

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





## Handbuch

968

Geschichte

her

# Staaten des Alterthums,

mit besonderer Rucksicht auf ihre Verfaffungen, ihren Sandel und ihre Colonien,

Annold Herman Ludwig 9. S. E. Beeren,

Prof. Der Gofth. in Gottingen; der A. Goeireit ber Miffenfhaften bafeliff, Das R. Bairifchen Alademie der Wiffenfhaften zu Munchen, der Jealichifchen Alades mie, des R. Dobindifchen Recional : Inftitute und mehrerer gef. Gofeifich. Mieglied; des Frangofifchen Kational : Inftitute Correspondent.

Ja. dice

Smeite febr verbefferte Auflage.

C Gottingen,

ben Johann Friedrich Ramer.

1810.

DIVINITY SCHOOL
LIBRARY
MARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

# 278 10 E.646 KE 3'9791'

## Worrebe jur erften Auflage.

Indem ich die Bereits Beträchtliche Anzahl der Sandbucher über die alte Seschichte durch ein neues vermehre, glaube ich um so mehr von meinem Planden dem dem ben demselben Rechenschaft ablegen zu muffen.

Es ift zumächft zum Gebrauch bei meinen Borlefungen bestimmt, und erwuchs aus diesen. Ich glaube in benfelben nicht Alles fagen zu muß fen, mas man von alter Geschichte weiß, ober. m wiffen glaubt; benn nicht Alles, mas bem ge= lebeten historiker wichtig fenn kann, ift deshalb jum dfentlichen Bortrage geeignet; fondern ich inche darin eine Auswahl von dem zu treffen,: was meinen Zuhdrern zu ihrer historischen Bildung zu wiffen nothig ift. Richt die Geschichte aller Wilter alfo, sonbern nur berjenigen, die burch einen gewiffen Grad ber Cultur, befonders in politischer Muckficht, fich auszeichneten, fam baben in Betrachtung fommen, und auf diese habe ich mich deshalb auch in diesem handbuche beschränkt.

Die

Die Begenstände, denen ich vorzüglich meine Aufmerkfamteit gewidmet habe, find bie Ausbildung und Beranderung ber Berfaffungers der Staaten, und daneben jugleich der Gang bes Welthandels, der Antheil, ben jede Wotion baran nahm, und die damit in gewaner Berbindung ftehende Berbreitung der Bolfer durch ihre Colonicen. Die nachfichtsvolle Aufnahme, welche das Publicum meinem größern, nach einem andern Plane gearbeiteten, Werke über diefe Gegenftande gesthenkt hat, winde mich schon ein gleiches für biefen neuen Berfuch hoffen lassen, wenn ohnehin nicht schon ber Geist der Zeit es zu laut von jedem Sifforifer forderte, darauf merst zu sehen. Eben bes halb aber konnte ich mich auch nicht mit bloßer Aufgablung ber einzelnen Begebenheiten begrifgen, fondern mußte es mir jur Pflicht machen, ben Bang berfelben im Busammenhange: ju verfolgen, und in einem Abriffe, durch fiere sorgfättige Aushebung der Hauptmomente, die der Entwickelung des Gangen Septrugen, bar-Ohne diefes ift Geschichte überhaunt, vorzüglich aber die Geschichte von Reunblifen, woran das Alterthum so reich war, die ihren mich=

wichtigfen Beflandiheilen nach nothwendig eine Sefebichte politischer Partheien - frenlich die finerife Aufgabe für den Siftorifer! - fenni muß, ein todtes Studium. Unter ben einzelnen Dateptsheilen mar in Rucficht auf die Unordnung bie griechische Geschichte, wegen ber Berfincleburge in die Menge von Staaten, den geößten Schwierigkeiten unterworfen. Man macht es for freitich bequem, wenn man fich hier blos auf Weben und Sparta beschränft; allein man erhatt alsbann auch nur eine fehr unvollemmene Kenntuif des Segenstandes. Ich habe biefe Schwierigleit badurch ju überwinden gefucht, baß ich die Rachrichten von den einzelnen fleinorn Staaten und ben Colonien in ben zwenten Zeitraum marf, um alebann im britten und wichtigften, wo ohnedies alles an den Dauptftaaben hangt, Die Beschichte im Gangen ohne Unberbrechung fortführen zu tomen. Sollte Ans dern - die etwa mein Handbuch jum Grunde tegen wollten, diese Unsebnung mißfallen, so luffen fich, wie ich es auch oft benm Bortrage in machen pflege, diese Notizen sehr gut gleich an die vorläufige geographische Uebersicht ans fnupfen. Ueber die Anordnung der andern Theile weiß

weiß ich nicht in erinnern; die Queiken find. ben jedem Abschnitte von mir angeführt; Eirate im Einzelnen lagan-nicht in meinem Plan; wonn ich in den ersten benden Abschnitten einigemal auf mein größeres Werk zurückgewiesen saber so ist dieß nur bei Punkten geschehen, über die man anderwärts vergeblich Lusselsungen suchen möchte.

Erläuterungen üben alle Geographie und der Gebrauch von Charten +) mussen nach meister Gebrauch von Charten +) mussen nach meister Uleberzeugung mit dem Bortrage der olten Geschichte immer verbunden werden, wenn man jene Kenntnisse nicht schon voraussehen daus Jas dieses aber kein aussührlicher Eursus über. Daß dieses aber kein aussührlicher Eursus über. vie Geographie sonn darf, sondern daß er mur die historischen Hülfskenntnisse enthalten soll, ist in dem Buche selber gesagt. Darnach wird man also die eingeschalteten geographischen Wischnitte beurzheiten. Sie sind indes so geordenet, daß sie die gange alte Welt umsassen, und daß es also nur von dem Lehrer abhängt, in wie fern er einen mehr oder minder vollsändigen Eursus daran knüpfen will.

Was

<sup>\*) 36</sup> bebiepe mis ber Danvillifden, nach bem vore trefflichen Racubergifden Rachflich ben Schneiber und Weigel.

ASad die Chronologie betrifft, fo habe ich durchweg Eine Zeitrechnung zum Grunde gelegt, nemtich bie nach Jahren vor und nach Chrifti Beburt. Daft ich die erftere, so wiel bequemere und gewissers, der so viel unbequemeren und ungewisseren nach Jahren der Wels worgegegen babe, damit baffe ich ben Dans meiner Lefer zu verdienen. Dagegen thus ich auf das Berbienst einzelne Begebenheiten in der frühren Seschichte vor Epens schärfer chronolog gifch bestimmt zu haben, im papaus gerne Were gache. Im Gegentheil habe ich hier ofters eunde Zahlen gesett, wo man in manchen neuen Compendies fichon bestimmte su finden pflegt, Scharfe Zeitheftimmungen werben meines Erachtens erft ba Beburfniß, wo fortlaufende Entwickelung ber Beschenheiten fatt findet; nicht aber ba, wo boch nur folirte Ageta fechen-

Die Begebenheiten univer Tage haben des Geschichte des Alterthums zugleich ein Licht und ein Inveresse gegeben, das sie vorher nicht hatte und nicht haben konnte. Die Kenntniß derselsben ist, wenn nicht das einzige, doch gewiß das sicherke, Mittel, sich eine hellere und vorurtheilsfreyere Aussicht der großen Schauspiele,

nod

von denen wir die Zeitgewffen find, ju verschaffen. Zwar lagen alle ausbruckliche Bergleichum gen, wie febre fich auch dazu die Gelegenheiten mie fast aufbeangten, außerhalb meinem Kreis fe; wern man ober manchen Abschnitten melnet Arbeit, besonders der Geschichte ber Sth mifchen Republik, bas Decennium anfleht, in dem fie erschien, fo glaube ich beswegen keiner Entschuldigung zu bedürfen. Bas niet bas Studium der Geschichte, wenn ste und wicht baburch weifer und beffer macht, bie die Remm niß der Bergangenheit und Die Begenwart tich tiger beurtheilen: lehet? Datte ich dazu etwas bengetragen, und ware ich besondere fo glick lich, den Sinn für pragmatifches Studium eis ner Wiffenschaft, Die nur durch diesek eigenelich ihre Verehrer löhnt, ben ihrent jungen Freund ben ju erregen, so wurde ich bioles als ben fchaften Loon meiner Arbeit betruchten.

Sottingen b. 23. Sept. 1799.

Nor=

abilitied by Groogle

## Worrebe gur zwepten Auflage.

as Bedürfniß einer zwenten Auflage- diefes Handbuchs habe ich zugleich als eine Berpflich tung angesehen, meine frühere Arbeit so viel kh vermochte zu vervollkommnen. Bo es abthig war ift baber gebessert, manches ganglich umgearbeitet worden. Sanz neu hinzuge Mat ift eine ausgesuchte Litteratur, flatk bag bie fruhere Ausgabe nur Anzeige bee Quellen enthielt. 3ch glaube ben Freunden; befonders ben jungern Freunden der BMenfchaft badurch einen wesentlichen Dienft zu erweisen; benn für sie, nicht für eigentliche Meteratoren, find blefe Bufage bestimmt; beren Rugen befond bers fifer um fo viel größer senn kann, wo es in der Macht von jedem feht, sich mit den angeführten Werken befannt gu machen. wo es nothig schien, mit ein Paar Worten hinjugefügte Burdigung wird als Ringerzeig für ben Gebrauch bienen konnen. In ber fn weren Eintheilung ift zwar nichts wichtiges berandert; bie außere Einrichtung aber ift durch eine etwas andere Schrift, genauere Co-

lumnentitel, und die Hinaubruckung ber Saber gahlen an den Rand für ben Gebrauch bequemer gemacht; wodurch es jugleich moglich mast, daß, ungenchtet fo vieler Bufage, Die Geitenzahl mur unbedeutend vermehrt ift. Diefe außere Einrichtung ift Dieselbe wie in meinem Dande bude der Befdichte des Europaifchen Staatenfpftems und feiner Colonicen 1809. Beiter Behen aber bende Werke in gar keinem Berhaltnis gegen einander, sondern find pielmehr nach gang verschiedenen Ideen gear-Beitet; bas gegenwartige als Geschichte ber einzelnen Staaten ber alten Welt; jenes andere als allgemeine Beschichte des neue ven Stachen - und Colonialspftems. Jebes bildet also ein bollig für fich bestehendes Sam des: und Die Lucke, welche der Zeit nach das zwischen liegt, auszusüllen, tanu schon besbald gar nicht meine Abficht fenn.

Ich bedauere es, daß die scharssunigen Untersuchungen des Herrn v. Voltnen über die Chronologie Gerodot's \*) wir zu spät zu Häu-

P) Chronologie d'Herodoje, conforme à lon texte, par C. F. Voluer. Paris 1809. 3. Th. Der beitte wird noch erwartet. Man bergleiche meine Ertif in den Gott. gel. Angelgen St. 7. 1810.

bem kamm, um noch gehörigen Orts bavon Gebenach machen zur kömnen. Ich glaube jedoch
bem Dank mehner Lefer zu verdienen, indem ich
im einer Ber lage die Residente dieser Josschwingen, jedoch mit Worbeigehung nicht nut
alles Premdartigen, sonderir auch Alles dessen,
was sich nicht durch ganz bestimmte Angaben des Baters der Geschichte belegen läßt, mittheile:

Ich kann Diese Borrebe nicht schließen, ahme auf die Wantheile aufmertfam zu machen, welche der immer allgemeiner werbende Ob branch ber Beitrechnung nach Jahren von Chrifti Geburt in ber alten Befchichte gemaket. Dir Bortheile ber größern Gewiß heit und Bequemlichkeit find schon oft bemeult worden; der größte Bewinn für ben Gebrauch liegt aber noch außerdem darin, daß bei diefer: Beitrechnung jebes Bactum fogleich in der bestimmten Zeitferne von mis Elar gedacht wird, welches ben keiner andem Aere, nach Zahren der Welt, Olympiaven, Jahren nach Erbauung Mound ich möglich ift. Und diefer, besonders in den Augen des Didagogen so große Gewinn, ift, fo viel ich weiß, noch von Riemand bemerkt worden. Aber auch für die Bif-

1 -31 -

44 / .

fan fan a ft .. ist 'den Bietoina wiel artiser , wie men bielleicht glandt. .. Sirht:einf ber Rancher auf. der die gange alte. Beschichte nach diefer Mete, ben ber man von einem gewisen Duncke, den allgemein angenommenen. Jahre der Gebart Christ, ausgeht, einer frengen Wiffatig suserwirft, (moger die Liebeit bes Deren s. 2304: nen ein so schöner Bentrag ift ;) is wird badwick Die gange Wiffenschaft eine festere Confisenz erbolton. Denn hier werden nicht, wie ben ben Beten wach: Jahren der Welt, alle einzelne Der so: als gleich gewiß amb ungewiß:erscheinen; was, chromologisch gewiß, was mur webrickeinlich, und was ganglich ungewiß fen, zeigt fich bier von falsit, so wie man aus den helleren in die duntlarun Degionan der Sefchichte zurückgeht. Arensie geben die alte Chronologie mach Jahi ven der Welt, and mie Uebereinstimmung miglich war, weil man über ben Anfangspunct fich wicht vereinigen tounte, meik überficfig wermus eber mas muied es schaden, wenn etwas befferes und gewisseres an bestem Stelle tritt?

. Göttingenid. 20. April 1810.

In

# Inhalt

| Chalcitung —                                                    | -     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                 | O. I. |
| Exfter Abschnitt. Martice und Afrikanifche<br>Staaten vor Eprus |       |
|                                                                 | 16    |
| Geograpifde Bartenneniffe von Uffen -                           | 16    |
| Allgemeine Bartenntniffe aber bie Affatifden                    |       |
| Reiche.                                                         | 26    |
| A. Singeine Affattiche Reiche vor Epens                         | - 29  |
| I. Affprische Monarchie -                                       | 30    |
| II. Medifche Monarchie                                          | 31    |
| III. Babylonifche Monarchie                                     | 33    |
| IV. Staaten in Borberafien.                                     |       |
| L. Das Trojenische Reich                                        | 35    |
| 2. Das Phrygische Reich                                         | 35    |
| 3. Das Praises Meis                                             | 36    |
| V. Phonicien — — —                                              | 37    |
| VI. Sprien —                                                    | 41    |
| VIL. Alt. Jasifcher Steat                                       | 49    |
| I. Periode des Momadenzuffandes -                               | 43    |
| 2. Periode ber foebesirten Broubiff -                           | 44    |
| 3. Periode der Monarchie                                        | 47    |
| a. Als ein Reid                                                 | 47    |
| b. Als getheiltes Reich -                                       | 50    |
| B. Cingelne Africanifde Staaten -                               | 56    |
| Geographische Workenmenisse Wer Africa -                        | 56    |
| L. Megnyter -                                                   | 59    |
| L. Periode bis auf die Sesoferiden -                            | 63    |
| 2. Periode bis auf Pfammerich -                                 | 77    |
| 3. Periobe von Pfammenich bis auf bie Ber                       |       |
| Afthe Einachme                                                  | 84    |
| II. Carthager.                                                  | 90    |
| 1. Portodo vom Urfprung bis auf die Arteg                       | 90    |
| mit Spracus                                                     | 30    |
| 2. Periode bis auf die Ariege mit Rom                           | 98    |
| 3. Periode bis auf die Berfishrung Cauthagot                    | IOI   |
| Smeyter Abidnitt. Gefatet bes Derfice                           | . 242 |
| Scias                                                           | 110   |
|                                                                 | Drite |
|                                                                 |       |

| ritter Abichnitt. Gefdichte ber griechi     | ichen . |
|---------------------------------------------|---------|
| Staaten                                     | 6. IA   |
| Geographifche Bortenntniffe über Griechenla | nd 14   |
| I. Pertode bis auf den Trojanifchen Artea   | . 14    |
| II. Periode bis auf ben Anfang ber Der      | rfera   |
| Ariege                                      | 16      |
| 1. Befdichte ber Bellenifden Staaten        |         |
| nerhalb Griedentand -                       | 16      |
| a. Magemeine. Gefchichte -                  | = 16    |
| b. Sparta -                                 | - ro    |
| c. Arben                                    | 17:     |
| d. Sauptbate gur Gefchichte ber Mein        |         |
| etaaten                                     | 17      |
| - (1) Im Peloponnes                         | · .     |
| a Arcaden                                   | 179     |
| b. Argos — — —                              | 180     |
| c: Corinth — — —                            | 181     |
| d. Simon — — — —                            | 184     |
| E. Chs — — —                                | 184     |
| (2) Im mittieren Griechenland               | 183     |
| a. Regara                                   | 184     |
| b: Boentien -                               | 185     |
| c. Photos                                   | 186     |
| d. Lorris                                   | 186     |
| o. Metoliva                                 | 187     |
| f. Mournanien                               | 187     |
| (3) 3m Meretiden Griedenland                |         |
| a. Theffallon -                             | 188     |
| -b. Epirus                                  | 189     |
| (4) Die geiechtigen Jufeln                  | •       |
| a. Corcyra                                  | 190     |
| - b. Aegine                                 | 191     |
| c. Eubova -                                 | 191     |
| e d. Die Eyclaben                           | 191     |
| e. Creta                                    | 192     |
| f. Eppens                                   | 193     |
| 2. Gofdidee ber Sellenifden Colonicon       | 195     |
| Allgemeine Rachtichten -                    | 195     |
| (1) Colonisen an der Wostfüste von Kie      |         |
| Marie - Colombian                           | 198.    |
| a. Die Restifden Coloniern                  | 198     |
| B. Die Jonisspra Colonisen —                | 260     |

| . A. Die Delimes                               |                |               | . 903 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| . (2) Colonieen an de fowarzen Weer            | e Proposit     | is and dem    |       |
| (3) Colonieen an ber                           | Ruften v       | on Threcton   | 203   |
| was Macedonien                                 | _              | -             | 804   |
| (4) Cotonteen an bei                           | Beffeite       | von Geles     |       |
| Genland.                                       | _              |               | 207   |
| a. Colonison in Un                             | teritation.    |               | 207   |
| , a. Tatent                                    | -              |               | 208   |
| b. Croton                                      |                | -             | 209   |
| c Opearis .                                    |                | otto          | 210   |
| d. Thurst                                      | •              | equ.          | BIE   |
| a. Locri Epizeph                               | yrit           | -             | SIE   |
| f. Rhegium                                     | -              | eta a         | 212   |
| g. Eumas                                       | -              | -             | 813   |
| B. Colonicon in C                              | icitien        | (400)         | 813   |
| a. Geratus                                     | - CD           | cops          | 214   |
| b. Agrigentum                                  | (50)4          | -             | 820   |
| c. Kleiners Ses                                | Mrs            | -             | 825   |
| 7. Celenteen in C                              |                | Bartes        | 222   |
| d. Colonie in Gall                             | ion . SPACE    | He -          |       |
| a. Colonte in Spa                              | nies Bas       | landenski und | 928   |
| y. Cotonie im Afri                             | do Speed       |               | 223   |
| HI. Periode von den                            | Maria Color    | See and       | 223   |
| Alexander b. &.                                | Acelera sol    | nd are and    |       |
| Dierter Abschnitt. G.                          | OSIARA BAR     | Carolanda .   | 225   |
| fcen Monarchie -                               | Unhambre men   | Sheenedalla   |       |
| I Mariaha non thann t                          | lafanna 6      |               | 260   |
| I. Periode, von ihrem t<br>de Aferanders d. G. | talbameda s    | in fam foo    |       |
| II Charista non Cata                           | 246            |               | 900   |
| II. Perinde, vom Tode                          | Alegenoen      | 8 6 6 M       | POZET |
| auf die Schlacht ber                           | This .         |               | 230   |
| III. Periode , Gefdidee                        | par ens p      | e Thouand     |       |
| det Matedonifchen W                            | romarante e    | n spandenen   |       |
| einzelnen Reiche .un                           | <b>Staaten</b> | fets bee      |       |
| Schlack ben Ipfus                              | -              | - Color       | 294   |
| I. Gefdicte bes Gi                             | reifchen M     | riche agent   |       |
| den Gelenciden                                 | -              | _             | 294   |
| 2. Gefdichte bes Aug                           | ptifden Si     | Store Septe   | •     |
| ben Ptolemdern                                 | -              | -             | 214   |
| 3. Geschichte von W                            | Racebonien     | felber und    |       |
| Selechentand sele A                            | Resumbers S    | Labe          | 249   |
| (Der Addifde                                   | (dang          | 4000          | 354   |
| (Der Merolifche                                | Bane)          | ecos.         | 355   |
|                                                |                |               | 833   |
|                                                |                | 9             | -     |

| 117 3. Gefchichte einiger fielneren ober entferne                         | Í           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| bern Reiche und Staaten, bie aus ber                                      |             |
| Macedonifchen Monarchie fich bilbeten G.                                  | 360         |
| a. Das Reich von Pergamus -                                               | 370         |
| b. Bithynien                                                              | 373         |
| c. Paphlagonien — —                                                       | 374         |
| d. Pontus                                                                 | 374         |
| -e. Cappadedon -                                                          | 377         |
| & Urmenien -                                                              | 378         |
| g- Das Parthische Reich -                                                 | 380         |
| h. Das Bactrifde Reich                                                    | 387         |
| in Der ernewerte inbifche Staat -                                         | 389         |
| . I. Unter ben Beefern                                                    | 389         |
| - 2. Unter ben Ptolemaern n. Geleuciben                                   | 390         |
| 3. Unter den Macrabdern -                                                 | 392         |
| 4. Unter bem Dervoismern                                                  | 395         |
| Sanfter Abid nitt. Sefd. b. Minifden Staats                               | 399         |
| Geographifche Bortountniffe über bas alte Stalten                         | 399         |
| I. Periode, von ber Erbauung Roms bis ju ber                              | 977         |
| Eroberung Jinliens, und ben Rriegen mit                                   |             |
| . Corrhago —                                                              | 408         |
| : : II. Derfiebe, von bem Aufange ber Rriege mit                          | 400         |
| Coethago bis gum Anfange ber innern Unruben                               |             |
| hunter den Grecchen -                                                     | 428         |
| III. Periobe, von dom Anfange ber Unruhen uns                             | 700         |
| tor ton Chacipen bis juit Untrigange d. Republ.                           | 458         |
| - IV. Periode, von dem Anfange der R. Monarchie                           | 436         |
|                                                                           | SIE         |
| . Geographifche Bortenntniffe; Ueberfict bes R.                           | 318         |
| Reiche nach den Presingen und der Richtemie                               |             |
| Chan Clabon mit honor Bow hours Coles aber                                |             |
| fchen Lander, mit benen Rotn burch Ariege ober Sambel in Merbindung ftand | <b>54 1</b> |
| 1. Bifchnitt, von Carfae Augustus bis auf den                             | <b>JE 1</b> |
|                                                                           | FAA         |
| 2. Abschnitt, vom Lode bes Commobus dis auf                               | 522         |
|                                                                           |             |
| 3. Abichnitt, von Diocletian bis ouf bem Unter-                           | <b>5</b> 55 |
|                                                                           | 274         |
| Band oth statementalishin stands                                          | 574         |

### Einleitung.

1. Die Quellen ber alten Sefciche find theils die alten Schriftsteller; theils die noch übrigen Dentudbler. Bene werg ben unten an ihren Stellen bep den einzelnen Abfonitten ansofinert werden. Gine Ueberficht der alten Dentmabler als Quellan für Die Geftichte giebt:

OBERLIN Orbis antiqui mosiumentis fuis illustrati pri-

II. Allgemeine Bearbeitungen ber alten Geschichte, 1. Größere Berte. Gie machen jum Theil einen Abichnitt ber allgemeinen Beltgeschichte aus. Dabin gehoren:

Nebersetung ber allgemeinen Beltgeschichte die in Englaud burch eine Gesellschaft von Gelehrten ausgefertigt worden. Mit Aumerkungen von Siegm. Jac. Daumgarten (Auch unster ber Benennung ber Hallschen allgemeinen Weltgeschichte bekannt.) halle 1746 ff. 4. Die ersten 18 Theile enthalten bie alte Geschichte.

Augmeine Weltgeschichte, von der Schpfung bis auf gegenwertige Beit von Wild. Guthrie, Johann Grav u. a. Fax die alte Geschichte gehhren B.I—IV. überseht, berichtigt, wit Unmerkungen und fortlaufenden Zeitrechunngen versehen von Ch. G. Zeyne. Leipzig 1766 ff. 3. Erst durch die deutsche Bearbeitung recht brauchdar geworden.

Bum



3um Theil ward bie alte Geschichte auch in eignen Ber-

Rollin Histoire aucienne des Egiptiens, des Carthaginois, des Astyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs. Die lette Ausgabe Paris. 1740. 4. 6 Bande. Deutsch von M. Müller 1798. 8 B. 8. — Auch noch jest behauptet dieß Wert, durch welches das Studium der alten Geschichte in Frankreich so sehr gehoben wurde, seinen verdienten Ruhm. An dasselbe schließt sich die Hist. Romaine s. unten.

Jac. Ben. Bossver Discours fur l'histoire universelle. Paris. 1680. III Voll. und nachmals oft, ba es als classisches Wert in Frankreich betrachtet wird. Deutsch: Einleitung in die allgemeine Geschichte der Welt bis auf Carl den Großen überseht und mit Abhandlungen begleitet von Cramer. Leipz sig. 1748.

Elemens de l'histoire generale par l'Abbé Millon; Panis. 1772 sq. übersett von Christiani Leipzig. 1777 ff. 9 B. 8. Die zwei ersten Theile enthalten die alte Geschichte.

Job. Matth. Schroech allgemeine Beltgefcichte fat Rinber. Leipz. 1779 ff. 6 B.

Geschichte bet alten Welt von J. G. Eichhorn. 1799, 2te Ansgabe 1804. (Der erste Theil der Weltgeschichte.)

handbuch der allgemeinen Wollergeschichte alter Zeiten; von Anfang der Staaten bis zu Ende der Romischen Republik von M. Dan. G. J. Subler. Freyberg. 1798—1802. 5 Kb. und als Fortsehung: Geschichte der Romer unter den Imperatoren, wie auch der gleichzeitigen Boller bis zur großen Wollerwandetung. 1803. 3 Kb. Durch gehörige Benuhmug der vorhandenen hulfsmittel ein sehr brauchbares Werk.

Wenn gleich nicht eigentliche Bearbeitungen bet alten Gesfchichte, boch in der engften Berbindung mit ihr fiebend, find die Werke, welche die Erlauterung über die burgerliche Euletur, über die Berfaffung, und den handel der alten Weffer geben. Dabin geboren:

•

Gooven de l'origine des loix, des arts et des sciences, et de leur progrès chez les anciens peuples. Nouv. ed. Paris. 1778. Deutsch von Samberger. Lemge 1760 ff. 4. 3 B.

Ideen über die Politit, ben Bertehr und den Saudel der vornehmften Boller der alten Belt, von A. S. L. Zeeren. Bweite, meift umgearbeitete, Ausgabe. Erfter Theil. Affatische Boller: Erfte Abtheilung: Einleitung. Perfer. Bwepte Abtheimung. Phonicier, Babylonier, Stythen. Zweiter Theil. Africanische Boller. Carthager, Aethioper, Aegypter. Gottingen. 1805. S. Der noch übrige Theil wird die Europäischen Boller enthalten.

2. Das Berbienft brauchbare, und gum Eheil vortreffliche, Band buder ber alten Gefcichte gu geben, (eine Folge bes Bortrags diefer Wiffenschaft auf ben Universitäten), haben fich bie Deutschen gugeeignet. Wir geichnen unter biefen aus:

J. Cbr. Gatterer Berfuc einer allgemeinen Beltgeschichte bis jur Entbedung Ameritas. Gottingen. 1792. Die frühern handbucher des Bf. find durch diese lette und reiffte Frucht feiner Studien entbehrlich gemacht.

Anragefafte Anleitung jur Kenntnif ber allgemeinen Weltund Bollergeschichte von Chr. Dan. Bed. Leipz. 1798. Der hierber gehörende erste Theil geht bis jum Jahr Chr. 843. Angleich mit einer fo reichen Litteratur ausgestattet, baf es bie Stelle eines eignen Werts barüber vertreten fann.

J. A. Remer Handbuch ber altern Geschichte von ber Schöpfung der Welt bis auf die große Bolterwanderung. Bierte Ansgabe. Braunschweig. 1802.

3. M. Schroed'b Lehrbuch ber allgemeinen Beltgeschichte. 2774. Renefte Ausgabe 1795.

G. G. Bredow Sandbud ber alten Geschichte nebft einem Entwurfe ber Weltfunde ber Alten. Altona 1799. 8.

3. In den Salfemitteln der alten Befdichte rechnet man mit Mecht vorzäglich die fondronistifden Labellen. Statt ber fonft gewöhnlichen, von Schrader und Berger, find jest Die vorzäglichten:

D.

#### Einleitung.

D. G. J. Zübler's spuchronistische Tabellen ber Bollergeschichte; hanptsächlich nach Gatterer's Weltgeschichte. In zwep Lieferungen. Die zwepte Ausgabe 1799. und 1804.

1. Die politische Gefchichte beschästigt sich mit der Erzählung der Schickfale der Staaten, sowohl mit Rucksicht auf ihre innern als außern Berhältnisse. In Rucksicht auf ihre innern Bers baltnisse macht daher die Geschichte der Berfaßtungen einen Haupttheil aus; in Rucksicht auf ihre außern Berhältnisse aber nicht bloß die Gesschichte der Kriege, sondern auch der friedlichen Berhältnisse und des friedlichen Berkehrs, in dem sie mit andern Staaten standen.

Bestimmung des Verhaltniffes zwischen Universalgeschichete (allgemeine Geschichte bes menschlichen Geschlechts), und ber politischen, oder Staaten : Geschichte; als Abtheilung ber erftern. Verhaltnif ber lettern zur Geschichte ber Entett (Geschichte ber Menscholeit); welche lettere bie Geschichte der Menschen als Menschen, ohne weitere Rucksicht auf die politischen Verhaltniffe, untersucht.

2. Man sondert die allgemeine politische Gestchichte gewöhnlich in dren Theile ab; die alte, die mittlere, die neue; von welchen die erste die auf den Untergang des Occidentalischen Römisschen Reichs gegen das Ende des fünften Jahrhungderts; die zwente die auf die Entdeckung Americas

ricas und des Seeweges nach Oftindien, ober das Ende des funfzehnten Jahrhunderts; die britte von da bis auf unfere Zeiten sich erstreckt.

Rechtfertigung diefer Eintheilung aus bem Begriff von Epo de madenben Begeben beiten. Warum beshalb die Eintbeilung in Geschichte vor und nach Ehrifti Geburt awedwidrig fep?

3. Die politische Geschichte hebt nach ber obis gen Bestimmung nicht eber an, als ba, wo Staas ten sich zeigen. Was wir aus ber Vorzeit unsers Geschlechts durch Traditionen von einzelnen Menschen ober Stämmen, von ihren Wanderungen, Verwandtr schaft, und Erfindungen wissen, gehört nicht hierher, sondern in die allgemeine Geschichte der Voller.

Es ift bekannt, daß fich in den beiligen Schriften ber Sebrder eine Menge von Nachrichten über bie früheften Schickfale des Menschengeschlechts erhalten bat, aus denen man vormals unter dem Nahmen der Historia antociluviana häufig einen eigenen Abschnitt in der Geschichte zu machen pflegte. Weshalb dieser hier wegfällt, ift aus dem Obigen tlar, unbeschadet der großen Wichtigkeit die diese Leberlieferungen für die alteste Stamm: und Sultutges schichte der Menscheit baben.

4. Die Quellen ber Geschichte find überhaupe von doppetter Art; theils mundliche Ueberlie: ferung, theils schriftliche Nachrichten jeder Art. Mit mundlicher Ueberlieferung fangt die Ges schichte seder Nation gewöhnlich an; und diese bleibt

10

fo lange einzige Quelle, als Schrift unter einem Bolle entweber noch gar nicht bekannt, ober boch nur febr wenig im Gebrauche ift.

5. Die ganze Sammlung von mundlichen Ues berlieferungen, die sich unter einer Nation erhalten haben, begreift man unter dem Nahmen der Sasgengeschichte ober Mothologie; und eine sols che Sagengeschichte ober Mothologie sindet sich das ber ben jedem Volke in seiner frühsten Periode. Sie begreift aber keinesweges bloß eigentliche historische Nachrichten, sondern vielmehr alle diejenigen Notizen, welche einem Volke in einer so frühen Periode wichtig scheinen, und deren Kenntniß es aufs bewahren und fortpflanzen will.

Die Mothologie eines Bolts besteht alfo immer aus febr beterogenen Beftandtheilen; benn außer biftorifden Rads richten von manderley Art, wird man auch bie bertfcenben Borftellungsarten über die Gottheiten und ibre Berehrung; wie nicht weniger aftronomifde, moralifde und artiflifde, Bahrnehmungen und Erfahrungen in ihr aufhemabrt finden. Alle biefe ericeinen gewöhnlich unter einer biftorifden Salle; weil ber im abstratten Denten noch nicht genbte Menfc fic nothwendig alles als Bild verftel= Ien muß. Go einseitig und pergeblic baber bie Bemus bungen aller berer find, bie in ber Dothologie irgend eis nes Bolls ein gufammenhangendes Ganges ober ein miffen= fcaftlides Spftem, von welcher Art es auch fen, au finden glauben, fo fcmer ift es auf ber anbern Seite, das rein biftorifche von dem nicht hiftorifden gu unterfcheis ben. Die Rubung ber Pothologie fur Gefdicte erforbert daber

baber febr viel Eritic und genaue Renntnis bes Altet-

thums.

Diese richtigen Begriffe aber Mpthologie, der Schisse fet zu dem gangen bobern Alterthume, find zuerft durch Seyne in seiner Bearbeitung des Birgil, und andrer Diduter, so wie in der Ausgabe der Bibliothet des Apolloder, und in mehreren Abhandlungen in den Schriften ber Stringischen Societat der Biffenschaften anseinandergesett und in Umlanf gebracht. Borzüglich durch sie find baber die Deutschen den übrigen Bollern in der richtigen Ansicht der Alterthumstunde so weit vorangeeilt.

6. Den Mangel ber Schrift erfest ben folchen Bollern gewöhnlich in einigem Maage bie Poefie, de, weil fie in ihrem erften Urfprunge nichts ans bers als bildlicher Ausbruck durch die Rede ift, von felbft unter Menfchen entfpringen muß, Die fich noch Alles unter ber Salle von Bilbern vor: Buftellen pflegen. Der Gegenftanb ber Poefie unter jedem Bolke in seiner fruhesten Periode, ift daber nichts anders, und kann auch nichts anders fenn, als feine Mythologie; und eben weil bie Ber standtheile von diefer fo verschieben find, fo entsprin: gen daraus auch icon fo fruh Die verschiedenen Gais tungen der Poefie, wie der Inrifchen, der bidactis fchen, und ber epifchen; welche lettere, in fo fern fle das hiftorifche Lied und die Epopoe begreift, fit ben Siftorifer vorzugemeife merfmurbig ift.

Die Mothen wurden in fpateren Zelten oft burch Gram: matiter, wie Apollober u. a. aus ben Berten ber Diche ter gefammelt und niedergeschrieben. Auf ihren nrsprung: liden Character fann biefes natuelich teinen Ginguf bas

- 7. Die zwente, ungleich reichhaltigere und wichtigere, Quelle für die Geschichte sind ges schriebne Denkmähler jeder Art. Mankann sie, der Zeitsolge ihrer Entstehung nach, eintheis len 1. in Inschriften auf öffentlichen Nonus menten, wozu späterhin auch Munzen gehören.

  2. Chronologische Auszeichnung der Begebenheiten in Jahrbuchern, Sproniken, Unnalen.

  3. Eisgentliche pragmatisch shistorische Werke.
- 8. Die altesten geschriebenen Denkmabler sind unstreitig Inschriften auf öffemtlichen Monug menten, die jum Andenken gewisser Begebenheiten geseißt wurden, wenn man dazu auch nur einen bloßen aufgerichteten Stein, oder selbst einen nas turlichen Felsen nußte. Die Kunst schus diese bald zu Denksaulen., Obelisten und Pyramiden um, je nachdem der Geschmack der Nation durch locale Verhältnisse eine bestimmte Richtung erhielt, und Baukunst unter ihnen entstand, und sich ause bildete. Das Bedürsniß selber mußte darauf sührten, sie mit Inschriften zu versehen, welche die Nachrichten der Begebenheiten enthielten, deren Andenken man verewigen wollte, und mehrere der Altesten, besonders der Regnptischen Denkmähler,

sind ohne Zweisel von dieser Art. Allein die Site te, Inschriften zu sehen, blieb auch ben den spat tern Volkern, besonders den Griechen und Mot mern, viel häusiger, als sie es ben den Neuern ist, wenn gleich von der großen Menge ihrer noch vorhandenen Inschriften nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl erheblich für die Geschichte ist.

Die Schrift, beren man fich daben bediente, war ents weber Bilderschrift, (hieroglyphen, f. unten bep dan Megypfern) ober Buchstabenschrift. Die Erfindung und Berbreitung der Buchstabenschrift wird gewöhnlich ben Phoniciern zugeschrieben, fie scheint aber, nach der Form der Reilschrift zu nrtheilen, auch unab-bängig von ihnen im innern Affen gemacht zu sepn.

Allgemeine Cammlungen von Jufdriften find:

Lup. Art. Muratori novus thesaurus veterum Inscriptionum. Mediolani. 1739 sq. 4 sol. nebst Sen. Donate. Impplements. Luccae. 1764.

JAB. GRUTERI Infcriptiones antiquae totius orbis Romani, cura J. G. GRARVII. Amstel. 1707. II Vol. fol.

Unter den einzelnen Juschriften ift für allgemeine Gefchichte besonders wichtig die Parische Chronit oder Ors
further Steinschrift (Marmora Oxonionsia, Arundeliana)
herausgegeben von Selden 1629. Paideaux 1676. Die
beste Ausgabe von Rich. Chandlen. Oxf. 1763. Fol.
Eine brauchdere Handausgabe: Die parische Schonit grieg
disch; überseht und erläutert von fr. Ch. Wagner,
Sottingen. 1790. 8.

9. Die Mungen tonnen gleichfalls als eine Quelle fur die alte Geschichte betrachtet werden, in fo fern fie besonders fur Ciencalogie und Chronologie X 5

gie Erlauterungen barbieten; wodurch auch sonft bekannte Begebenheiten sich besser reihen und orde nen lassen. Sie sind baber vorzüglich in denjenis gen Abschnitten der Geschichte wichtig, aus denen wir ben dem Verlust der Schriftsteller nur frage mentarische Nachrichten haben.

Ez. SPANHEMIT dissertatio de usu et, praestantia numismatum. Londin. 1707 et 1709. II fol. Aber bas hauptwerk über die gange alte Mungwistenschaft ift gegenwartig:

Eckner de doctrina nummorum veterum. Viennae. 1792-1798. 8 Vol. 4. Und als Abris:

Ectbel turggefaßte Anfangsgrunde ber alten Rumismatit, Wien. 1787. 8. — Als febr brauchbares Salfsmittel:

J. C. Rasche Lexicon universae rei nummariae veterum. 1785 sq. 5 Vol. 8.

10. Die zweite hauptclasse der schriftlichen Denkmahler bilden die Chroniken oder Annas len. Sie setzen schon die Ersindung der Buchstas benschrift und den Gebrauch eigentlicher Schreibs materialien voraus, und sind daher gewiß spätere entstanden, als bloße Inschriften. Gleichwohl fals len sie schon in die frühere Periode der Nationen, und gewöhnlich gaben solche unter öffentlicher Austorität abgefaßte Unnalen (Staatschroniken) den nachfolgenden Geschichtschreibern den Stoff zu then Werten. Bei vielen, wie sast die allen Orientalischen Völkern, bleibt aber auch die Ges schichtschreibekunft bei solchen Chroniken stehen.

II.

Die dritte Sauptclasse ber historischen Schriften machen die pragmatischen ober phis losophischen historischen Werke aus, die sich von den blogen Annalen darin unterscheiden, daß sie nicht blos eine chronologische Aufzählung der einzelnen Begebenheiten, sondern auch eine Entwickelung des Zusammenhangs der Begebenheiten enthalten.

Aur wenige Boller ber neuern Beit, und unter ben alten, so weit wir fie kennen, blos Griechen und Romer, haben pragmatische Geschichte gekannt. Der Grund davon liegt 1. In der Verfassung. Je mehr der blosen Willticht und Lanne (gleichviel ob von Cinem oder Einigen) Alles überlaffen ift, um desto mehr versschwindet der innere vernünftige Jusammenhang der Bosebeuheiten. Daher gedeihet pragmatische Geschichte am besten unter frepen Versassungen; und sehlt ganglich und ter rein- despotischen Versassungen. 2. In dem Grade der Eultur des Volks; denn die Versosung und Wahrnehmung des innern Zusammenbangs seht dereits eis nen beträchtlichen Grad von philosophischer Eultur voraus.

12. Da alle Begebenheiten burch ben Ort wo sie, und die Zeit wann sie vorgesen, bes stimmt werden, so folgt baraus, daß, wie für Beschichte überhaupt, so für alte Geschichte insons derheit, Geographie und Chronologie zwen ganzlich unentbehrliche halfswissenschaften sind; jedoch als solche nicht nach ihrem ganzen Ums sange und ganzen Detail, sondern nur in so fern

Phyllipen by \$0000 c.

pie ju ber Ordnung und Bestimmung bed Begebens beiten nach der Zeitfolge und dem tocal bentragen. Eine feste Zeitrechnung ist daher ben der alten Geschichte nicht weniger Bedürsniß, als eine forte laufende geographische Beschreibung der Länder, welche der Schanplag der hauptbegebens heiten waren.

3. Es gab im Alterthum keine allgemeine Beitrechnung, sondern jedes Volk und jeder Staat hatte seine eigne Aera. Gleichwohl bedarf man ben dem Vortrage der allgemeinen Geschichte zu der Erhaltung der sonchronistischen Uebersicht auch einer allgemeinen Aera. Man kann sich dazu der Zeitrechnung entweder nach Jahren der Welt, oder auch nach Jahren vor und nach Christi Geburt, bedienen. Die letzte hat aber vor der ersten den Vorzug nicht nur der größern Gewißsheit, sondern auch der größern Bequemlichteit.

Unter ben einzelnen Zeitrechnungen sind die bekanntes
sieh die griechische, nach Olympiaden, und die romische nach den Jahren seit Erbauung Roma. Jeme fängt an mit dem Jahr 776 v. Ehr., diese mit dem
Jahr 753 nach Barro, oder 752 nach Cato. — Die
Aera Soloucidarum im Sprischen Reiche fängt an mit
dem Jahre 312 v. Ehr. — Noch andere Aorae wie die
Aora Nadonassaria, anfangend mit, 747 v. Ehr. und andere, sind auf die Angaben und Beobachtungen gegründet,
welche Prolemaus uns in seinem Almagest erhalten hat.

Die Ehronologie bildet eine eigene Biffenfcaft fur fic. Die befte Anleitung dazu giebt:

3. C. Garterer Abrif ber Chronologie. Gottingen. 1777. — wher eine bortreffliche Eritif ber alten Merae haben wir erft furglich erhalten, in:

4. 3beler biftorifche Anterindungen über bie aftronomifden

Beobachtungen ber Alten. Berlin. 1806.

14. Ben ber alten Geographie muß man sorgfältig fabelhafte und mabre Geographie unterscheiden. Bon ber lettern, als Hulfswissen: schaft für Geschichte betrachtet, barf man allges meine Nachrichten theils über bie physische Bes schaffenheit und Merkwürdigkeiten der Lander, theils über ihre politische Eintheilung, und endslich über die vornehmsten Stadte, — durchaus aber keine lange Nahmenverzeichnisse von Dertern — erwarten.

Fabelhafte Geographie ist ein Theil ber Motho.
logie jedes Bolts, und baber bep jedem verschieden, je nachdem ibre fruberen Begriffe von ber Gestalt und Besschaffenheit ber Erbe verschieden sind. — Wahre Geographie hilbet fich erft allmählig bep fortgebender Euse inr, und erweitertem Gesichtstreise. — Nothwendigtete der bistorischen Bebandtung berselben, wegen der mann migfaltigen Betänderungen, denen die Eintseising und Gestalt. Der Länder der alten Belt nach den verschiedenen Perioden unterwarfen maren.

CHRISTOPH. CELLARII Notitia orbis antiqui. Lipf. 1701—
1706. II Vol. 4. cum observat. J. C. Schwarzii. Lipf.
1771. et iterum 1775. Lange Beit das einzige, und noch immer unentbehrliche, Hauptwerf über alte Geographie.

600

Geographie der Griechen und Admer von A. Mannert. Nürnberg. 1788 — 1802. 6 Theile 8, Bu der Bollene dung des durch die historisch erritische Behandlung clasfischen Werkes sehlt noch Griechenland, Italien, und Africa.

Gossulin geographie des Grecs analysée. Paris. 1790. 4. Auseinandersehung ber Spsteme ber mathematischen Geosgraphie ber Griechen. Bum Theil fortgeseht in:

Gosselin Recherches sur la geographie des Anciens. Paris. au VI. Vol. I. II.

Geographical lystem of Herodotus by J. RENNEL. Lond. 1800. 4. Die benben letten Bette beutsch im Auszuge, und mit Anmerkungen in;

Untersuchungen aber einzelne Gegenstände ber alten Ges foichte, Geographie und Chronologie von G. G. Bredow. Altona. 1800. zweptes Stud.

Die vorzüglichften Charten zu ber alten Geographie vers banten wir Danville in:

Atlas orbis antiqui 12 Blatter fol. In gleichem Format vortrefflich nachgestochen in Nuruberg bep Schneiber und Weigel 1781 f. Dazu gehort:

Danville's Sanbbuch ber alten Erbbefdreibung gang nem boe arbeitet non: Summel, Druns, Stroth, Seeren n. a. Rurnberg. 1781 f. 3 Th. Noch fehlt es an einem guten Lurgen Abriffe ber alten Geographie in Einem Banbe.

15. Die alte Geschichte laßt sich entweder ethnographisch, (nach einzelnen Bollern und Staaten) oder auch synchronistisch (nach gezwissen allgemeinen Zeitperioden) behandeln. Die eine wie die andere Methode hat ihre Vortheile und ihre Nachtheile; bende lassen sich aber auf gewisse Weise verbinden, und diese Methode ist sur

für ben Bortrag die zweckmäßigste. Ihr gemäß fegen wir folgende Abschnitte fest:

Erster Abschnitt. Geschichte ber Alte Asiatischen und Alt: Afrikanischen Staaten und Reiche vor Eprus, oder dem Ursprunt ge der Persischen Monarchie um das Jahr v. Chr. 560. — Fast nichts weiter als einzelne Bruch: stude.

Zwenter Abschnitt. Geschichte ber Pere fifchen Monarchie von 560-330 v. Chr.

Dritter Abschnitt. Geschichte ber Gries chischen Stadten, sowohl innerhalb als aus ferhalb Griechenland, bis auf Alexander ober 336 v. Chr.

Wierter Abschnitt. Geschichte ber Masteedonischen Monarchie, und ber, aus ihrer Zerftückelung entsprungenen Reiche, bis zu beren Berfchlingung burch bie Romer.

Fünfter Abschnitt. Geschichte des Romisschen Staats sowohl als Republic, als auch als Monarchie, bis auf beren Untergang im Occident im Jahre 476 n. Chr.

Erfter

## Erster Abschnitt.

Bruchftucke aus ber Gefchichte ber altern Ufratifchen und Ufricanischen Reiche und Staaten vor Eprus ober bem Unfange ber Persischen Monarchie.

L. Asiatische Boller. Algemeine geographische Borkenntniffe von Affen ").

1. Umfang und tage des Welttheils. — Asien ist seinem Umfange nach der größte, und seiner tage nach der von der Natur am meisten begünstige te Welttheil. Sein Flächeninhalt beträgt 700000 mid der von Europa gar nur 160000 Meilen ausmacht. Nach seiner tage füllt es den größten Theil der gemäßigten nördlichen Zone aus.

Wergleichung in diefer Rudficht mit andern Belttheis len, besonders mit Africa. — Worzeige vor diesem burch die Beschaffenheit seiner zerriffenen Ufer — feiner sie nmgebenden fruchtbaren Inseln — seiner zahlreichen tiefeins geben-

1) Man vergleiche die Einleitung zu meinen Ideen über die Politik und den Handel der alten Bolo ker B. I, S. I f.

# Geographische Borkenntuffe Afiens. 17

gebenben Meerbufen und großen Strame, - feine wents gen Sandmuften im Innern.

2. Phyfifche Befchaffenheit, und davon abe bingende Gintheilung nach dem Lauf feiner großen Stbirgketten und Sauptstrome.

Amen hauptgebirgfetten von Westen nach Often. Im Rorden der Altai (im Alterthum noch ohne Rahmen; dim Siden der Antus. Rebenzweige von bevden der Caucasus zwischen dem schwarzen und Caspischen Meer; der Imaus längs der goldteichen Sand. Buste, (bet Wisse Cobi;) der Patopamisus an der Rordseite Indiens; der Ural (im Alterthum noch ohne eigenen Nahmen). — Won den Hauptstüssen sind für alte Gesschichte merkwärdig vier die von R. nach S. steben; in den Persischen Meerbusen der Enphtat und Tiegris, ins Indische Meerbusen der Enphtat und Ganges; zwey die von D. nach W. ins Caspische Meer (jest aber in den See Aral) fallen; der Orus (Gibon) und der Barartes (Girr).

- 3. Darauf gegrundete Eintheilung in Mordafien, bas tand nordlich wom Altai; Mitt telafien, bas tand zwifchen bem Altai und Taur me; Subafien, bas tanb fublich vom Taurus.
- 4. Mordasien zwischen 70 und 50° M. B. (Asiatisches Rußland, Sibirien). Im Alstenhum zwar wenig bekannt, aber doch nicht gangelich unbekannt. Dunkele, aber zum Theil mahan, Sagen davon ben dem Bager der Geschichte, herodot.

5.

# 18 Erfter Abschnitt. Periode von Eprus.

5. Mittelasien, das Land zwischen 5040° N. B. Scythia und Sarmatia Asiatica, (die große Taxtaren und Mongolen.) Meist eine unermestithe kable Steppe ohne Uckerbau und Walkbungen; und daher ein bloses Weidenland. — Die Einwohner, hirtenvolker, (Nomaden,) ohne Städte und feste Wohnste, und daher statt politischer Verbindungen blose Stammversassung.

Heber bas Eigenthumliche ber Lebensart und bes Characters nomadischer Boller; und den großen Einfluß,
ben sie als Eroberer auf politische Geschichte gehabt hap
ben. — Ob sich wohl ein stetes Fortrucken des gefammten Menschengeschlechts in der Eustur denken läßt,
wenn man sieht, daß vielleicht die Halfte desselben im
Nomadenzustande von jeher geblieben ist, und nach der
Beschaffenbeit seiner Wohnsie immer bleiben muß?

6. Subasien, die lander von 40° N. B. bis nahe an den Aequator. — Ganzlich verschies dene Beschaffenheit von den landeen Mittelasiens. Vorzüge des Bodens und Climas für den Ackers bau; und Reichthum an den kostbarsten und mans nigsaltigsten Producten in Vergleichung mit den Abrigen landern der Erde. Daber hier a. Uebers gang zu festen Wohnsisen und politischen Verdins dingen schon in den frühesten Zeiten. b. Hauptssis des großen Welthandels gleichfalls von den frühesten Zeiten Beiten dies auf die Entdeckung Ameris cas.

Ibeen

Ideen über ben Urfprung politifcher Berbindungen. -Db nach ber gewöhnlichen Borftellungeart Aderbau und Landeigenthum allein bingereicht haben, fie gu ergens gen und ju erhalten; ober ob nicht Religion, d. i. geo meinschaftlicher Cultus einer Gottheit als Rationalgotte beit, (communia facra,) bas eigentliche Band gewesen fen, bas die alteften Staaten gnfammengehalten habe? - Erflarung bes Phanomene, bag in ben frubeften Staaten der Belt eine Prieftercafte gemobnlic als berto foenbe Cafte ericeint. - 3been über ben fruben Belthandel, besonders den mit bem Orient; ehe ibn Americas Entbedung und bes Seewegs nach Inbien aus Landbandel in Geebandel umfonf. - Bemerfungen iber ben vormaligen Bang beffelben burd Affen. - Das tarliche Stapelplage im Innern ber Lander an den grofen Kluffen; am Drus, Bactra und Sogbiana (Gap marcand); am Cuphrat und Tigris Babylonien. -Raturliche Stapelplate an ben Ruften, die Beftfufte von Rleinafien und Phonicien, - Reihe von griedie foen und von phonicifden Sandelbftabten.

7. Landereinthetlung von Gudasten. a. Bestliches Gudasten, vom Mittelmeer bis jum Judus. b. Destliches Gadasten, vom Indus bis jum oftlichen Ocean.

A. Das westliche Sudassen zerfällt wieder in die länder 1. Disseits des Euphrats. 2. Zwisschen dem Guphrat und Tigris. 3. Zwischen dem Tigris und dem Indus.

- 1. Lander biffeits bes Euphrats.
- Aleinaffen (Natolien), Sauptfluffe: Salys und Ba Gane

20 Erfter Abschnitt. Periode bor Eprus.

Sangarius. Lander: Dren an der Westseiste: Mysien, Lydien, Carieu. Langs der Kaste griechische Seestädte, Phocaea, Ephes sus, Miletus, Smyrna, Halicarnassus 2c. Im Innern die Städte Sardes in Lydien, und Pergamus in Mysien.

Dren an ber Subfeite: Incien, Pam: phylien und Cilicien mit der Hauptstadt Lar: fus.

Dren an der Nordseite: Bithynien, Paphlagonien, Pontus; mit den griechischen Seefichten Beraclea, Amisus und Sinope.

3men in der Mitte: Phrnaien nebst Gas latien mit den Sauptstädten Gordium und Ces laenae, und Cappadocien mit der Stadt Mas

b. Infeln langs ber Kufte von Klein: Uffen. Lesbos mit ber Stadt Mitnlene. Chios, Samos, Cos, Rhodus mit den Stadten gleiches Nahmens.

c. Sprien nebst Phonicien und Palastic na. 1. Das eigentliche Sprien. Seidte: Damascus, Emesa, Heliopolis, (Baak beck). In der Wüste Palmpra. 2. Phonis cien. Ein gebürgiges Kustenland. Berge: Der kibanus und Antilibanus. Stadte: Tyrus auf einer Insel, dem alten Tyrus auf dem sex ken sten tande gegenüber. Sidon, Byblus, Bertytus, Tripolis, Aradus. 3. Palästina. Berge: Carmel, Tabor. Fluß: Jordan, ergiest sich ins todte Meer. Gintheilung zuerst nach den 12 Stämmen; dann in die Landschaften Judaa mit der Hauptstadt. Jerusalem; Samaria mit den Städten Samaria und Sichem; und Galitäa.

d. Die Salbinfel Arabien. Boll von unger beuren Candwuften, und fast ganglich von nomabifchen Wolfern bewohnt. Aber wegen feiner fabe lichen und oftlichen Ruften ein bochft wichtiges handelsland. Im Morben Arabia Petraea von bem Ort Petra. In ber Ditte bas mufte Arabien. 3m Gaben bas gludliche Aras bien; reich durch feine eigenen Producte als Ba terland faft aller Randwerte', befonders bes Beibrauchs; und als uralter Ctapelptas ber Indifden Maaren. Stadte: Dariaba, Aben ic. Un ber Oftfeite bie Sandelsstadt Bere ea, und die gegenüberliegenden Infeln Enlus und Arabus, (Babarein: Infeln,) gleichfalls die Stapelplage sowohl der Arabischen als auch ber Indischen Waaren, besonders bes Zimmets von Taprobane, (Centon).

RENTERAL GOOGLE

### 22 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

- 2. Lander zwischen bem Euphrat unb Eigris.
- a. Mesopotamien. Im Innern ein burs res Steppenland, blos von nomadischen Horden bewohnt. Städte am Euphrat: Thapfacus, Eircefium, Eunapa. Im Norden Zoba ober Nisibis.
- b. Armenien, nordlich über dem vorigen. Boll von Gebirgen, aber ohne Städte, nur blos offne Derter. Fluffe: Enrus und Arares, die ins Caspische Meer, und der Phasis, der ins schwarze Meer sließt.
- c. Babylonien, ber fübliche Theil von Mes sopotamien, bavon getrennt burch bie Mebische Mauer. Gine Sone mit fettem Boden; einst burch hohe kunftliche Cultur, burch Anlage von Canalen, Dammen, und Seen, bas fruchtbarste, und burch seine tage bas reichste Handelsland bes innern Asiens. Stadte: Babylon am Euphrat, Borsippa.

Db bie Radrichten bes Augenzeugen herobot von ber Große und Pract Babplons übertrieben find? — Heber bie Entstehungsart ber großen Affatischen Stabte, aus ben hoffagern erobernder nomabischer Boller.

3. tanber gwifden bem Tigris und Indus.

a. Uffprien oder die Landschaft Adiabene, ein Steppenland. Stadte: Minive (Rinus), Arbela.

Det

Der Nahme Affprien wird and banfig von ben Griechen im meitern Ginne genommen, und begreift aledann zugleich Mesopotamien und Babylonien; ja zu-weilen wirb er auch mit bem Nahmen Sprien verwechfelt.

- b. Sufiana, ein fruchtbares tand mit ber Stadt Sufa am Fluß Choafpes oder Eus laeus (Ulai), einer ber Residenzstädte ber Pers fichen Konige.
- c. Perfis, im M. rauh und gebirgigt, in ber Mitte eine fruchtbare Sbene, im S. sandig. Fluffe: Eprus und Arares. Städte: Persfepolis oder Pasargada, Nationalpallast und Todtenresidenz ber Könige Persiens.

Der Nahme Versis wird gleichfalls im Alterthum fo wie auch in der neuern Geographie im weitern Sinne genommen, und umfast alsbann die sämmtlichen Lawber zwischen dem Tigris und Indus, Affrien ausges nommen. Es enthält alsbann drep Gudländer, das eingentliche Persis, Carmanta, Gedrosta. Drep Mitzelländer Media, Aria, Aradosia, und drep Rordalander Parthia nebst Hyrcania, Bactria, Cogsbiana.

- d. Carmania, ein großes mehrentheils wur ftes Land, langs dem Perfiften Meerbufen und bem Indischen Meer. Stadte: Carmana, Sarmogia.
- e. Gebrosia, bas Kustenland zwischen Care mania und Judien. Langs dem Indischen Mese eine Sandwusste; im N. bergigt. Ort: Pura. Ba f. Mes

### 24 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

- f. Media, oberhalb Perfis. Ein großes, sehr fruchtbares, in M. gebirgiges land. Flusse: Urares, Enrus und Mardus. Städte: Ecbatana, Rages. Der nordliche Theil hieß auch Atropatene (Aberbitschan) ober Kleins Medien.
- g. Aria. Ein ebnes Steppenland, mit einem See und Fluß Arius; und einer Stadt Aria ober Artacoana.
- land an der Grenze Indiens; begränzt nach R. durch das Gebirge Paropamisus. Städte Araschotus und Prophthasia. Auch die benachbareten start bewohnten Gebirglander (jest Cabul und Candabar) werden, wenn sie gleich eigentlich schon zu Indien gehören, doch oft, weil sie der Versischen herrschaft unterworfen waren, unter der Benennung Paropamisus, els ein Theil von Persien betrachtet.
  - i. Parthia und Spreania, rauhe Gebirgs lander, nordlich von Medien, aber voll von herrs lichen und fruchtbaren Thalern. Bor und mahrend der Persichen Herrschaft noch wenig bekannt und geachtet, und ohne Stadte. Erst späterhin kam an die Bewohner des erstern die Reihe weltherrs ich en des Wolf zu werden.

k. Bactria, das land am Subufer des Orus. Reich durch eigene Producte, und eins der altesten Handelsländer Afiens. Fing: Orus. Stadte: Bactra und Zariaspa.

Bactria, an der Grenze Indiens, Blein-Ribets und der kleinen Bucharen (dem nordlichen Indien von her robot und Steffas) und der Bufte Cobi (der goldreichen Bufte herodots) durch die der Weg nach Shina geht, ift durch seine geographische Lage selbst von der Natur zu einem der ersten Stapelplähe der Waaren des dellschen Schaffens bestimmt: und erscheint, je tiefer man in die Beschichte zurückgeht, neben Babylon als einer der ersten hauptplähe des Verkehrs der Nationen, und eben dadurch der auslebenden Eultur.

1. Sogdiana, das Land zwischen bem Obers vens und Obers Jarartes, der es von Mittelassen trenut. (Ein Theil der großen Bucharen). Aehnliche Beschaffenheit und ahnliche Vorzäge mit dem benachbarten Bactrien. Hauptstadt: Maraseanda, (Samarcand).

B. Das bftliche Sadafien, ober Affen jenfeits des Indus, wird erft späterhin historisch merkwurdig. S. unten im fünften Absschnitte.

# Allgemeine Vorkenntnisse

über bie

Geschichte und Berfassung ber großen Affatischen Reiche.

- 1. Asien enthielt in seinem Innern von jeher so wie noch jest Reiche von unermeßlichem Umfange, die sowohl dadurch, als durch ihre Versassing, sich von den Reichen des kultivirter Europas sehr unterschieden. Sie wechselten oft, aber ihre Form blieb dieselbe. Es mussen daher tiesliegende, und weitwirkende Ursachen vorhanden sein, die ben diesem häusigen Wechsel dennoch fortdauernd wirkten, um den Reichen Asiens stees wieder dieselbe Organisation zu geben, welche die vorigen hatten.
- 2. Die großen Revolutionen Asiens sind (nur mit Ausnahme ber von Alexander) durch die zahle reichen und mächtigen nomadischen Bolter bes wirft worden, welche einen großen Theil desselben bewohnten. Durch Zufall oder Noth gedrungen, verließen sie ihre Wohnsige und stifteten neue Reiche, indem sie die fruchtbaren und cultivirten Länder des südlichen Asiens durchstreiften und uns

terjochten; bis fie burch Weichlichkeit und Lurus ben veranderter Lebensart entnervt, wieber auf abne liche Beife unterjocht wurden.

- 3. Mus biefer gemeinschaftlichen Entftebungse at erflatt fich theils ber große Umfang, theils bas fchnelle Entfteben, und bie gewöhnlich mir tuege Daner, biefer Reiche.
- 4. Much bie Musbildung ihrer innern Form mußte fcon beshalb immer viel abnliches haben; und die ewige Wiebergeburt des Despotismus in ihnen, erffart fich theils aus ben Rechten bes Eroberers, theils aus ihrem großen Umfange, ber eine Satrapenregierung nothwendig machte.
- 5. Daju tam aber bie burch Polngamie ben allen großen Bolkern des innern Apens gerrüts tete-bausliche Berfaffung; bie eine gute ofs fentliche Berfaffung unmöglich macht, indem fie bausliche Defpoten fatt Sausvater bilbet; und ben Despotismus icon im Privatleben grundet.

Es ift nothwendig, um nicht mit Worten gu fpielen, ben Begriff bes Defpotismus und ber befpotifden Berfaffung festgufegen. Dan muß in der Theorie bren wefentlich verfchiebene Arten ber Berfaffung annehmen. 1. Die befpotifde, in ber ben Mitglies bern bed Staats meder ber Befit ihrer Menfchenredte, (ber perfonlichen Rrepheit und ber Gicherheit bes Eigenthums) noch ihrer Burgerrechte, (ber actis

## 28 Erffer Abschnitt. Periode vor Cyrus.

ven Theilnahme an ber gefetgebenben Gewalt,) gefichert ift. Gine folde Berfaffung eriftirt nur burd 3mang, Bann aber nie gefehmäßig fenn. 2. Die autocratifoe, in ber bie Mitglieder zwar in bem vollen Genuffe ihrer Menschenrechte, aber nicht ihrer Burgerrechte find. Gie entfteht alfo aus ber Bereinigung der gefetgebenden und ausubenden Gewalt in der Perfon bes Regenten. Gie ift ber form nad entweber monardifd ober ariftocra tift. (Reine Monardie, und reine Ariftocrap tie). Eine folde Berfaffung tann gwar burd Ufurpas tion, aber auch burd hertommen, ober felbft frepen Bertrag entsteben, und alfo gefehmidig fepn. republicanifche, wo bie Mitglieder bes Staats fgwohl in bem Befite ibret Rechte als Menfchen wie auch als Burger find. Sie fest alfo bie Erennung ber gefete gebenben und ausübenden Gewalt porans, und fann ibrer Korm nach wieder entweber monardisch ober ariftocratifo fepn. (Semdfigte Ponaroie und arifton cratie). - In wie fern eigentliche Democratig eine Berfaffung genaunt werben tann, und unter jenen begriffen ift? - Erlauterung ber befpotifden Berfaffung in ben Affatifden Reiden, und ber Berfuche, bie man burd Religion und religife Gefebgebungen machte fe ju beforanten.

6. Allgemeine Momente in der allmähligen innern Fortbildung aller durch erobernde Nomaden gestifteten Reiche. a. Zuerst bloße Occupation reischer Länderenen und Eintreibung von Tributen., b. Daher gewöhnliche Fortdauer der bestehenden Versfassungen unter den Bestegten oder tributairen Volkkern. c. Allmähliger Uebergang zu festen Wohnssten und Erbauung von Städten nebst Annshme der

# . Aug. politische Vorkenntnisse Affens. 29

der Sitten und der Cultur der Besiegten. d. Ente stehende Provinzen: Eintheilung und darauf gegrüns dete Satrapenregierung. e. Emporungen von Satrapen und badurch vorbereiteter innerer Verfall. s. So wie nicht weniger durch Ueppigkeit und uns vermeiblich entstehende Indolenz der Regenten ben Regierungen aus dem Serail. g. Und daher Sturz oder vollige Auslosung der Reiche ben einem mächtigen Stoß von aussen.

Bruchstücke aus der Geschichte der Alt. Asiatischen Reiche vor Eprus.

Quellen und Eritik berselben: 1. Jabifde Schriften, besonders die Bacher der Könige, der Ehrozuic und der Propheten nebst den Mosaischen Urtunden. 2. Griechische Schriftsteller, Herodot, Stesias und Diodor; spätere Ehronisten Spincellus, Enses bins, Ptolemans. 3. Einheimischer Schriftsteller Berrosus, Warum es vergeblich ist, die Nachrichten bieser, durch Beit und Gedutt so ganzlich verschiedenen Schriftssteller, zu Einem Ganzen ordnen zu wollen? wie es bee sonders französische Schriftsteller Savin, Franzu und du Buossa in ihren Abhandlungen in den Memoires de l'aendemie des Inscriptions persucht haben,

## 30 Erfter Abschnitt. Periode vor Cyrus.

- I. Affprifche Monarchie.
- 1. Bep den Griechen ist Affprer meist allgemeiner Rahme der herrschenden Bolfer am Eusphrat und Tigris vor Eprus. Ben den Juden hingegen bezeichnet er ein bestimmtes eroberndes Bolf, und Stifter eines Reichs. Daher noths wendige Trennung der griechischen und hebraischen Bachrichten.
- 2. Affprische Geschichte nach griechis
  schen Quellen, besonders Crestas und Diodor.
  Nichts mehr als bloße Traditionen von alten Heroen und Heroinen, die in den Landern am Euphrat und Tigris einst große Reiche stifteten, ohne chronologische Bestimmungen; aber Tras ditionen im Geiste des Orients. Ninus — Ses miramis — Ninnas — Sardanapal.

Ju wiefern einige einzelne Angaben von herobot, besonders die von der 520jährigen Dauer des Affprischen Reichs hier eine Ausnahme machen? Die Verzeichnisse alter Könige die sich in den Chroniten des Syncellus und Eusebius erhalten haben, sind offenbar nicht rein bistorisch.

3. Affnrische Geschichte nach judischen Quellen. Chronologische Geschichte eines Affprischen Reichs zwischen 800 und 700 vor Christo. — Wohnste des Wolks im eigentlichen Affprien. — Saupte

Sauptftadt: Minive am Ligris. — Ausbreitung ihrer herrschaft bis nach Sprien und Phonicien.

Reibe ber Affprifchen Ronige: 1. Pful um, 773. Einfall in Sprien. 2. Tiglat Pilefer um 740. Sturzt bas Reich von Damascus. 3. Salmanaffar um 720. Bernichtet bas Reich von Samaria. Berpflanzung ber Einwohner ins innere Affen. 4. Sanberib um 714. Großer Jug gegen Megppten, vereitelt burch eine Pest. 5. Affarhabbon \*).

#### II. Medifche Monarchie.

- 1. Ben den Griechen ist der Nahme Mes der zwar oft Nahme des Volks; aber auch ofe allgemeiner Nahme für die herrschenden Bolker im delichen Asien vom Tigris dis zum Indus, (oder Versten im weitern Sinne des Worts) vor Ens rus. — Ben den Juden nur allgemeine Erwähs nung der Meder, als eines erobernden und verhees renden Volks.
- 2. Ob es gleich sowohl nach dem Berichte gelechischer Schriftsteller, als dem des Zendaves fta, nicht zu bezweifeln steht, daß in jenen Lans dern, besonders in dem öftlichen Theile, oder Bactria, große Reiche bereits lange vor dem Pers
  - \*) Sleichzeitig: bey ben Inben bie getheilten Reiche Ifrael und Juda. — Bey ben Briechen: gehne jährige Archonten in Athen. Ben ben Romern: Ursprung ihres Staats und bie bepben erften Rouige.

### 32 Erfter Abschnitt. Periode vor Enens.

Perfifchen geblühet haben, so haben wir boch schlechterbings teine zusammenhangende oder chros nologische Geschichte davon; sondern nur ein Paar Bruchstude, mahrscheinlich von Dynastieen, die in dem eigentlichen Medien, junachst vor den Perfern, geherrscht haben.

a. herobots Medifche Gefcichte. Meder find allerdings die Bewohner bes eigentlichen Mediens. Gintheilung in 6 Stamme, unter biefen ber ber Dagier. - herrichendes Bolt, nach bem Gturg ber Affprer. - Sauptftabt ibres Reids Echatana. -Grenge nach 2B. ber Tigris und Sulps, nach D. unbestimmt. - Innere Berfaffung: Bericaft ber Boller und ihrer Borfteber über einander, nach bet Entfernung; - ftrenger Defpotismus, - und Eintreis bung der Eribnte. - Reibe ber Ronige gwifden 700 und 560 v. Chr. \*) Dejoces 53 3. Erbauer von Echatana. - Phraortes 22 3. um 660. Eroberer von Berffen. Cvarates I. 40 3. um 638. Schöpfer ber Rriegde funft unter ben Debern. Rriege mit ben Lybern - den Affprern. - Einfall ber Scothen und Cimmerier. -Eroberer von Ninive. Aftpages 38 3. bis 560, ba er pon Eprus gefturgt marb. Rach Benophon abet folgte noch ein Evarares II. b. Eteftas Medifche Gefdiche te and Perfichen Ardiven bey Diobor. Bahricheinlich eine andere Dynastie im oftlichen Affen. Reibe ber Ronige gwifden 800 bis 560 v. Chr. Arbaces, Gieger ber Affprer. 18 3. Manbauces 50 3. Cofar= mus 30 3. Artias 50 3. Arbianes 22 3. Artaens 40 3.

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: bep ben Juben bas Reich Juba als lein; bep ben Griechen: Einfährige Archonien — Oraco — Solon. Bep ben Romern; Könige von Kullus Hoftling bis auf Gerblus Tullus.

40 3. und Artynes 22 3. Grofe Kriege mit ben ofte lichen Nomadenvolltery, ben Cacis und Cabuflis. Artibarnas 14 3. Aftpages ber lette Konig.

- III. Babnionische Monarcie. Perioten.
  1. Bor ber Chaldaischen Eroberung um 630. 2.
  Rach ber Chaldaischen bis jur Persischen Eroberrung; 630-538.
- 1. Aus der ersten Periode nur bloße fragmens tarische Nachrichten. Schon im grauesten Alters thum kannte man nicht nur den Nahmen von Bas bylon, sondern in der hebra chen Sage ers scheint dieß tand auch als erster Schauplaß von politischen Berbindungen, und als altester Sams melplaß der Bolfer in Asien. Sagen von Nimrod vom babylonischen Thurmbau. Bergleichung dieser Sagen mit der babylonischen Mychologie ben Berosus. Dürstige historissche Nachrichten ben den folgenden Jüdischen Schriststellern aus dieser Periode; und wahrscheins liche Abhängigkeit Babylons vom Asprischen Reiche.
  - 2. In ber zweiten Periode 630-538. Die Babylonier herrschendes Bolf im westlichen Affen \*). Die Chalbaer bemachtigten sich Babye
    - \*) Gleichzeitig: ben ben Juben bie letten Ronige Des Reichs Juba. Bey ben Griechen: Colon — Pifts

### 34 Erfter Abicinitt. Periode vor Enrus.

Babylons, und laffen fich dafelbst nieder, indem sie als Eroberer ihre Herrschaft von da bis ans Mittelmeer ausbreiten. —

Ueber ben Urfprung ber Chalbdet, ob es Rabme eis nes bestimmten Bolts, ober überbaupt ber nordlichen Nomaben fen? - Reibe Chaldaifder Ronige. 3n bem burd Ptolemaus von ihnen erhaltenen Bergeichnis beginnt fie gwar icon mit Rabonaffar, und ber nach ibm genannten Mera mit bem Jahr v. Chr. 747; (vielleicht weil unter ihm durch Ginführung bes Argyptifchen Connenjahre zuerft eine fichere Beitrechnung ben ben Chaldern entstand). 2Biber Er noch feine 12 nachften Nachfolger find aber meer biftorifd mertwurdig; fondern erft bie 6 letten Ron . 1. Dabopalaffar um 627-606. Tefffepung in Babylon; und fefte Grundung Chalbaifch. Babylanifder Berefcaft burd ben Gieg ben Circeffum úber Pharao Neco 606. 2. Nebucadnezar 606-562. Glanzende Deriode des Babplonifc : Chaldaifden Reichs. Er erobert Phonicien und Alt : Eprus um 590. Jerufa: lem 588.; vielleicht auch Ginfalle in Megopten. Dach feis nem Cobe foneller Berfall bes Reichs unter 3. Gpils merabach 562-560. 4. Derigloffar, (mabriceinlich ber Beitgenoffe von Berobots Ritofris;) - 556. 5. La: bofoardad nad wenig Monathen ermordet. 6. Das bonnebus, (ber herodot Labynedus; mabriceinlich ber Chalbaiiche Belfager;) 556-538. Ungegriffen und befiegt von Eprus. Eroberung Babplons burch bie Berfer 538.

Der Abschnitt Babylonier in meinen Ideen ic. B. l. 2te Abtheilung.

IV.

Pifistratus. — Bey den Romern: Tarquinins Priscus, und Servius Tullius. IV. Staaten und Reiche in Borderafien. — Die große Menge und Verschiedenheit der Bewohs ner dieser Halbinsel war wahrscheinlich die Ursache, warum sie sich nicht zu Einem Reiche vereinigten. Unter diesen waren der Carische Volksstamm an der Westseite, der Phrygische im Innern bis zum Halps, der Sprisch: Cappadocische jens seit des Halps, und der Thracische in Vithps nien die ausgebreitetsten. Indeß gab es dorten nur dren Reiche, die in der Geschichte erwähnt werden mussen, das Trojanische, das Phrygissche, das Lydische.

1. Das Trojanische Reich umfaßte bas' westliche Mysien. Die Geschichte desselben ift eine, nur durch Dichter erhaltene, Sagengeschichte; mit febr unsichern chronologischen Bestimmungen.

Ronige: Tencere um 1400. — Darbanus — Erichthonius — Eros, (Troja) — Ilus (Ilium) — Laomebon — Priamus. Die Berfterung von Eroja nach lojdbrigem Kriege fällt mahricheinlich 1190 v. Chr. \*).

2. Das Phrygische Reich. Die Könige heißen fast alle Midas und Gordius; ihre: Reihe läßt sich aber gar nicht critisch bestimmen. Nach

4) Gleichzeitig: ben ben Juben: Zeit ber Richter; wor Erbauung Roms 450 J.

36 Erster Abschnitt. Periobe vor Enrus.

Mach dem Tode des letten, den man Midas V. nennt, ward Phrygien Provinz des Lydischen Reichs um 560.

3. Das Indische Reich. — Die indier (Maeoner) waren ein Zweig des Carischen Wolsterstamms. Man zählt zwar nach Herodot dren Dynastieen im indischen Reich; die der Atnas den bis 1225; die der Heracliden bis 720; und die der Mermnaden bis 550. allein die benden ersten sind fast völlig sabelhaft; und die Geschichte von indien fängt erst an mit der less ten Dynastie \*).

Rönige: Spges bis 682. Won jeht an saft bestanbige Ariege mit den griechischen Pflauzstädten langs dem
Meer. Schon Spges erobert Colophon. Ardys bis 638.
Crobert Priene. Unter ihm Einbruch den Eimmerier. —
Sadyattes bis 621. Alpattes bis 564. Wertreis
bing der Cimmerier. Croberung von Smprna. Erbfus
bis 550. Crobert Epbesus. Unterwirft sich Borderasien
bis an den Halps. Erst unter ihm ein Lydisches Reich;
das aber von Cyrus gestürzt wird. Vorberasien wird eine
Provinz des Perfischen Reichs.

V. Phoenicien. Die Phoenicier geboren war zu ben merkwurdigsten Bolkern Ufiens in Dies

Delechzeitig biefer find in Afien: bas Medifche und Babylonische Reich. — Bey ben Juben lette Per riobe des Reichs Juda. Bey den Griechen: eins jährige Archonten in Athen. Bey den Römern die Könige.

fer Periode, indes haben wir teine vollständige, wer auch nur im Zusammenhange forelaufende, Gefchichte von ihnen, sondern nur einzelne Nacht richten, aus benen fich aber boch ein Gemablbe nach seinen Hauptzugen zusammensegen läßt.

Meber die besondern Quellen der Phpenicischen Geschichte.

Ju wie fern Sanduniathon bier genannt zu werden verbient? — hebrdische Schriftsteller, besonders Ezechiel; Griechen: Josephus — Eusebius ic. und darin erhaltene Bruchftude aus dem Menander von Eptess und dem Dins, Geschichtschreibern von Eprus.

Der Abichnitt über die Ohoenicier in Ideen über bie Politit 1c. B. I. ate Abtheilung.

- 1. Bemerkungen über ben innern Zustand Phoeniciens. Es bildete nicht Einen Staat, ober wenigstens nicht ein Reich; sondern enthielt mehrere Stadte mit ihrem Gebiet. Aber unter diesen ents ftanden Bundniffe, und dadurch eine Art von Oberherrschaft ber machtigern, besonders von Tprus.
- 2. Ungeachtet indes Thrus an der Spise stand, und auch wohl eine Oberherrschaft sich aus maaßte, so behielt doch jeder einzelne Staat seine Verfassung im Junern. Man trifft fortdauernd in jedem derselben Konige; die aber beschränkte Fürsten gewesen zu senn scheinen, indem ihnen Magisstrate zur Seite stehen. Unter einem handelnden und

#### 38 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Colonicenstiftenden Bolke konnte strenger Despotismus sich auf die Dauer nicht behaupten. Unter ben einzelnen Staaten ist Enrus der einzige, von dem mir eine Reihe von Kömigen haben, wie wohl auch diese nicht ohne Unterbrechung.

Die burch Ivsephus aus Menander erhaltene Reibe dieser Könige fangt an mit Abikal um 1050. v. Ehr. dem Zeitgenossen von David. Die merkwardigsten sind: Hiram, der Nachfolger des vorigen; — Ethbaal I. um 920. — Pygmalion der Bruder der Dido um 900. — Ethbaal II, unter dem Kyrus von Nebucadnezar zerftört ward, um 590. — Entstehung von Reuskrus — Republicanische Berfassug unter Suffeten: Kributaire Könige unter Persischer Hoheit; — Erobetung von Reuskruss durch Alexander 332. Die blübende Veriode von Phoenicien überhaupt, und Kyrus ins sonderheit, sällt daber zwischen 1000—332 °).

- 3. In diesem Zeitraum verbreitete fich ber Phoenicische Bollerstamm durch Ausführung von Colonicen; unter benen einige, befonders Carrthago, eben so machtig wurden, als die Mutter, städte.
  - Allgemeine 3been über ble Anlage von Pflangftabten.
     I. Sie find Bedurfniß für jedes feefahrende und ban:
    belnde
  - ", Gleichzeitig im innern Aften: Monarchieen ber Affprer, Meber und Babylonter: Bey dem Juben: Periode der Könige seit David. Bey dem Griechen: von homer bis auf Solon. Bey den Römern: in den beyden letzten Jahrhunderten Perriode threr Könige.

helnde Bolt, forald man nach fernen Landern handelt. 2. Sie waren auch ein Mittel, der zu großen Anhaufung ber durftigen Boltszahl zuvorzutommen. 3. Nicht felten waren fie auch Folgen politischer Unruben, indem die mißvergnügte Partie fremullig ober gezwungen emigrirete, und fich auswarts Wohnsige suchte.

- 4. Geographische Uebersicht der Phoenicischen Colonieen. Sie besetzten schon in sehr frühen Ist: ten die meisten Inseln des Archipelagus, von wo sie aber wieder durch Griechen verdrängt wurden. Ihre Haupe: Colonieenlander waren dagegen theils das Subliche Spanien, (Tartessus Gades Carteja,) theils die Nord: kuste von Africa, westlich von der kleinen Sprtis, (Utica Carthago Adrumes tum) theils auch die N. Westkuste von Sieis lien; (Panormus, Lilnbaum). Höchst wahrs scheinlich hatten sie auch Niederlassungen nach Often zu im Persischen Meerbusen auf den Infeln This los und Aradus, (den Baharein: Inseln).
- 5. Die Uebersicht der Phoenicischen Colonieen diem als Grundlage zu der Uebersicht ihres Sees handels und ihrer Schifffahrt; die sich jedach noch weiter erstreckte als ihre Pflanzstädte. Sie gieng ben ihnen, wie ben andern Bolkern, aus von Seerausteren; als Seerauber erscheinen sie noch ben Homer. Ihre Hauptziele waren a. Ihre Colos

# 40 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Colonieenlander Mord: Africa und Spanien, besonders das Lette, wegen seiner reichen Silber: gruben. b. Außer den Saulen des Hercules die Westtüste von Ufrica; Britannien und die Scillens Inseln wegen des Zinns, und wahrscheinlich wes gen des Bernsteins. a. Bon den Hafen an der Nordspisse des Arabischen Meerbusens Elath und Ezion: Geber schifften sie in Verbindung mit den Juden nach Ophir d. i. den reichen Südlandern, vorzüglich dem gläcklichen Arabien und Aethiopien. d. Aus dem Persischen Meerbusen bis nach der disseitigen Indischen Halbinsel und Ceplon. Und e. machten sie auch noch einzelne größe Entdeckungssum reisen, unter welchen die Umschiffung von Africa

6. Nicht weniger wichtig aber ist ihr kande handel, der größentheils in Caravanenhandel besstand. Die Hauperweige desselben waren: a. Der Arabische Caravanenhandel mit Gewürzen und Räuchwerf; sowohl nach dem glücklichen Arasbien, als nach Gerra neben dem Persischen Meersbusen. d. Der Handel mit Babylon über Palzmyra; und von da, jedoch nur mittelbarer Weise, über Persien bis nach der kleinen Bucharen und klein Tibet, vielleicht selbst bis Shina. c. Der Handel mit Armenien und den angrenzenden tansbern

bern mit Sclaven, Pferben, Rupfergefchiere u. f. w.

7. Daju kommen ihre eigenen Fabriken umd Manufacturen; vorzüglich ihre Weberenen und Farberenen; (Purpur Farberenen mit dem Saft der Seemuscheln); und Glassabriken und Spielsachen; die sie ben ihrem Verkehr mit roben Volkern, der gewöhnlich Tauschhandel war, vorstheilhaft absehren. — Auch mehrere andere wichtige Erfindungen, unter denen die der Buchstasbeuschift zuerst genannt werden muß, werden ihnen bengelegt.

VI. Syrer. 1. Die Bewohner von Sprien waren bereits 2000 Jahre vor Christo, als Abras ham unter ihnen umberzog, ein Stadtebewohnens des Wolf. Allein ihr tand bildere nicht Sinen Staat; sondern es gab dort mehrere Stadte mit ihrem Gebiet, die jede ihr Oberhampt oder ihren Konig hatten; worunter Damaseus, hemath u. a. schon im grauesten Alterthum besamt sind.

2. Sie wurden indes ofters von fremden Er:
oberern unterdruckt; und zwar wurde besonders in Davids Zeitalter Sprien eine Judische Proving. um Icho fcon unter Galomo ris es sich wieder los,

ins

.42 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

indem ein gewesener Sclav Refon fich Damascus bemachtigte.

3. Run entsteht ein Reich von Damass cus, das aber zugleich den größten Theil von Sprien umfaßte, indem die Ronige in den übrigen Stadten dem von Damascus tributair wurden; und sich besonders auf Roften der getrennten Reiche Juda und Ifrael vergrößerte \*).

Die aus den Buchern der Chronit befannten Konige find: Reson um 980. Benhabab I. um 900. Das sael um 850. Benhabab II. um 830. Regin. Unter ihm wird das Reich von Damascus durch den Ufprischen herrscher Tiglath : Pileser über den hausen gewors fen um 740.

VII. Juden. Die Geschichte des Jüdischen Bolks fängt an mit dem Stammvater der Mation Abraham; die des jüdischen Staats aber erst mit der Einnahme von Palästina. Sie läst sich in dren Perioden theilen. I. Geschichte der Juden als eines Nomadenvolks von Abraham bis zu der Einrichtung ihres Staats in Palästina v. 2000–1500. II. Geschichte des Jüdischen Staats als einer verbündeten Republic unter den Hohenpries

\*) Gleichzeitig im innern Asien: Assprisches Reich. Bep ben Juben: Die Reiche Ifrael und Juba. Bep den Griechen: Stiftung der Ustatischen Color nieen. — Lycurg. ftern und Richtern 1500-1100. III. Geschichte bes Jubischen Staats unter ber Monarchischen Verfassung v. 1100-600, zuerst als Ein Rrich — 975. und der getrennten Neiche Israel und Juda bis zum Untergange des letztern, 5882.

Ueber bie Quellen ber Jubifchen Geschichte. — 3one Annalen; — bie Bucher ber Richter, Samuelig, Chronit, Könige. Wie fie entstanden und in wie fern ihre Berfasser den jedesmaligen Begebenbeiten gleichzeitig waren? — In wie fern die hebrischen Dichter, Besonders die Propheten, bifonischen Werth haben? — Josephus — als Alterthumsforscher in seiner Archaeologie, und als gleichzeitiger Geschichtspreiber in seiner Historia belli Romani.

Eine zwedmäßige Bestandlung der Indischen Geschichte vor dem Babplouischen Exil, ohne Merglauben und Unglauben, haben wir leiber! noch nicht. Werte wie Bunnuzun Histoire du pouple de dieu depuis son geigine jusa Histoire du pouple de dieu depuis son geigine jusa Histoire du pouple de dieu depuis son geigine. insat la naissance de J. C. 10 Bande, bestehung depuis la naissance de J. C. 10 Bande, bessen dem Bedürfulf nicht ab. Rulandr antiquit. sacrae Hebr.; die Schristen von J. D. Michaelis, besonders seine Aumerkungen zur Uebersehung des A. L. und sein Mosaisches Necht, so wie die von J. G. Liche born, besonders seine Einseitung in das A. L.; und von Zerder über den Seist der Hebräschen Poesse, enthalten viele voerressliche Bepträge dazu.

I. Periode des Nomadenzustandes von Abraham bis auf die Eroberung Palastinas. — Umer Abraham, Israel und Jacob mur erst eine einzelne Nomaden: Familie; die aber wich rend

# 44 Erffer Abschnitt. Periode vor Enrus.

2000 rend ihres Aufenthalts in Rieber Alempten zu b. um 1550 einem Noma ben Bolk erwuchs, das dorten 430 (nach andern 250) Jahre unter der Abhänsgigkeit von den Aegyptischen Pharaonen umherzog, und sich in 12 Stämme theilte. Wie es aber zehlreich und dadurch furchtbar wurde, wollten es die Aegyptischen Pharaonen, der gewöhnlichen Pharaonen, der gewöhnlichen Pharaonen, der gewöhnlichen Aufenthalt in Städten zwingen. Des Drucks uns gewohnt wanderte es aus unter Moses; und eros berte unter ihm und seinem Nachfolger Josua das ihm verheißene Land Palästina.

tleber Mofes und seine Gesetzebung. — Bas er von den Aegoptern angenommen und nicht angenommen wen? — Berehrung des Jehova im Nationalheiligthum und burch Nationalsesse nach strein vorgeschriebenen Geres monicen als Bereinigungspunct der gangen Nation, und politisches Band, das die Stamme zusammendielt. — Ueber die Levitencaste in Vergleichung mit der Aegoptischen Priestercaste.

J. D. Michaelis Mosaisches Recht. Gottingen. 1778 2c. 6 B. 8. Oft sab ber Commentator wohl mehr als ber Ges seigeber.

II. Periode der foberirten Republik. Bon der Besignehmung Palastinas bis auf die Errichtung der Monarchie 1500-1100.

1. Allgemeiner Character biefes Zeitraums als bes heldenalters ber Ration, bie nach ih: rem rem allmähligen Uebergange zu festen Wohnstigen und Ackerbau in beständigen Jehden mit ihren Rachbaren, theils den Nomadischen Arabern, theils den Nomadischen Arabern, theils den Philistäern und Somittern, lebt. — Ummeglichkeit der ganzlichen Ausrottung der alten Einwohner nach Woses Absicht. — Der Jehoe' vahdienst wird daher nie der einzige im Lande.

- 2. Innere Verfassung. Durch die Ausscheilung des tandes nach den Stämmen, und die Absonderung dieser von einander, bleibt Stamms verfassung auf lange gegründet. Jeder Stamm behalt seinen Stammfürst und Aelteste, so wie im nomadischen Justande. Alle Stämme har ben aber Lurch den Dienst des Jehovah einen Bund unter einander, der sie zu einem föderire ten Staat macht. In den Städten werden noch besonders Magistrate angestellt, denen Schreis ber aus der Levisencasse zugegeben werden.
- 3. Die dauerhafte Vereinigung der Ration mb Erhaltung des Mosaischen Gesetzes wird noch besonders durch die Vertheilung der Levitencaste in 48 eigene ihnen gegebene Städte durch das ganzo land, so wie durch das erbliche Hohepriesterstum in Narons Geschlecht, bestedert.

### 46 . Erster Abschnitt, Periode vor Enrus.

- 4. Allein als nach Josias Tobe kein allges meiner Heerführer wieder an der Spike stand, reichte jenes religiöse Band nicht sin, zumahl da die Eifersucht der schwächern Stamme gegen die wächtigern erwachte. Die Hohenpriester scheinen damahls keinen politischen Einfluß gehabt zu haben. Nur der Druck von außen verhindert es, daß die Natidnalverbindung sich nicht völlig ausschet.
- 5. Die Juden sind bald unabhängiges, bald aber auch tributaires Wolf. In den Perioden des Drucks stehen von Zeit zu Zeit Helden unter ihnen auf, die als oberste Magistrate und Anführen von einem Theil der Nation, oder auch dem ganzen Wolf, und zugleich als Eifrer für den Dienst des Jehova, sie von der Dienstbarkeit befrehen: die Richter, besonders Athniel, Debora und Simpson. Ueber das Wunderbare in ihrer Gesschichte.
- 6. Wiederherstellung des Jehovah:
  1150 ter, und herrscht als Vertrauter des Jehovah. —
  Seine Sohne selbst vereiteln seinen Plan, die rich, terliche Würde erblich in seiner Familie zu machen.
  Die Nation versangt einen König, den Sammel, als Bertrauter des Jehovah, bestimmen soll.

  Seine

Seine schlane Policis ben' der Bahl, die er nicht hindern kann. Er wählt in Saul den polistischnicht unbedeutendsten, aber größten und ansehnlichten Mann im Bolke. Sine formliche Constitutionsacte wird, dem Mosaischen Befehl zusolz, entworfen, und in dem Nationalheiligehum beponirt.

Urfachen, welche die Ration bewogen, einen König zu fordern. — Frühere Werfuche, besondens durch Abim colech, König zu werden.

III. Periode der Monarchie, von 1100-

- 1. Der judische Staat als Ein Reich von 1100 (1095)-975.
- durch seinen Sieg über die Ammoniter, und wird burch seinen Sieg über die Ammoniter, und wird jest auf einer Versammlung des Wolks, wo Sas muel seine Richteramt niederlegt, allgemein aners kannt. Aber da Saul der Gieger nicht unter der Bormundschaft Samuels stehen wollte, da er es selber wagt, Jehovah zu fragen, entsteht eine Erbitterung zwischen ihnen. Der bekeidigte Sas muel salbe selbst in Beheim einen andern jungen Menschen zum König, David, den Sohn Isai, der burch Helbenthaten sich geltend zu machen weiß, und der Lisersucht von Saul entgeht. Saul behaups

## 48 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

behauptet sich unter beständigen Kriegen mit den benachbarten Bollern, in denen er zulest mit seis um 1955 nen Sohnen bis auf Einen das Leben verliert.

- 2. Zustand der Nation und der Verfassung unter Saul. Der König wenig mehr als blos ber Heerführer, der nach den Vorschriften Jehos vahs handeln muß; ohne Hof, und seste Residenz. Die Nation noch ein blos Ackerbau und Viehs zucht treibendes Volk, ohne Reichthum und Lus rus; aber allmählig immer mehr zu einem Kries gervolk gebildet.
- 3. David folgt ihm 1055-1015; aber nicht ohne Wiberspruch. Gilf Stamme erklarten sich fite Isboseth, den noch übrigen Sohn Sauls; nur sein eigner Stamm, Juda, erkemt David an. Erst nach sieben Jahren wird David nach der Ermordung Isboseths durch seine eignen Leute von der ganzen Nation als König anerkannt.
- 4. Ganzliche Umbildung der Nation und Bers anderung der Verfassung in der folgenden 33jahris gen Alleinherrschaft von David. Anlage einer neuen Mesidenz zu Jerusalem, die zugleich Sis des Nationalheiligthums senn sollte. Strenge Beobachung des Eulins des Jehovah,

als ausschließendem Mationalculens, und politie

- 5. Große Erweiterungen des Judischen Staats durch Eroberungen. Der Krieg mit hadad: Eser bahnt ihm den Weg zu der Eroberung von Sprien und Idumaea. Umfang des Reichs vom Euphrat dis zum Mittelmeer, und von Phoesnicien dis zum Arabischen Meerbusen. Allmählisger Uebergang zum Despotismus, und einer Resgierung aus dem Serail; wovon sich die politisschen Folgen schon gegen das Ende der Regierung Davids in den Empörungen seiner Sohne zeigen.
- 6. Regierung von Salomo 1015-975; die glanzende Regierung eines unkriegerischen aber prachtliebenden und cultivirten Despoten aus dem Innern seines Serails. Neue Organisation des Reichs, zur Unterhaltung des Hoses. Verbins dungen mit den benachbarten Staaten, besonders Tyrus; und dadurch Theilnahme an dem Hans del der Südländer, von den durch David erobers ten Häsen am rothen Meer aus; aber nur als Monopol des Hoses.
- 7. Große Bereicherung ber hauptstadt burch ben glänzenden Hofhalt; aber Druck und Berarmung bes Landes; besonders ber entferns D tern

### 50 Etster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

fordert durch die Sinführung des Eultus fremder Götter, neben dem Jehovah: Dienst, den Salomo doch anfangs durch die Erbauung des Tems pels nach dem Plan seines Vaters zum einzigen machen zu wollen schien. Versuch zu einer Emspdrung von Jerobeam, der mistingt; und von den Somitern, die unter eigenen Königen tris butair bleiben; und wirklicher Absall des eroberten Spriens durch die Stiftung des Reichs von Damascus, schon ben Ledzeiten Salomo's,

8. Salomo folgt zwar fein Sohn Rehasbeam: allein gleich ben dem Antritt feiner Regies rung bricht das Mifvergnügen, durch Rehabeam noch unvorsichtig vermehrt, in einen Aufstand aus. Jerobeam wird aus Aegnpten zurückgerufen, und zehn Stämme erkennen ihn als ihren König. Mur die zwen Stämme Juda und Benjamin bleis ben Rehabeam getreu.

- 2. Der jubische Staat als getrenntes ... Reich. 975-588.
  - 1. Berhaltniß der benden Reiche Juda und Frael gegen einander. Wenn gleich Ifrael grosser und auch vollreicher war, so war bagegen Juda durch den Besit der Hauptstadt reicher, und

und die Macht bender Reiche sich ziemlich gleich. Seben baber ward aber auch der Kampf zwischen benden desto harmackiger.

- 2. Die Renige von Ifrael fuchen Die politie fche Trennung ber Mation baburch ju befestigen, daß fie burch Unlegung eines Beiligehums in ibe rem Gebiete ihre Unterthanen von ber Befuchung bes alten Rationalheiligthums ju Jerufalem abhale Daher beißen fie Zeinde bes Jebovabdienftes. Aber auch in dem Reiche Juda dachten mehrere Ronige unpolitisch genug, daß fie neben bem Dien: Re bes Jebovah ben Dienft andrer Gotter einführ: ten. Allein ber Druck felbft erhalt den Jehovahe bienft; die Babl und der politische Ginfluß der Propheten nimmt besto mehr ju, je mehr man in den bebenklichen Zeiten der Orakel des Jehovah bedurfte, und bie 3dee von einer funftigen gludes lichern Periode unter einem machtigen Ronig, Die Ibee vom Meffias und feinem Reich, wird bee fto mehr ausgebildet, je lebhafter noch das Anbens fen an bie glangende Regierung eines David mar. - Prophetenschulen.
- 3. Die Eifersucht und die Kriege zwischen benben Reichen dauern mit geringer Unterbrechung nicht nur fort, sondern werden auch noch durch die D 2 Bers

# 52 Erfter Abschnitt. Periode vor Eprus.

Verbindungen mie auswärtigen Fürsten, besonders den Königen von Damascus und von Aegypten, gefährlicher. Das Entstehen großer Reiche im innern Asien macht zulest diesen schwachen Reichen ein Ende.

Sauptbata gur Befdicte ber benben eingel nen Reiche. 1. Des Reich 3frael. 975-722. unter 19 Ronigen and verfchiedenen Saufern, die burd gewaltsame Revolutionen fich folgen. 1. Jerobeam + 954. Unlage ber Refibens Sidem, unt ber Seiligthumer gu Bethel und Dan, nud Unftellung von Drieftern, Die nict aus bem Stamm Levi waren. Beftanbige Rriege mit ben Ronigen in Juba. 2. Dabab, Jerobeams Cobn. ermordet 953 burch 3. Baefa + 930. Durch fein Bandniß mit ben Ronigen von Damascus brachte er bas Reid Juba in große Befahr. 4. Ella, ermorbet 929 burch einen feiner gelbberrn 5. Simti, gegen ben aber for alid von ber Armee 6. Omri gewählt wird, ber aber quetft einen Begentonig an Thibni + 925, batte. Om't erbaut die neue Sauptftadt Samaria, † 918. 36m folgt 7. fein Cobn Abab. Genaue Berbinbung burch Seprath mit bem Ronige von Sibon, und Ginfahrung bes Phoenicifden Boal : Cultus. Rriege mit Damafens. in denen gulett Abab bleibt, 897. Unter Abab ein Binds niß mit dem Ronige von Juda. 3hm folgen feine Sobne 8. Achafla + 896. und 9. Joram. Das Bundnis mit Juda bauert fort. Joram wird ermorbet von Jebu 883. 10. Jebu. Er rottet bas Saus Abab, bas Ifrael 4 Ros nige gegeben hatte, aus, und ftellt ben Eultus bes Baals ab. Die Ronige von Damascus entreißen bem Reiche Iftael alles Land jenfeits bes Jordans. John + 856. 3hm folgt fein Cobn II. Joacas + 849. Rriege mit Damafcus, ungludlich für Ifrael, bauern fort. 12. 30 as † 825: Er foldgt' ben Ronig von Damafens dan

und von Juda. 13. Berobeam II. † 784. Bieberbere Reller Des Reichs Ifrael in feinem alten Umfange. Rad einem unruhigen Interregno von 12 Jahren folgt 14. Sein Sohn Badarias 772, ber noch in bemfelben Jahr erfclagen ward, und mit bem bas Sans Jebn, das Ifrnel 5 Ronige gegeben batte, ju Enbe gieng. Cein Morber 15. Shallum nach einem Monat wieber erfolagen von 16. Menadem + 761. Unter ihm erfter heersjug ber Affpret unter Pful, den er burd Eribut ablaufr. 17. Sein Sohn Felajab, ermordet 750 burch 18. Setab. Unter ibm ber heersjug bes Tiglath Pilefer von Affprien, und Berftorung von Damafcus. Er wird ermorbet 740. burd 19. Sofea, ber erft nach einer Anar= wie von 8 Jahren fic des Throns bemachtigt. Er fuct burd ein Banduis mit Megpyten fic von bem Affbrifden Eribut frep ju muchen; allein Salmanaffar, ber Sonig von Afprien, befriegt ibn, erobert Samaria, und macht bem Reiche Ifrael ein Ende, indem er bie Ginwohner ins Innere von Affen nad Debien verpfienst, 722,

2. Das Reich Juda unter 20 Ronigen aus bem Saufe David 975-588. Die Erbfolge geht, mehrentheils rubig, vom Bater auf ben Cobn, und wird nur paarmal durch bie Ufurpation der Athalia, und die . Cinmifoung fremder Groberer, unterbrochen. 1. at e= babeam + 958. Jerufalem bleibt Refibeng, allein fon unter Rebabeam murbe ber Jebovabbienft burch Ginfabrung anderer Gotter vernachlaffigt. Anter bem Ariege mit Ifrael wird Jernfalem pon Gifat, bem Abnige bet Aegypter, angefallen und ausgeplundert. 2. Mbijah + 955. 3. Affa. Er warb von dem Ronige von Ifrael und Damafens gufammen angegriffen, und ware vielleicht untergelegen, wenn er nicht fo gludlich gemefen mare, ihr Bunbnif ju trennen. + 914. 4. 304 fafat, Wiederherfteller bes Behovabbienftes, und Gtif: ter eines Bundniffes mit bem Reiche Ifrael. Gein Berfud, Die Schifffahrt auf bem rothen Reere nach Ophic D 3 wie,

· arginizativy Gloogle

#### 54 Erfter Abschnitt. Periode-vor Cyrus.

mieberherzustellen, miflingt. + 891. 5. Joram. Die Berbindung mit Ifrael wird burch feine heprath. ber Cochter Ababe, Athalia, befestigt; allein 3bumgen rif fic unter ibm von dem Reiche Juba vollig, los. 't 884. 6. Gein Cohn Abafia wird bereite 883. pon 3es bu, bem Morber und Nachfolger von Joram, Ronig von Ifrdel, umgebracht. 7. Geine Mutter Athalia bemachtigt fic bes Ehrons, und laft das gange Ronigliche haus ermorden; nur ein einziger Cobn bes Achafias 8. Joas wird als Rind dem Untergange entriffen, heim: lich im Tempel erzogen, und nach 7 Jahren durch eine von bem Priefter Jojaba veranftaltete Revolution gewaltfam auf ben Thron gefest; und Athalia umgebracht 877. Joas regierte unter ber Bormunbicaft ber Priefter; baber Biederherftellung des Jebovabdienftes. Er mußte abet, von Safael, bem Ronige von Damafens bedrost, ibm Tribnt bezahlen. Er ward erfclagen 838. 9. Amas gia. Er Schlug die Edomiter, murbe aber von Joas, Ronig von Ifrael geschlagen, und felbft Jerusalem von Diefem ausgeplundert. Er murbe erfchlagen 811, und ibm folgte 10. fein Sohn Afaria (ober Ufia). ward aussatig und + 759. Gein Gobn II. Jothan + 743 war icon Mitregent bep feinen Lebzeiten. Die Rries ge mit Damafcus und Ifrael fangen wiebet an. 12. Mbas. + 728. Das Bunbniß ber Ronige von Damafens und Ifrael bewegt Abas, Eiglat Pilefer von Affprien gu Sulfe au rufen, ber bas Reich von Damafcus gerfiorte, und die von Juda und Ifrael tributar machte. 13. Dis-Plas + 699. Er macht fich von ber Abbangigfeit von Affprien wieber los. Samaria wird unter ibm 722 von Salmanaffar zerftort; und als beffen Nachfolger Sanberib 714 feinen Bug gegen Megppten unternimmt, wirb auch Jerufalem belagert, aber gludlich befrept, ba ber gange Bug miflingt. Unter feiner Regierung weiffagt, Jefaias. 14. Manaffe + 647. Wahrenb feiner 32jdb= rigen Regierung murbe der Phoenicifde Cultus allgemein. ein:

eingeführt; der Jebooah Dienft tommt in Berfall, und die Mofaifden Gefege in Bergeffenbeit. 15. Amon wird fbon 642 -ermorbet. 16. 30ffa. Bieberherfteller bes Rempels und des Jehovahdienstes. Das ganglich in Bers geffenheit gerathene Gefenbuch wird wiedergefunden, und eine ftrenge Reform barnad gemacht. Allein bie Erobes rungen bes Megaptifchen Ronigs Deco in Afien treffen Buttft Palaftina, und Joffas bleibt in ber Colact 611. Cein Cobn 17. 3oadas wird icon nach 3 Mouathen von garao Reco entibront, und beffen Bruber 13, 30s jatim als tributaret Surft auf ben Ehron gefest. Aber durch die Entstebung bes' Chaldaifd : Babatonifden Reichs murben Farao Reco nach ber Chlacht bep Circefium 606 feine Affatifden Eroberungen wieder entriffen, und Jojas fim wird Rebucadnegar tributar; + 599. Beitalter bes Propheten Beremias. - Cein Cobn 19. Jojacim wird von Nebucabnegar ben beffen amentem Buge, icon nach 3 Monathen, mit dem gangen angesehenen Theile ber Ration ins Innere Affens verpflangt, (Anfang des Babplonifden Erile), und beffen Baterbruber 20. Bebetias als tributarer Ronig eingefest. Allein als er fic mit Megupten verband um bas Babplonifche Jaco abjummerfen, tam Rebucadnegar gum britttenmal, eroberte Berufalem 588., und ließ es gerftoren, und Bedefias, nachbem er geblenbet, und feine Rinder hingerichtet mas ren, ward mit bem übrigen Theile der Ration gleichfalls nach Babplon geführt.

- 1. Wenn gleich die Phoenicier Africa eins mal umschifft haben, so wurde doch nur die nord; liche Halfte dieses Welttheils im Alterthum ber kannt. Allein diese kannte man auch genauer wie wir sie jest kennen, da die Kustenlander von cultis virten und handelnden Völkern besetzt waren, die tief in das Innere desselben eindrangen. Dieß gesschah bereits von Carthagern und Aegyptern; noch mehr von den Macedonischen Griechen unter den Ptolentäern; und selbst auch noch unter den Romern. Krieg, Jagd, und Handel trus gen gemeinschaftlich dazu ben.
- 2. Africa im Ganzen ist sowohl burch seine Lage als durch seine Gestalt von Asien auffallend verschieden. Statt daß Afien bennahe ganz in der gemäßigten Zone liegt, liegt Africa bennahe ganz in der beißen Zone. Statt daß Asien reich an tief eingehenden Meerbusen und großen Stres

<sup>1) 6. 3</sup>been u. B.II. 6. 2 ff.

Strömen ift, hildet Africa fast ein regelmäßiges Drepeck, und hat in der ganzen Nordhälfte nur zwey große Ströme, den Nil und den Niger. Kein Wunder daher, wenn dieser Theil unfrer Erde gleichsam eine Welt für sich zu bilden scheint, verschieden durch seine Producte wie durch seine Bewohner!

3. Seiner phyfifchen Befchaffenheit nach gers fällt bas nordliche Africa in bren Regionen, Die bereits im Alterthum burch eigne Rahmen uns' terfchieben werben. Das Ruftenland langs bem Mittelmeer ift, mit Ausnahme von Tripolis ober der Regio Syrtica, meift ein febr fruchtbas res land, und war baber ju allen Beiten fart. Daber beift es ben Berobot: bas bewohnt. bewohnte Africa; gegenwartig bie Barbaren. Oberhalb biefem folgt unter bem goo R. B. ein gebirgigtes land, burch welches bie Rette bes At las lauft; reich an wilden Thieren, und an Dats teln; baber ben Berodet: bas thierreiche Africa: ben ben Arabern bas Dattelnlanb (Bilebulgerib). Dberhalb biefem von 300 bis zu 200 M. B. geht queer burch Africa, fo wie auch burch Arabien, die fandige Region, bie baber- auch unter bem Dabmen bes muften Africas ober ber Sandwufte (Babara) ben D 5

# 58 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

ben Alten wie ben ben Neuern bekamt ift. Die fruchtbaren tanber jenfeits ber Waste langs bem Riger blieben ben Griechen noch mehrentheils uns bekamt: und werden unter dem allgemeinen Nahsmen von Aethiopien begriffen; wiewohl man darunter vorzugsweise auch die Lander oberhalb Aegypten versteht. Wohl aber kannten sie einzelne fruchtbare Flecke in der Wuste, die Dases, wie Angila, Ammonium, und die eigentlichen Dases in Aegypten.

4. Gine politifche Gintheilung, bie gang Africa umfaßte, giebt es nicht, nur au ber Dords fufte mobnten policirte Bolfer, Aegopter, Cp: renaeer und Carthager, von benen bloß bie erften ein einheimisches Bolf maren. Die übrigen gogen entweder als Momaden berum, ober bilbe: ten fleine Staaten, beren Dasenn wir jum Theil fennen, aber von benen wir feine Gefchichte bes figen. langs ber Rufte folgt auf Megnpten, vom Sinus Plinthinetes an 1. Marmarica, ohne Stabte, größtentheils Sandwufte, und nur von Momabifchen Stammen bewohnt, von 40-470 D. L. 2. Das fruchebare griechische Colonieen: land Enrenaica, bis jur großen Gprte 37-40° D. L. Stabte: Eprene, Barca. Das Bebiet von Carthago von ber großen Syts

Sprtis bis zum schönen Vorgebirge 25-40° D. 2. Es umfaßte a. Das kand zwischen der grow sen und kleinen Sprtis (Regio Syrtica,) das jesige Königreich Tripolis; ein Sandland blos von Nomaden bewohnt. b. Das eigentliche Gebiet von Carthago (Königreich Tunis). Ein sehr fruchtbares land; der südliche Theil Byzgacena, der nördliche Zeugitana. Städte: Carthago, Utica, u. a. 4. Numidien und Mauretanien; im Carthagischen Zeitalter nur von Nomadischen Völkern bewohnt. — Längs dem Ufer einige Carthagische Pflanzstädte.

#### Aegnpter.

Geographische Vorerinnerungen. Aes gepten beträgt zwar seinem Flacheninhalt nach & von Deutschland, und gehört daber allerdings unter die größern tänder unsrer Erde; aber in Rücksicht auf seine physische Beschaffenheit ist es sich selber sehr ungleich. Rur das tand zunächst an den Ufern des Rils, so weit die Ueberschwemmungen reichen, ist fruchtbares Kornland; das übrige ist an der Westseite eine Sandwüste, und an der Oftseite ein fleinigtes Gebirgland. Der Nil sließt von seis

#### 60 Erster Abschnitt. Periode bor Enrus.

feinem Gintritt in Aegypten von Spene bis 15 Meilen oberhalb feinem Musfluß ben ber Stadt Cereaforus ungetheilt, und in geraber Riche tung von Guben nach Morben in einem Thale, bas nach Weften von Sandwuften, und nach Often von Granitgebirgen eingeschloffen ift, und etwa 2-4 Meilen in ber Breite balt. Ben Cers eaforus theilt fich aber ber Strom querft in zwen Hauptarme, von benen ber oftliche fich ben ber Stadt Delufium, ber weftliche ben ber Stadt Canopus ins Mittelmeer ergoß, (oftium Pelufiacum und Canopicum;) von benden fonbern fich aber noch wieber mehrere Debenarme ab; fo baß man ju herodots Zeiten überhaupt fieben Duns bungen, bes Mils gablte, wiewohl fich biefe nicht immer gleich geblieben find. Das Land zwischen ben benden außerften Armen bes Dils führt wegen feiner breneckten Geftalt ben Dahmen bes Delta; und war angefullt mit Stadten; und vortrefflich Das fruchtbare, und von cultivirten angebaut. Menschen bewohnte, Aegnpten beschränkte fich bas ber auf bas Milthal ju benben Seiten bes Stroms von Spene bis Cercaforus, und Das Delta; wozu noch ein Paar quellenreiche Flecke mitten in ber westlichen Sandwuste tommen, bie unter bem Mahmen ber Dafes befannt find. -Die Fruchtbarkeit sowohl bes Delta als bes Mile thals

thals hangt ben bem fast ganzlichen Mangel an Res gen, befonders in Oberägnpten, von den Uebers schwemmungen des Nils ab, die periodisch eintreten. Sie fangen an im Ansange des August, und dauern bis zu Ende des Octobers; so daß diese dren Monathe hindurch die oben erwähnten Theile des Landes unter Wasser gesetzt sind.

Man theilt Negopten in Oberdgopten, von Spene bis zu der Stadt Chemmis; (Haupte stadt Theben oder Diospolis;) Mittelägopten von Chemmis bis nach Cercasorus; (Hauptstadt Memphis;) und in Unterägopsten; welches theils das Delta, theils das tand zu benden Seiten des Delta, begreift, und voll von Städten war, unter denen besonders Sais merkwärdig ist.

Oberhalb Aegypten folgt Aethiopien (Acthiopia supra Aegyptum) welches mit dem erstern von den frühesten Zeiten her in einer genauen Versbindung, besonders durch Handel, gestanden zu haben scheint. Die Lander zunächst oberhalb Aes gepten, die unter dem Nahmen Nubien begrifs sein zu werden pflegen, sind mehrentheils eine blos se Sandwüste, in der von jeher nur räuberische Romaden umberzogen; indessen lief längs dem

Digitization Google

## 62 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Ż

١١

1

ì

Arabifchen Meerbufen bie fteinige Gebirgkette fort, Die auch diesen Theil von Aegypten ausfüllt; und in Rubien noch um vieles wichtiger baburch murs baß fie reiche Goldgruben enthielt, bie balb oberhalb ber Megnptifden Grenze fich fanben. Der Mil, der in Rubien eine große westliche Bies gung macht, ift bier voller Alippen, und baber Die Schifffahrt fehr beschwerlich. Allein weiter bins auf von 16° D. B. an, andert fich die Beschafe fenbeit bes Landes; fruchtbare Gegenden nehmen bier ihren Anfang; und die toftbaren Producte, welche fie erzeugen, sowohl Gold als Rauchwerke, machten biefe Provinzen von jeber ju reichen Sans belslanbern. Unter ihnen ift bereits ju Berobots Reiten berubmt Meroe, mit einer Sauptstadt gleiches Rahmens. Dian verfteht barunter bas Land, bas von den benden Fluffen, dem Dil an ber 98. Seite und bem Aftaboras (Zacage) ber fich in ben Mil ergießt, an ber D. Geite eins geschlossen ift, weßhalb es auch haufig, wiewohl uneigentlich, eine Infel genannt wird. binauf bis ju den Quellen bes Dils, oder ber jets gigen Proving Bojam, wofelbit Die, unter Pfams metich größtentheils ausgewanderte, Megnptische Rriegercafte fich niedergelaffen batte. Meroe fel: ber war ein Priefterftaat mit einem Ronige an ber Spike, fo wie die Aegyptischen Staaten. - Die Stabt

Stadt Arum oder Aurume wird zwar erft fpås ter erwähnt, scheint aber doch nach ben, noch vors handenen, Ueberbleibseln zu urtheilen, ein gleich hobes Alter mit ben Alt: Aegyptischen Städten und mit Meror gehabt zu haben.

Die Aegyptische Geschichte zerfällt in drey, dem Umfange nach ungleiche, Perioden, von denen die erste die früheste Zeit bis auf die Sesostriden um 1500 v. Ch.; die zwente die der Sesostriden, oder das glänzende Zeitalter Aes gyptens dis auf Psammetich; 1500 bis 650; die dritte die von Psammetich bis auf die Persssssche Eroberung 650 bis 528 umfast.

# Erfte Periode.

von den frabesten Beiten bis auf die Gesoftriben um 1500 v. Ch.

Quellen. 1. Indische Schriftheller. Moses. Gelame Radrichten enthalten zwar eine trene Schilderung bes Megpptischen Staats zu seiner Zeit, aber keine fortlansfende Geschichte. — Bon Moses bis auf Galomo (1500—1000. a. C.) gänzliches Stillschweigen der hebrdischen Schriftheller aber Megvpten. Bon' Salamo bis auf Eprus (1000—550) einzelne fragmentarische, medorentheils boch durftige, Rachrichten. — Michtigkeit und Worzuge der judischen Rachrichten in so sern sie rein biftor

## 64 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

piforisch sind. — 2. Griedische Schriftsteller. a. Derodot. Der erste, der eine Geschichte der Aesgypter geliefert hat. Etwa 70 Jahre nach dem Sturze des Ehrons der Pharaonen durch die Persischen Eroderer fammelte er in Negopten selbst die Nachrichten über die frühere Geschichte des Landes aus dem Munde der unterrichtetsten Personen, der Priester; und schried diese treu nieder, so wie er sie gehort hatte. Es fragt sich also, wenn man seine Nachrichten gehörig würdigen will, was wußten die Priester von ihrer frühern Landesgeschichte? Und diese Frage läst sich wieder, um uicht eher beantworten, als die man die Art und Weise, wie sich historische Nachrichten unter den Aegyptern von ihren frühern Persoden her erhielten, kennen gelernt hat.

Die früheste Befdicte ber Aegypter war wie bie ane beret Rationen eine Sagengeididte. Allein fruber mie andere Bolter erhielten fie eine Art Schrift, Die Dieroglyphenfdrift, ober allegorifde Bilber: forift, beren von naturlicen Gegenftanben bergenom: mene Beiden nicht wie die Buchftabenfdrift Tone, fondern Begriffe bezeichnen. Gie ift ihrer Ratur nach unvolls Kommener wie Budftabenfdrift; da fie 1. nur einen engen Areis von Ibeen und biefe nur einzeln, obne Berbinbung und grammatifche Begiebungen, (ober boch bief alles gewiß nur booft mangelhaft) bezeichnen fann. 2. Da fie nicht fowohl gum Schreiben, als gum Mablen ober Beidnen, alfo nicht gundoft fur Bacher fondern fur offentliche Dents mabler, branchar ift. 3. Da ffe nicht burd fic felbft verftandlich ift, fondern nur burd Sulfe eines Soluffels, bet fich in einer neben ihr fortlaufenden Erabition erhalten muß; in beren Befit fic ausschließend bie Prie fter befanden; die aber in bem Laufe vieler Jahrhunderte fic fowerlich ohne Berfalfonng erhalten tounte; jumal ba 4. baffelbe Bilb oft gur Bezeichnung febr verfcbiebens ertiger Gegenftande gebraucht gu fepn fceint. Go fannte alfo

alfo Legoptische Geschichte in bem Munde der Legoptischen Priefter schwerlich mehr sepn, als eine an offentiebe Dentmabler getnupfte, eben deshalb bloß fragmentarische, also auch nicht fortlaufend chronologische Geschichte, die endlich erst durch Deutung der Bilderschrift verftandlich, und daher manchen Misdeutungen ausgessest war.

Diefe Boribeen über frubere Megoptifche Beftichte mete ben ibre volle Bestetigung erhalten, wenn man ber Be-Robot bie Ergablung von ben Megyptifchen Sonigen vor Pfammetich burchgebt "). Es geht flar baraus bervor: 1. Die gange Geschichte ift burdaus an bffentliche Monn= mente gereibt; und zwar an Monnmente, bie fic entweber in ober um Mempbis fanben. Eigentlich fang man fagen an ein einziges Monument in Memphis felbit: nemlich an ben Tempel bes Bullans ober Datha, Den Saupttempel biefer Stadt. Die Befdichte fangt an mit Menes, bem erften Erhauer besfelben, cap. og. und von jedem feiner Rachfolger wird ermabnt, mas er gu Der Ermeiternug und Bericonerung , bes Gebaubes binaugefügt babe; die aber nicht daran baueten, fonbern andere Monumente binterließen, (wie die Erbauer ber Doramiden), beifen Unterdruder bes Bolfe, und Berdoter ber Botter; und von benen, bie feine binterlies Ben, mußten fie auch nichts, als eine Reihe Nahmen gu fagen, 2, Die Reibe biefer Ronige. ift baber auch nicht ununterbrochen, wenn auch die Priefter fie Berodot bafur gaben; foudern es find, wie bie Bergleichung mit Diodor es flar jeigt, große Luden bazwifchen. Alfo lagt fich auch gar feine Chronologie barauf grunden. . 3. Die gange Gefdichte ift burdwebt mit Ergablungen, bie von bieroglophifden Borftellungen bergenommen, und baber felber allegorifch find; beren Ginn wir aber nicht mehr ents

<sup>\*)</sup> Henob. H. Cap. 99 - 150.

## 66 Erster Abschnitt. Petiode vor Enrus.

rathfeln konnen; ba ibn bie Priefter felbet entweber nicht wußten, ober nicht mittbeilen wollten; und wohl felbit falfche Deutungen unterfcoben. Dabin geboren g. B. Die von ber Befteblung bes Rhampfinit, fo wie von feiner Reife in die Unterwelt, wo er mit bet ... Ceres Burfel fpielte, (cap. 121. 122.) von der Tochter bes Cheops, (cap. 127.) von ber Blindheit des Dbeton und der Art feiner Seilung, (cap. 111.) u. a. Daß jene Befduldigung nicht ungegrundet fen, fieht man bent-Hich aus zwen Bepfpfelen, bas eine cap 131, wo es Se= robot felber bemertt; bas andere cap. 141, wo wir aus andern Quellen Die richtige Deutung wiffen. Much bas, bereits -an herobots Beiten gemobnliche, Streben bet Priefter, griedifde und agoptifde Drithologie in Uebereinftimmung gu bringen, erzengte manche Deutungen, Die ber Eritifer nicht guluffen wird; wie g. B. bie gange febr gracifirte Defcicte des Ronigs Protens. cap. 112-115. - Begen bie Richtigfeit bes allgemeinen Refultats biefer Untersuchung, baß herobots Megyptifche Befdichtsergablung nur eine, an offentliche Monumente gefndofte, und unter ber Sulle von Bieroglopben verborgene Erzählung fev, tonnte man vielleicht noch die eingige Einwendung machen, bag bie Megyptifchen Priefter außer ber hieroglyphenschrift noch Buchftabenschrift fannten, und alfo außer jenen öffentlichen Monumenten auch eigentliche geschriebene Eleichsannalen baben tonnten: al-Ein Diefer Entwurf wiberlegt fich aus Berodot felbft. Alles was die Priefter außer ben bieber angeführten Dadrichten ihm fagen tonnten, waren bie Rahmen von 330 Ronigen nach Menes; (ber immer an Die Spife ber Wegoptifden Beitrechnung gefeht ju werben pflegt; mabrideinlich ein allegorifdes, bas Jahr, ober bas land begeichnendes Befen); bie fie ibm von einer Rolle Bapprus vorlafen. Allein ffe wußten auch nichts weiter ; als bie Rabmen, weil biefe Ronige feine Monnmente binterlaffen batten (cap. 100.). Benn fic baber and

and weber ber Urfprung noch die Zeit bestimmen lage, wie und wann die Aegopter Buchstabenschrift erhalten haben, so tonnen wir doch mit Inverlässseit sagen, daß sie sie auf die Zeiten von Pfammetich entweder nicht hatten, oder doch zu ihren bistorischen Annalen nicht weiter brauchten, als daß sie Nahmen aufschrieben.

b. Außer ben herodot sinden wir Nahmen Megyptischer Ronige ben Diodor angefibrt \*). Dieser Schriftzeller, der erft 400 Jabre nach herodot schrieb, compilirte seine Megyptische Rachrichten aus mehrern Griechischen Schriften. Imischen ihm und herodot ift fein Widerspruch; sobald man nur herodots Konigsreihe nicht für ununterbrochen sortlausend ausseht. Auch Diodor wollte keine vollständige Verzeichnisse Megyptischer Könige geben; sondern nur der mertwärdigen; doch mit Bezeichnung der Zwischenraume zwischen ihnen nach Menschaaltern.

c. Con bepben verfchieden endlich ift der Megoptifche Briefter Danetho, ber unter ber Regierung von Stoo lemaus Philadelphus um 260 v. Ch. lebte, und Aogyptiaca forled, worgus fich außer mehrern gragmenten ben Jofephus, (uber beren Medtheit man ftreitet,) Ber geichuiffe von Ronigen in bem Chronifon von Bufebius und Grncellus erhalten haben. Diefer Catalog ift abs getheilt in 3 Abichnitte (Comos;) von benen jeder mehrere Donaftie en, die nach ben berfchiebenen Grabs ten Meguptens genannt find, enthalt. Bep jeber Dongs flie wird die Angabl. ber Ronige aus berfelben. und ber Jahre ihrer Daner bemerft. - Benn bie Megyptifchen Priefter bereits Berobot die Nahmen von 330 Ronigen porlefen tonnten, fo tann es nichts Befrembendes haben, baß folde Bergeidniffe auch gu Manetho's Beiten eriftirs ten, und von ihm genutt wurden. Db feine Bergeichniffe aber biefelben find, die man dem Berodot vorlas, bleibt maturlid ungewiß; wahricheinlich wird es indes baburd, bağ

<sup>9)</sup> DIOB. L. L.

#### 68 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

daß die Jahl der Conige ben Manetho mit der des Der robot ziemlich übereinfommt. Es muß hier aber vieles ungewiß und unbestimmt bleiben, da wir die Verzeichnisse des Manetho erft aus der dritten hand, und durch eine Menge Schreibfebler entstellt, besigen.

Die Neuen Bearbeiter der Aegoptischen Alterthumer, von Kinchen Oedipus Aegyptiacus 1670, bis auf De Pauw Recherches sur les Egyptions et sur les Chinois 1772, haben nur zu oft ibre Hppothesen und Erdume sur Wahrheit ausgegeben. Bersuche zu chronologischer Ordnung der Opnastiern sind besonders gemacht von Marstham in seinem Canon Chronicus; und von Gatterer in seiner spuchronist. Weltgeschichte. — Ju den hauptwerten gehören:

JABLONSKI Pantheon Mythicum Aegyptiacum 1750. 8.
GATTERER Commentationes de theogonia Aegypt. in Commentat. Götting. T. VII.

De Origine et ulu Obeliscorum austore G. Zoeoa. Romae. 1797.

Der Abschnitt in meinen Ideen ic. 1804. Th. II. über bie Aegopter. Befonders die Einleitung über die Hieroglysphenichrift.

Die besten Abbildungen ber Aegoptischen Monumente finden sich (bis zu der Erscheinung des versprochenen grofen franzosischen Werks) in den Reisen von Docock, Norden, ganz besonders aber von de Non, der seine Worganger darin weit übertrifft.

gypten geht über die Zeiten der Geschichte hinauf; denn schon in Abrahams, noch mehr aber in Mozses, Zeitälter erscheint dessen inmere Verfassung so ausgebildet, daß nothwendig schon ein langer Zeitzraum dazu gehört haben mußte, die Nation und den

ben Staat bis zu bem Grade der Cultur zu er: heben, auf dem wir ihn damals erblicken. Man kann daher mit Sicherheit sagen, daß Aegypten zu ben ältesten Ländern unserer Erde gehört, wo eine politische Verbindung entstanden ist, wenn es sich gleich niemals mit Gewißheit wird ausmaschen lassen, ob es nicht in Indien früher geschah.

2. Die Urfachen, wodurch Megnpten fo frib ein cultivirtes land marb, muffen theils in ber narurlichen Befchaffenheit, theils in ber lage bes: felben gefucht werden; und man muß baber Mes gopten nicht blos an und für fich, fondern in Berbindung mit bem übrigen Africa, betrachten. Es ift in gan; Morbafrica bas einzige land, bas un einem großen Strome liegt; ohne ben es, fo wie die übrigen lander biefes Welttheils unter gleis den Breitengraben, eine Bufte fenn murbe. tommen bier die begden außerordentlichen Umftande jufammen, bag auf ber einen Seite ber Strom burch feine Ueberschwemmungen ben Boben fo gu: bereitet, bag die Ausstreuung des Saamens fast Die einzige Arbeit ift; und doch auf ber andern ben einigem Fortgange bes Ackerbaus ihm fo viele Sin: berniffe in den Weg legt, (burch bie Nothwendig: feit von Canalen, Gindammungen u. f. m.) daß Die Erfindungefraft ber Menschen badurch noth:

# 70 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

wendig aufgeregt werden mußte. Wenn badurch ber Ackerbau in Aegypten, und durch ihn mehrere auf denfelben Bezug habende Kenntnisse, erzeugt wurden, so begünstigte die tage des tandes in der Nahe reicher Gold: und Gewürzländer, und in der Mitte zwischen Africa und Usien, den Hand el und Verkehr der Nation; und in allen Zeitaltern erscheint dieß tand als ein Hauptsisches inländischen oder des Caravanenhandels.

3. Go mußte alfo in bem fruchtbaren Dil thal mohl ein anderer Buftand werben als in ben Buften Libnens. Mehrere fleinere Staaten icheis nen lange vorher in jenem Thal fich gebildet ju bas ben, che es noch ein großes Megnptifches Reich gab. Der Urfprung berfelben ift naturlich in ein Dunkel gebullt, bas bie Befchichte nicht mehr gang aufjuffaren vermag. Rur bas fcheint Mar, baß bas obere Megypten auch am fruheften ber Gig ber Cultur war; und biefe, von Guden berfommend, burch Unlage von Colonieen fich weiter nach Ror: ben verbreitete. Wahrscheinlich geschah dieg burch Einwanderung eines fremden, von dem fchwarzen verschiedenen, Stammes; wie die Abbildungen fo: wohl der Sculptur als ber Mableren auf ben noch vorhandenen Aegyptischen Denkmablern bavon bie Beweise geben.

4. Die Machrichen von dem boben Alterthum : ber politischen Cultur nicht nur in Indien, four. dern auch in bem glucklichen Arabien, von ben uralten Dieberlaffungen und Eroberungen ber Aras ber in dem ihnen fo naben Hethiopien, befonders in Meroe, und die bentlichen Spuren bes alten Bers kehrs zwischen diefen füdlichen landern der Erbe, er: klaren folde Einwanderungen leicht, wenn fie fich gleich nicht genan chronologisch bestimmen laffen. Uns vertennbar aber hat Die Religion batan teinen ges ringern Untheil wehabt. Die Stagteverbindung ward. in Aegypten niche etwa erft spater an Religion ges. knupft, sondern be war von Unfang an darauf gegrundet. Go mußten alfo bie Fortschritte aller politischen Cultur, wenn nicht allein, doch vorangeweife, von ber Prieftercafte nud ihrer Ber: breining abhangen.

Allgemeine Entwickelung des Begriffs von Caften einstheilung. Erfter Ursprung der Caften aus der Berfchiesdenheit der Wolferstämme in einem Lande, und ihrer Les bendart. — Weitere Ausbildung in bespotischen Reichen. — Sumendung davon auf Vogppten, und die Aegoptische Priestereaste als einen ursprunglichen, gebildetern, Wolsterstamm.

5. Das Eigenchumliche biefer Cafte war der Enlens gewisser Gottheiten, unter denen Ammon,-Ofiris und Pheha, (welche die Griechen mit ibren Jupiter, Bacchus und Busean verglichen;)

die

## 72 Erster Abschnitt. Perlode vor Enrus.

bie vorziglichsten waren. Die Verhreitung bieses Eukens, die immer an Tempel geknüpft war, giebt atso auch die deutlichsten Spuren von der Gerbreistung dieser Caste; und diese Spuren in Verbinsdung mit den eignen Rachrichten der Aegypter süberen dahin, daß diese Caste ein von Süden her, über Meroe in Nethiopien, eingewanderter Stamm gewesen sen, der sich durch Anslage von inländischen Colonicen, das heißtimmer zunächst don Tempeln und ihren Nebenanslagen, allmählig weiter verbreitete; und den Cultus seiner Götter zum herrschens den Cultus sin Aegypten machte.

Beweis der Richtigteit biefer Borftellungsart aus ben unsbrudlichen Beugniffen über den Ursprung von Theben und Ammonium, von Meroe aus, der fich auch durch den dort fortdenernden Cultus des Ammon verrieth. So wie wiederum Memphis und andere Plate im Rithat von Theben aus gestiftet seyn sollen.

6. Diefe, dem gewöhnlichen Gange ber Bes
vollerung gemäße, Bermuthung erhalt aber eine
neue Bestätigung durch die uralte Eintheis
tung des Landes in Districte, oder Nomen. Diese Eintheilung hieng nemlich an ben
Hautetempeln, die eben so viele Riederlassungen
ber Priestercaste bilbeten; so daß die Einwohner
von jedem Nomus auch zu dem Haupttempel ges.

borten, und Theil an bem religiofen Cultus bate

7. Go icheinen fich alfo burch allmablige Bers breitung jenes cultivirtern Stammes, langs ben Ufern des Rils, mehrere fleine Staaten gebildet ju baben, beren Mittelpunct jebesmal eine folche Riederlaffung mar; beren jeder aber jugleich bie benachbarten einheimischen ober auch einwanderns ben Stamme umfaßte. Das Band, bas jeben einzelnen Staat umschlang, war alfo, wie ben den mehrften Staaten in ber Rindheit der Menfche beit, ein gemeinschaftlicher Eultus, an dem Alle Antheil nahmen, bie bagu geborten. Als lein bie große Stuge ber Ewilistrung marb bier, was im füblichern Africa, wegen ber Befchaffenbeit bes Bodens und des Klimas wenig ober gar nicht ftatt finden tonnte, Aderbau, und bie Bes forberung von biefem , als ber mabren Grundlage von Staaten, also bas Saupt : Biel ber Politit ber herrschenden Cafte.

Biderlegung ber 3bee, als ware die Megyptische Prieafercafte im Besit graßer speculatives Kenntniffe geweden; da ihre Reuntnisse vielmehr sast durchgehends auf das practische Leben Beziehung hatten, und also in ihren Handen die instrumenta dominationis über den großen Haufen wueden, wodurch sie diesem sich unentbehrlich machten, und ihn in der Abhangigteit erhielten. — Erziehung der genauen Beziehung, welche ihre Gottheiten, ihre

# 74 Erster Abschnitt. Periode bor Enrus.

ibre aftronomifden und mathematifden Reuntniffe, auf

8. Nach den Verzeichnissen des Manetho fans den sich diese einzelnen Aegyptischen Staaten zuerst in Ober: und Mittelägypten; und zwar in jenem in Theben, Elephantine, This und Heraclea; in diesem aber in Memphis. Erst in der letzten Abstheilung kommen ben ihm auch Staaten in Untersägypten vor; und zwar in Tanis, Mendes, Bus bastus und Sebennytus.

Ohne Zweifel gehören also für diese Staaten bie 330 Könige, deren Rahmen nach Mems die Priester dem hez rodot vorlasen; so. wie auch diejenigen, welche Diodor vor dem Sesostris erwähnt; unter denen Busiris der Zwepte Erbauer von Kheben; und Uchoreus Erbauer von Memphis heißt. Eusedius und Spucellus haben aus Manethoviele Nahmen jener Könige erhalten; welche zu vergleichen, und zu ordnen besonders Marsham bemüht gewessen sist.

9. Wie biese Staaten gleichzeitig waren und auf einander folgten, läßt ben dem Mangel einer fichern und fortlaufenden Chronologie sich nicht mit Zuverlässseis bestimmen. Gewiß war Theben einer der altesten; alter als Memphis, das von dort aus gestiftet wurde. Dem gewöhnlichen Gange der Dinge gemäß wurden einzelne unter ih: nen reich und mächtig, und verschlangen die ans dern. Schon in dieser frühen Periode ragten wer nige

nigftens Theben umd Memphis über bie andern bervor.

So fcheinen Chis und Elephantine mit Theben vereis nigt zu fepn; so wie die Staaten in Unteragppten mit Memphis.

10. Aus den Mosaischen Nachrichen erhellt, daß schon in Josephs Zeitalter der Staat von Mem: 1700 phis, (wofern er, wie es scheint, hier lebte), wernigstens Mittelägypten und Unterägypten umfaste; mit einem zahlreichen und glanzenden Hofstaat, einer Priester: und Ariegercaste; großem Ackerbau; und mehrern Einrichtungen, die eine schon tief ges wurzelte Bildung verrathen. Aber indem Joseph in diesem Staat der Gründer der Leibeigenschaft ward; und die Classe der freyen Güterbesisser, da außer den Priestern der König alleiniger Landeigens thümer ward, verschwand; so konnten kunftige Eresschütterungen badurch desto gesährlicher werden.

11. Diese Erschütterungen kamen indes von außen. Aegypten, auf allen Seiten von Nomadissichen Wölfern umgeben, hatte oft von ihren Einsfällen zu leiden; bald von Süden, bald von Often her. Nie aber scheinen diese heftiger und dauernder gewesen zu senn, als bald nach Josephs Zeitalter. Arabische Beduinen überschwemmten Unterägypten; und ihre Häupter, von den Negyptern Hnterägypten; und ihre Häupter, von den Negyptern

profited by GOOGLE

## 76 Erster Abschnitt. Periode bor Enrus.

Hokfos genannt, ließen sich hier selbst nieber, befestigten Awaris, oder Pelusium, und bestien ihre Herrschaft bis Memphis aus, wo sie wahrsscheinlich ihren Wohnsis ausschusen. Sie werden als Unterdrucker der Religion und Priestercaste gez schildert; aber wenn sie dieß auch anfangs waren, so mussen sie doch, wosern das Mosaische Zeitalter das ihrige ist, allmählig Aegyptische Sitten und Cultur, — etwa wie die Mongolen in China — angenommen haben. Nie scheinen sie indeß Herrn von Theben und Oberägnpten geworden zu senn; und der langdauernde Kampf mit ihnen hat wahrsscheinlich selten ganz, oder doch nur auf wenige Zeit, nachgelassen.

Die Herrschaft ber Arabischen Sprios fallt zwischen 1700 und 1500; also während berselben Moses und die Answanderung der Juden. Wenn Iosephus ihre Dauer auf 500 Jahre angiebt, so sind wahrscheinlich die langen Perioden der Kriege mit eingeschlossen.

12. Ueberwältigung und endliche Bertreibung ber Hnkfos von Oberägnpten aus, durch den Kösnig Thumosis von Theben. Die Folge davon war die Wiederherstellung der Frenheit und Unabshängigkeit Aegnptens; aber auch der dauernden Bereinigung zu Einem Reich; da die Herrsscher von Theben jest Herrn von ganz Aegnpten wurden. Diese Vertreibung der Hnkfos, schon

an

schon an sich die wichtigste Nationalunternehmung, mußte sich dem Andenken ber Nation um so viel tiefer einprägen, da durch sie der Grund zu der solgenden glanzenden Periode des Reichs gelegt ward.

Die Bertreibung der Holfos icheint ein hauptgegenstand ber Aunst ben den Negoptern geworden, und auf einem der großen Tempel von Theben (DE Now pl. 133.) dargesstellt zu fepn.

## 3menter Zeitraum.

Periode der Sefostriden, bis auf die Alleinherrschaft Pfammetiche; von 1500 bis 650.

Die Quellen in dieser Periode bleiben biefelben; und die Seschichte behalt noch den Sparacter einer hieroglypheageschichte. In diesen Zeitraum fallt die von herodot gegebene Königsreihe von Sesostris an; so wie auch die ben Diodor. Sie stimmen fast ganglich überein, sobald man herodots Reibe nicht für unanterbrochen, sondern für eine fragmentarische, blos an diffentliche Monumente getnüpste, Reibe halt, wie solgende Tasel, (woben wir auch die vor Sesostris mit bemerten;) zeigt.

Rad Dergoot.

Menes.

Menes.

Sieranf ble 330 Ab: nige (bes vorigen ger: Rad Diodor.

Nach ihm 52 Nachfalgerin mehr als 1400 Jahren: ftudel-

Digitizaday Google

Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

. Carra Mad Derebot.

ftudelten Beitraums); unter ihnen 18 Methio: per, und eine Frau Mi= tocris.

Moeris.

Sefoftris. Pheron, beffen Cobn.

Wrotens, aut Beit des Ers: ianifden Grieges.

Mhampfinit.

Cheops, Erbauer ber gros Ben Ppramibe.

Rad Diebor.

Buffris I. und 8 Nachfolger, wovon ber lette

Bufiris II. Erbauer von Thes

Ofomandvas und 8 Nachfolger; bavon ber lebte Uchoreus, Erbaner von Mem-

phis. Megpptus beffen Entel. Rad 12 Menidenaltern

Moeris.

7 Menidenalter.

Sefoftris ober Sefoofis.

Cefostrie II. des vorigen Cobn , der den Nahmen bes Baters annahm.

Lude von vielen Menfchen= altern.

Amafie, und ber Methiopier Mctifanus.

Menbes, ober Manes, Erbauer des Labprinths.

Anardie von 5 Menfchengl= tern.

Proteus ober Cetes. Beit des Trojanifden Rries ges.

Remphis, bes vorigen Gobn.

7 Menfchenalter; barin Di= leus, pon bem ber Ril bem Rabmen tragt.

Chemmis oder Chembes, aus Memphis, Erbaner ber gro-Ben Dpramide.

Ches

Rid Derobbt.

Chephres, Erbauer einer Ppramide, des vorigen Bruder.

Mpcerinus, des Cheops Cohn, Erbauer einer Ppramide.

Alphis der Gesetgeber. Anplis ber blind war.

Sabaco ber Aethiopier. Annfis zum zwepten mal. Sethos, ein Priefter bes Bulgans.

Dobecarcie.

Pfammetich, and Cais, Alleinherricher.

Rad Diopor

Cephren, Erbauer einer Pprae mibe, des vorigen Bruder.

Mpcerinus, des Chemmis Sohn, Erbaner einer Ppramide.

Bodoris ber Befetgeber.

Lide von vielen Menfchenaltern.

Cabaco der Methiopier.

Dobecardie. Pfammetic, aus Sais, Als leinberricher.

Diese Bergleichung des Diodors zeigt bentlich, nicht mur, daß herobots Reihe eine oft unterbrochens Reihe ift, sondern anch daß keine fortlausende Ehronologie möge lich ist, da Diodor wiederholt die Jahl der Menschnalter unbestimmt läst. Die Bergleichung des Ardjanischen Krieges scheint zwar Eine feste Zeitbestimmung zu geben; allein das sichtbare Streben det Priester den herodot ihre Eagen mit denen der Griechen zu vergleichen, erregt auch hier dissig Verdacht. Man muß sich also mit allgemeinen Zeitbestimmungen begnügen; wenn aber nach det größten. Wahrscheinlicheit das Zeitalter von Sesostris ins 15te Jahrhundert v. Shr. gesett werden muß, (man sehe Zocoa de Obeliscis) so ordnen sich diese doch im Ganzen.

1. Der folgende Zeitraum war bis gegen fein Ende ber glanzende Jeieraum Aegyptens, in wels dem es nicht zu bezweifeln scheint, baß bas ganze Reich

## so Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Reich Ein Ganzes bildete, benn als Beherrscher bes Ganzen werden uns die Könige geschildert. Was war auch natürlicher, als daß auf die Verstreibung der Fremden eine Periode großer Krastentwickelung, und daher auch auswärtiger Erobes rungen, folgte? Der Siß des Reichs muß aber Memphis gewesen senn, das durch seine tage dazu auch viel geschickter als Theben war; da Herodot's Königsreihe gänzlich an Monumente von Memphis, besonders an den Tempel des Phtha, gereihet ist; bessen Vergrößerung durch neue Andaue ben jedem der Könige, mit Ausnahme der Pyramidenerbauer, erwähnt wird.

2. Dieser Gianz des Neichs war hauptsach: lich das Wert des Se sostris, des Sohns des Amenophis, der nicht lange nach dem Aufange dieses Zeitraums zur Herrschaft gelangte. Er wur: de vorzugsweise der große König der Negypter. Wer wird die Erzählung seiner Thaten, wie die Priestersage sie severte, als buchstäblich wahr bestrachten? Aber wer mag auch die Würklichkeit eis nes Fürsten bezweiseln, die so viele und mannigs faltige Denkmähler in und außerhalb Negypten bezeugten?

Eine kritische Wurdigung ber Erzählungen von den giahrigen Ariegezugen und Eroberungen des Sesoftris — fie waren überhaupt gegen die reichen Handelellunder gerich: gerichtet — scheint bie zu Lande auf Aethioplen, Borbersassen, und einen Theil von Thracien; die zur See auf das glückliche Arabien, und die benachbarten Kasten, vielleicht bis zu der Judischen Halbinsel din beschränken zu müssen. Römen diese viel Unwadricheinliches haben, in einem Zeitalter wo das westliche Assen noch kein großes Reich enthielt? — Die im Innern ihm beygelegten großen Anstalten, die großen Bauten, die Candle, die Eintheilung des Reich, bezeichnen ihn als den Herresscher von ganz Aegopten.

- Ungeachtet biefes großen Bechfels Dinge bleibt aber boch ber Berfassung berfelbe allgemeine Character aufgebruckt, ber einer, mit bet Monarchie verbundenen, Priefterariffocratie. borten gleich die Konige (wie die Indischen Furften ,) nicht ber Prieftercafte an, fo murben fie boch durch fle mannigfaltig beschrankt. Gin Dbers priefter fant ihnen gur Seite; ein religibfes Ceres moniel band fie ben offentlichen Beschäften wie im Privatleben; dffentliche Denkmabler mußten ibre Achtung gegen ben berrichenden Cultus bezeugen; Die Staatsamter waren in den Banden der Priefter. Allerdings mußte ber perfonliche Character ber Ronige bier vieles bestimmen; aber wie ftart mußte boch nicht biefe Ariftocratie fenn, wenn felbit gluctliche Eroberer ihr buldigen mußten?
- 4. Ohne Zweifel fallt in diesen Zeitraum die Errichtung, ober doch die Volkendung, mancher gerichtung, ber

#### 82 Erfter Abschnitt. Periode bor Cyrus.

der großen Denkmähler Aegyptens. Bon benen in Memphis, Tempeln und Pyramiden, bezeugt dieß Herodot ausdrücklich; Sefostris wird als der Ersbauer und Verschönerer der Tempel gepriesen; selbst die Denkmähler in der Thebais scheinen zum Theil Borstellungen aus diesen Zeiten zu enthalten. Als lerdings konnte darum ihr Anfang schon um vieles älter seyn; denn nicht Ein sondern viele Menschens alter gehörten dazu, solche Werke zu vollenden wie Oberägypten sie auszeigt. Was ist aber auch nas türlicher, wo ein Tempel im vollsten Sinne der Mittelpunct des Staats ist?

5. Auch die innern Verhältnisse der Nastion, die Cast eneintheilung, erhielt wahrscheins lich damals ihre volle Ausbildung. Die Priesters caste, im Besit aller wissenschaftlichen Kenntnisse, blieb eben deshalb im Besit der Scaatsameer. Die Kriegercaste konnte schwerlich vor der Einheit des Reichs, die Schiffercaste vor der Anlage der Candle reisen; wenn auch der Ursprung von allen schon alter war.

Bergleichung ber Radrichten ber Cafteneintheilung bep herobot und Diobor. Das frembartige murbe icon, ohne bas bobere Alter, für herobot fprechen.

6. Eine fortlaufende Geschichte des Reichs läßt fich aber um so weniger geben, ba felbft bie Bruche Bruchstude ben Herodot, seine Mahrchen von Pheron, Rhampsinit, Cheops u. a. nichts aus bers senn können, als bilbliche Erzählungen. Auch die Geschichte des blinden Annsis — solle te sie einen andern Sinn haben, als den, ben Diodor ohne Bilb angiebt: eine große kucke ohne Nachrichten?

- 7. Die gludlichfte Periode bes Pharaonens Reichs scheint also etwa zwischen 1500 bis 1100 v. Chr. ju fegen ju fenn: (wiewohl nach Diobor boch auch felbst biefe burch einen langen Zeitraum ber Anarchie unterbrochen ward). Diefer glane zende Buftand anderte fich aber gegen bas Enbe Diefes Zeitraums. Gin frember Eroberer aus Mes thiopien (mahricheinlich Meroe,) Sabaco, unterjochte Megnpten; und aud, als er es verließ, bemachtigte fich gegen bie Sitte ein Priefter bes Phtha, Rab: mens Sethos, bes Throns; ber beshalb als Ufur: pator angesehen wird. Er beleidigte die Rriegers cafte; und der Angriff des Affprers Sanberib 714 batte um fo viel gefährlicher werben tonnen, mare er nicht burch eine Seuche unter feinem Beer abs gewandt.
- 8. Dennoch aber zerfiel das Aegyptische Reich, und eine Bielherrschaft, (vielleicht wieder eine F 2 Aufs

# 84 Erster Abschnitt. Periode vor Eprus.

Anflösung in die frühern Reiche) entstand, ba zwölf Fürsten sich der Herrschaft bemächtigten. Iwar sollte auch diese Regierung eine gewisse Eins heit haben; allein sie zerfielen bald unter einander, und zwangen Einen aus ihrer Mitte, Psammetich aus Sais, zur Flucht. Jedoch unterstüßt durch Griechische und Carische Soldner wußte er sich zu rächen, indem er seine Gegner vertrieb; und der Alleinherrschaft sich bemächtigte.

#### Dritter Beitraum.

Bon ber Alleinherrschaft Psammetichs bis auf die Persische Eroberung Aegyptens burch Cambyfes. v. Chr. 650-525 °).

Hauptquelle bet Geschichte bleibt gwar auch hier Herodot II. cap. 125 etc. allein seine Erzählung ist nun keine Hieroglyphenerzählung mehr, sondern wird rein bift ob risch.

beichzeitig: In Asien: Entstehung und Fall der Chalddisch, Babylonischen — und Entstehung der Dersischen Monarchie. — In Rom: Könige, von Ruma Pompilius die Gervius Tullius. — In Athen: Oraco — Golon — Piffkratus. — Bey den Juden: löhte Periode und Untergang des Reichs Juda; und sogenannte Babylonische Gesants genschaft.

vifd. Unter Pfammetich nemlich bildete fich durch eins gewanderte Griechen in Aegypten die Caste der Dolle metscher (deunvole, sugleich die Ciceroni für Fromde, und Mällen bey dem Handel zwischen Aegyptern und Griechen,) die auch über die Landesgeschichte Austunft zu geden wußten. — Buchtadenschift war damals in Aegypten nicht blos befannt, sondern auch im allgemeinen Gebrauche, da die Aegypter an dem Papprus auch jest ein für eigentsiche Schrift passendes Schreibmaterial besommen hatten. Herodots eigene Versicherung also, daß von jeht an die Geschichte zwerläsig seperann nichts Bestembendes haben,

1. Bon Diefem Beitwunct an bleibe Megnpten unterbrochen wieder Ein Reich; beffen Sauptftadt Demphis bleibt, jeboch gewöhnliche Refiben; Sais in Unteragppten. - Aufnahme ber Frems ben in Megnpten, besonders ber Griechen; theils als Miethtruppen, theils als Raufleute. Einfluß bavon auf ben Rationalcharacter, und be: fonders auf Politie, Fortbauernd reger Erobes rungegeift ber Aegypeischen Ronige besonders nach Affen bin; baburch veranlagte Anlage einer Seemacht, und Rriege mit ben großen, in Aften entflebenben, Reichen. - Fortbauernber, wenn deich ichmacherer, Ginfluß ber Prieftercafte, und Beweife ber Achtung ber Konige gegen biefelbe, burch die Anlage und Berichonerung von Tempeln. besonders bes Tempels bes Phtha ju Memphis.

## 86 Erster Abschnitt. Periode bor Cyrus.

- 2. Pfammetich † 650. Gelangung zur Alsteinherrschaft durch griechische und Carische Miethetruppen; die als stehende Truppen jest im Lande bleiben. Auswanderung des größten Theils der badurch beleidigten Negyptischen Kriegercaste nach Uethiopien, und ihre dortige Niederlassung. Ersbauung der südlichen Propplacen am Tempel des Phtha, und Anfang der Eroberungsprojecte in Assen.
- 3. Psammetichs Sohn und Nachfolger Neco.

  † Seine erweiterten Eroberungsplane. Erste Anlage
  einer Seemacht; und vergeblicher Versuch, das
  Mittelmeer mit dem Arabischen Meerbusen durch
  einen Canal zu verbinden. Eroberungen in
  Assen bis zum Euphrat; aber schneller Verlust
  des Eroberten durch die verlohrne Schlacht ben
  606 Circestum gegen Nebucadnezar. Auf seinen
  Befehl unternommene und glücklich ausgeführte
  Umschiffung von Africa durch die Phonicier.
- 4. Gein Nachfolger und Sohn Pfammis. 588 Eroberungen im innern Africa durch einen Bugnach Aethiopien.
- 5. Regierung des Apries (Pharao Hos 403 phra ben ben Sebraern). Erweiterte Erobes rungs:

rungsplane theils gegen Afien, — Belagerung von Sidon, und Seefchlacht gegen die Tyrier; — theils gegen Eyrene in Africa, und deren unglücklischer Ausgang. Dadurch veranlaste Empdrung der Aegypter, die den auswärtigen, größtentheils durch fremde Miethtruppen geführten, Kriegen überhaupt entgegen waren, unter Amasis. In dem Bürgerkriege, den jest Apries mit seinen Miethtrup; pen gegen die Aegypter unter Amasis führte, versliert er Thron und teben; und mit ihm geht die disher herrschende Familie des Psammetich zu Grunde.

6. Der Ufurpateur Amafis bemachtigt fich ber Megierung; und ob er gleich eine ftarte Partie 1 525 gegen fich batte, die ibn wegen feiner niebern Bers kunft verachtete, fo wußte er boch theils burch feine Leutfeligfeit, theils burch feine Ergebenheit gegen Die Prieftercafte, fich ju behaupten. -Seine Monumente fowchl ju Sais als ju Mem: phis. - Genauere Befamtichaft und Berbins bung ber Megppter mit ben Griechen; theils burch die Benrath bes Konigs mit einer Griechin; theils aber und zwar vorzüglich burch die Eroffe nung ber Munbungen bes Mils fur die griechischen Rauffeute; und bie Ginraumung von Maucratis als Stapelplat ihrer Wagrent. Große und mobbe thás 8 4

Distilled by Google

# 88 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

thatigs Folgen bavon für Aegypten; beffen Flor unter Amasis langer Regierung den höchsten Grad erreicht. Allein schon Er hatte Händel mit dem Versischen Eroberer Eprus; dessen Sohn und Nachfolger Cambyses bereits einen Zug gegen Aes gypten unternahm, als Amasis noch eben zu rechs ter Zeit starb.

- 7. Sein Sohn P sammenit, der lette in der Reihe der Regpptischen Pharaonen, wird bereits im ersten Jahre seiner Regierung von Cambyses bestegt. Eine einzige Schlacht ben Pelusium, und eine kurze Belagerung von Memphis reichen hin, den Thron der Pharaonen über den Sausen zu werfen, und Legypten zur Persischen Provinz zu werfen, Den Haß des Siegers sühlte vorzüglich die mächtige Priestercaste; und es war wohl weit mehr Politic als blinder Religionsfanatismus, der ihr die Verfolgung zuzog, die über sie ergieng.
  - 8. Zustand und Schickfale Aegyptens als Perfische Provinz. Es bekommt nach Camby, ses Tode Perfische Statthalter, und wird also eigne Satrapie. Bachdem der erste Sturm vor: aber war, ward Aegypten gelinde von den Perfern behandelt. Es bezahlte einen maßigen Tribut, wozu noch einige Regalien, besonders die Fischer ten

ren in dem See Moeris, kamen; allein demunigeachtet entskanden wiederholte Emporungen, die dem Haß und dem Einstuß der Priestercaste vorstäglich ihren Ursprung zu verdanken gehabt zu has den scheinen. Die erste noch unter Darins Huschen sternes gestillt. Die Folge das die von war Erhöhung des Tributs. Die zwente Emporung mit Hulse der Athenienser unter dem Könige Inarus während der Regierung von Arstistarerres I.; gestillet durch Megabnzus. Die dritte Emporung, unter Darius II, die des 414 sonders durch die Unterstützung der Griechen von längerer Dauer war; und wodurch der Thron der Pharaonen gewissermaßen wieder ausgerichtet ward.

Dieser Absall der Aegypter bauerte bis 354. Als Kisnige werden in dieser Zeit genannt: Amprtaeus † 408. Psammetich um 400. Rephreus um 397. Pausiris † 375. Rectanebus I. † 365. Lachos †, 363. Rectanebus II., bestegt von Artaretres III. 354.

8 5

Car

#### Carthager.

Quellen. Die erfte große banbelnbe und gugleich erobernbe Mepublic, welche bie Befcichte fennt, ift unftreitig ein Phanomen, bas vorzugeweife ber Auf-/ merkfamteit bes Gefdichtforichers werth ift. Leiber! aber ift unfre Renntnif ber Gefdichte Carthagos febr mangelhaft, weil wir teinen Schriftfteller befigen, der biefelbe au bem Sanptgegenstande feines Berts gemacht batte. Die Briedifden und Romifden Befoichtforeiber fories ben gunadft bie Beschichte ihres Landes, und ermabnten Carthagos nur in fo fern, als es mit biefem in Berbindung ftand. Dieß gilt fomobl von Polybins und Diobor, als Livins und Appian, und bie Radrids ten von Juftin, ber allein über die frubern Schicfale. Carthagos etwas fagt, find leiber! febr burftig; jeboch aus Theopomp geschöpft. (cf. Comment. de fontibus Justini in Commentat. Soc. Gotting. Vol. XV.) Außerbem fehlt es une, ba herodot une bier verläßt, ganglich an einem Schriftfteller, der Carthago in feinem glor gefes ben batte; Polpbius fab nur noch feinen gall, die übris gen ichrieben lange nachber. So wenig indef eine gufammenbangende Gefdicte von Carthago fic geben laft, fo fann man boch ein Gemablbe biefes Staats nach feinen Sauptaugen entwerfen.

Reuere Soriftfteller über Carthago find:

Πενηπισε de republica Carthaginionsium. 1664. Gine brauchbare Compitation.

Gefdicte ber Republic Carthago, in zwep Theilen. Frantfurt. 1781. — Faft bloge Ariegegeschichte.

DAMP-

DAMPHARTIN Histoire de le rivalité de Carthage et de .
Rome. T. I. II. 8. — Sehr sberfichlich.

Der Abfduitt über bie Carthager in meinen Ibeen 1c. B. 3. 1805.

Die Geschichte Carthages läßt sich am bes quemsten in dren Perioden theilen. I. Bon der Erbauung bis auf den Ansang der Kriege mit Systacus; vom 880–480. v. Ehr. II. Von dem Unsange der Kriege mit Syracus bis auf den Anssang der Kriege mit Kom. 480–264. III. Von dem Ansange der Kriege mit Kom bis auf die Zerssteung Carthagos 264–146.

# Erfter Beitraum.

Bon ber Erbauung Carthagos bis auf bie Rriege mit / Spracus von 880 - 480 \*).

1. Die Stiftung und erfte Geschichte Cars thagos war, wie alle sehr fruhe wichtige Matios nalbes

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: im innern Afien: Reich der Affiner rer, Babylonier und erfte Salfte des Perfischen Reichs. Bey den Griechen: Zeitraum von Lyacurg bis auf Themistocles. Bey den Römern: Periode der Könige und der Republic bis auf die Entstehung der Boltstribunen.

# 92 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

nalbegebenheiten, burch lange Tradition in ein romantisches Gewand gehült. Die Sagen von der angeblichen Stifterin Dido lassen sich nicht mehr auf reine historische Wahrheit zurückführen; indeß scheint doch so viel daraus zu erhellen, daß politische Unruhen in der Mutterstadt Aprus die Veranlassung wurden, daß eine Emigranten Parzten sich nach dem, bereits mit andern Phonicischen. Städten besehten, Nordasrica wandte, und gegen einen, den Eingebohrnen jährlich zu entrichtenden, Tribut sich die Erlaubniß erkauste, hier eine Stadt zu gründen, deren Lage so glücklich gewählt war, daß es nur von den Einwohnern abhieng, sie zu dem zu machen, was sie wurde.

2. So langsam auch wahrscheinlich ber erste Wachsthum Carthagos war, so stand es boch schon am Ende dieses ersten Zeitraums in seiner Große ba, als Herrscherin eines großen Gestiets in Africa, und noch größerer auswärtit ger Besigungen. Entstehung des Carthagischen Gebiets in Africa, durch die Unterjochung der besnachbarten einheimischen Wölkerschaften, und Grun: dung von Pflanzörtern Carthagischer Bürger in ihrem Gebiet, die sich allmählig mit ihnen vers mischten, (Libnphonices,) und sie an Ackers hau und seste Wohnster gewöhnten. Die Gine wohe

wohner biefes fruchtbaren Landes, bas fich fablich bis jum Tritons: See erftredte, waren vollige Carthagifche Unterthanen.

- 3. Anders war aber ihr Verhaltniß mit den Altphonicischen Rustenstädten'; besonders Utica; denn wenn gleich Carthago auch über diese ein Uebergewicht erhielt, so maaste es sich doch teine willschrliche Herrschaft an, sondern stand vielmehr an der Spise eines Bundes; wenn gleich diese Vormundschaft auch ofters in Druck ausarern mochte.
- 4. Bermoge eines Bertrags mit der benachs barten Republic Eprene, gehorte ben Carthagern auch das gange tand zwischen den Sprten, beffen Einwohner, die Lotophagen und Nasas monen, zwar Nomaden blieben, aber wegen ihr res handels in das innere Africa für Carthage bochst wichtig waren.
- 3. Colonial: und badurch entstehendes Erober rungsstyftem außerhalb Africa. Man nimme daben ein sichtbares Streben wahr, sich auf Insfeln festzusetzen, und diese ihrer Herrschaft zu unsterwerfen. Alle Inseln des westlichen Mittels meers lagen zunächst in ihrem Plan, den sie bem

# 94 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus,

Sardinien, den Balearischen und andern kleineren Inseln, vielleicht auch Corfica, vollig, ben Sicilien aber nur zum Theil aussührten. Auch die Canarischen Inseln und Mardera scheinen ihnen ganz gehört zu haben. Dages gen legten ste auf dem festen tande, theils, in Spanien, theils an der Westfüste von Afrisca, vor den Kriegen mit Rom, gewöhnlich nur einzelne Pflanzstädte an. Sie befolgten bep diesen die Grundsäße, theils in die Fußstapsen ihrer Voreltern, der Phonicier, zu treten, theils ihre Pflanzstädte so klein anzulegen, und so zu beschränzken, daß sie sie sies in strenger Abhängigseit erz hielten.

6. Das Verdienst, das Gebiet Carthagos durch große Eroberungen erweitert zu haben, ger buhrt vorzugsweise dem Hause des Mago, der selber, so wie seine zwen Sohne und sechs Enkel, die Herrschaft der Republic in Sicilien, Sardie nien und Africa, zu eben der Zeit grundete, als Chrus, Cambyses und Darius, die Persische Mosnarchie stisteten, mit der Carthago auch schon das mals in Verdindung gerieth, 550–480 v. Chr. Als große Eroberer traten daher die Carthager erst in dem vierten Jahrhundert ihres Staats auf, so wie auch damahls die erste Seeschlacht ers wähnt

wahnt wird, die sie ben Phocdensern lieferten. 539 Richt weniger fallt in diesen Zeitraum die Anlage ihrer Colonieen außerhalb ben Saulen des Hercus les, an der Africanischen Kuste durch Hanno, an der Spanischen durch Himilcon, wahrscheins sich bende Enkel des Mago. Sen dahin gehöre auch der erste Handelstractat, den sie mit 509 Rom schlossen, in dem sie bereits als Herren von Sardinien, von Africa und einem Theil von Sis eilien erscheinen.

7. Diese Eroberungen und ihre Behauptung machten die Ausbringung und Erhaltung großer Flotten und Armeen nothig, welche letteren nach der gewöhnlichen Sitte von jugleich handelnden und kriegerischen Bolkern größtentheils aus Miethstruppen bestanden. Aber kein Bolk hat diese Methode in dem Umfange ausgeübt, wie sie, deun halb Africa und Europa lieserten ihnen ihre Kries ger. — Schilderung eines Carthagischen Heers, und Entwickelung der Vortheile und Nachtheile dieser Einrichtungen. — Einrichtung ihres Sees wesens. Der Staat unterhielt sehr zahlreiche Kriegsflotten, nebst einer Menge, (wahrscheins lich öffentlicher,) Sclaven, die als Ruders Ine chte gebraucht wurden.

### 96 Erfter Abschnitt. Periode vor Eprus.

8. Die innere Berfaffung Carthagos bile bete fich, wie in allen reichen Sandelsstaaten, ju einer Aristocratie, Die jugleich auf Abel und Reichthum gegrundet war, aber boch ftets einen Bufag von Bolksberrichaft behielt. Staatsgeschafte maren in ben Sanden ber amen Suffeten ober Ronige, die ihre Burbe mahr: fceinlich auf Lebenszeit befleibeten, und Genats, (Boudy), ber wieder einen engern Ausschuß (bie yegovoia) enthielt. Die Wahl ber Magiftrate war ben bem Bolte, und bie ges febgebende Bewalt theilte es mit den Suffeten. Die Civil, und Militarmacht maren getrennt: Die Relbheren maren nicht, wie in Rom, jugleich Magistrate; wohl aber batten fie einen Ausschuß aus bem Genate jur Geite, von bem fe mehr ober weniger abbangig maren.

9. Als Stuße der Verfassung ward gegen die Eingriffe zu machtiger Aristocraten, besonders der Feldberrn, als der Glanz der Eroberungen der Magos die Republic mit einer militarischen Herrschaft zu bedroben schien, und schon zunächst vor ihnen ein Feldberr Malchus einen wirklichen Versuch zur Unterjochung Carthagos gemacht hatte, das hohe Stäatstribunal der Hundert manner, errichtet; das zwar diesen Zweck erfüllte; aber

aber fpaterbin fich felber eine Gewalt anmaafte, bie in mahren Defpotismus ausartete.

10. Ueber die Finangeinrichtungen ber Carthager find wir am Schlechtesten unterrichtet. Sie icheinen folgende Sauptquellen ihrer öffentlichen Einkunfte gehabt ju haben. 1. Die Eribute, welche fie .von den verbundeten Stadten, und von ihren Africanischen Unterthanen zogen. Jene bee ftanden in Beld, Diefe meift in Naturalien, und wurden willführlich bestimmt, fo daß fie in brine. genden Sallen Die Balfte ihres Ertrags geben muße ten. 2. Dasfelbe mar ber Fall ben ihren aus: wartigen Provingen, besonders Sardinien. 3. Die Tribute, welche bie Momabifchen Stam me, theils in ber regio Syrtica, theils auch jus weilen an ber M. Seite entrichteten. 4. Die Bolle, welche nicht nur in Carthago, fondern. auch in allen Colonieen mit großer Strenge erho: ben wurden. 5. Die Ausbeute aus ihren reichen Bergwerken, vorzüglich in Spanien. - Dan muß ben ihren Finangen nicht vergeffen, baß viele ber Bolfer, mit benen fie handelten, ober die in ihren Beeren fochten, fein Gelb fannten.

11. Einrichtung und Umfang ihres Sanbels. Sie munschten bas Monopol bes Han

# 98 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Handels im Westen zu behaupten; daher bie Berschränkung ihrer Colonieen; und die möglichste Entesernung aller Fremden von ihren handelsplaken. Ihr handel war theils Seehandel theils tande handel. Ihr Seehandel war auf ihre Colosnieen gegründet, und gieng, auch außerhalb dem Mittelmeer, gewiß bis nach der Kuste von Bristannien, so wie von Guinea. — Ihr tandshandel wurde durch Caravanen geführt, die vorziglich durch die Momadenvölker zwischen den Spreten gebildet wurden; und gieng theils nach Westen nach Ammonium und Oberägopten; theils nach Süden in das tand der Garamanten, und tiefer in das innere Africa.

### 3menter Zeitraum.

Won dem Anfange ber Rriege mit Spracus bis auf den Anfang der Kriege mit Rom. 480-264.

1. Diese zwen Jahrhunderte hindurch mar der Besit von gang Sicilien das Hauptziel der Carsthagischen Politic, das sie mit einer seltenen Harts näckigkeit verfolgten, und dem sie oft sehr nahe mas ren ohne es je gang zu erreichen. Die wachsende Gros

Grefe von Spracus, das gleichfalls nach dem Befige der ganzen Insel ftrebte, gab die Verang laffung zu dem Nationalhaß, der jest zwischen Sicilischen Griechen und Carthagern entsteht.

- 2. Erster Versuch im Jahr 380 veranlaßt durch das Bundniß mit König Xerres I, ben sein nem Sinfall in Griechenland. Allein noch vollsständiger als Themistocles die Perser ben Salamin schlug, schlägt Gelon von Spracus die Carthager ben Himera, und zwingt sie zu einem schimpslichen Frieden.
- 3. Nach diefer Riederlage folgt eine ruhige Periode von 70 Jahren, in der wir wenig von Carthago wissen. Rur mit Wahrscheinlichkeit kons nen wir sagen, daß während derselben der Grenzsstreit mit Eprene geführt und zu Carthagos Worstheil entschieden, und überhaupt ihre Herrschaft in Africa durch einheimische Kriege erweitert und bes sessigt ward.
- 4. Allein die Gelangung von Dionys I. auf den Thron von Spracus, und das ehrgeißige Prospect das er und seine Nachfolger verfolgten, ganz Sicilien und das griechische Unteritalien unter ihre Herrschaft zu bringen, zündete auch nothwendig.

#### 100 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

bas Kriegsfeuer wieder an, deffen Flamme jest fters nur auf kurze Zeit erlosch, um desto heftiger wieder auszubrechen.

Wiederholte hocht blutige Kriege mit Dionys I. gwis fcen 410 und 368, ohne daß einer ben andern gang vers brangen fann. Die Bebingungen des letten Friedens waren, baß jeder behalten follte, was er hatte. — 3mepter handelsvertrag mit Rom 348.

Schlaue Benutung der innern Unruhen in Spracus, unter und nach Diopps II., zu ber Erreichung ihres Endzweck; durch Timoleon's Heldenmuth vereitelt 345—340.

Rener furchtbarer Arieg mit Agathocles, aus Gie eilien nach Africa felber verfest, und endlich siegreich fur Carthago geendigt. 311 — 307.

And der Arieg mit Pprrhus, 277—275, deffen Ebrgeis ein Bundniß zwischen Cartbago und Rom veranlaste, vermehrte am Ende noch ihre Uebermacht in Sicilien, und wahrscheinlich wurde ihre Behartlichkeit und Schlaubeit in Benuhung der Zeitumstände sie doch zu ihrem Zwed zuledt geführt haben, wenn nicht eben das durch der Saame zu den Ariegen mit Rom ausgestreuet ware.

5. Wie biese Sicilischen Kriege auf bas Innere bes Staats gewirkt haben, wird uns nicht gesagt. Wahrscheinlich betrachtete man sie in Carthago zugleich als einen wohlthätigen Ableiz ter alles inneren Gahrungsstoffs; (wiewohl zwen; mal von Großen, zuerst von Hanno 340, und nachmals von Bomilcar 308, wenn gleich vergeb; lich, Versuche zum Umfturz ber Versassung gemacht

mur

wurden;) und im Aufange des Kamps mit Rom steht die Republic so surchtbar machtig da, daß selbst die Finanzen des Staats, worauf es am meisten ankam, nicht zerrüttet erscheinen. Was lag sonst Carthago daran, ob 100000 Varbaren mehr oder weniger in der West waren, so lange es nicht an andern sehlte, die sich wieder kausen. ließen, und an Geld, womit man sie kausen. konnte?

#### Dritter Zeitraum.

Wom Anfange der Rriege mit Rom bis auf ben Unters gang Carthagos. 264-156.

1. Die Kriege zwischen Carthago und Romwaren die unvermeidliche Folge der Vergrößerungsplucht zweier erobernder Bolfer, sobald ihre Erosberungen sich berührten. Es ist daber eine ziems lich gleichgultige Frage, wer der erste Ansänger war; und wenn man auch Nom von diesem Borzwurfe nicht frensprechen kann, so kann man doch nicht umbin, zu bemerken, daß nach den Grundsfäßen einer gesunden Politic Italiens Sicherheit mit der Alleinherrschaft der Carthager über ganz Sicilien schwerlich bestehen konnte.

Erfter

### 102 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

Erster Rrieg mit Rom 264—24r. (23 3.) geführt iber ben Befit Siciliens, und icon großentheils im voraus durch hiero's Uebertritt auf die Romifche Seite entschieden. Die Geschichte besselben f. unten in der Momifchen Geschichte.

- 2. Der Krieg kostete ber Republic Sicilien und die Herrschaft des Mittelmeers, wordurch das Schicksal ihrer übrigen auswärtigen Besthungen auch schon im voraus bestimmt ward. Allein am gefährlichsten ward für den ersten Augensblick die ganzliche Erschöpfung ihrer Finanzen, die nach so vielen zerstörten und wieder gebauten Flotzten, nach so vielen vernichteten und wieder gemiestheten Heeren, nicht befremden kann. Ginen Kamps, wie diesen, hatte Carthago noch nie besstanden; und die nächsten Folgen waren schrecklischer, als der Krieg selbst.
- 3. Die Unmöglichkeit, ihre Miethtruppen abs juzahlen, zieht eine Emporung von bie fen nach sich, die schnell in einen Aufstand ihrer, im Ariege auf das Teußerste gedrückten, Untersthanen ausartet, und ein viertehalbjähriger Burgger: Arieg war die Folge davon, der vermuths sich den Römern die Mühe erspart haben wurde, Carthago zu zerstören, wenn es nicht durch Hasmilcar's Helbengeist gerettet wäre.

Edited by GOOGLE

Diefer Krieg, der von 240 bis 237 dauerte, hatte aber für den Staat bie bleibenbften Folgen; da durch ibn der Zwift zwischen hamilcar und hanno den Großen entftand; der hamilcar bewog sich in einer Boltspartei gegen den Senat eine Etube zu suchen.

- 4. Die Emporung breitete fich aber auch nach Sarbinien aus, und jog den Berluft diefer bichft wichtigen Insel nach fich, die von den Rosmern, blos im Gefühl ihrer Uebermacht, gegen den geschlossenen Frieden, unter Drohungen in Bes 237 fig genommen wurde.
- Jer Einfluß der Barcas, unterftüßt durch die Volkspartei gegen den Senat, gewinnt in Carthago jest daber sichtbar die Oberhand; und das neue große Project durch die Eroberung Spaniens, wo man schon Besissungen und han; belsverbindungen hatte, Ersaß für das verlohrne Sicilien und Sardinien zu suchen, ist die erste Frucht davon. Es war offenbar zunächst ihr Prosject, zur State ihrer Familie und ihrer Partei; aber bald sollten die Spanischen Silbergrus ben der Republic auch die Mittel zu einem ers neuerten Kampse mit Rom verschaffen.
- 6. In 9 Jahren, Die Hamilcar, und 8, die fein Schwiegersohn und Rachfolger Afbruhal

  B 4 come

#### 104 Erfler Abschnitt. Periode por Eprus.

commandirte (237-221) wird (bas gange fublis che) Spanien, bis an ben Iberus, theils durch friedliche Unterhandlungen, theile burch Gewalt uns ter bie Berrichaft ber Carthager gebracht; und nurein Bergleich mit den Romern, in dem ber 3bes 226 rus als Grenze bestimmt, und bie Frenheit von Sagunt bedungen wird, bindert weitere Fortfdritte. .. Afdrubal front feine Siege als Feldherr und Staats: mann burch bie Unlage von Deu : Carthago, (Carthagena) bem funftigen Sauptplat ber Carebae gifchen Macht in bem neueroberten Lanbe. Hafdrubal im Jahr 221 durch Meuchelmord falle, fest es die Partei der Barcas burch , bag Samils , car's Cobn, ber arjahrige hannibal, fein Nachs folger wird. Bu der Unsführung des erblichen Projects in feinem Saufe, ju einem neuen Kants pfe mit Rom, fand er in Spanien fast fcon 201 les vorbereitet; und die gange Betreibung beffelben geigt auch, wie überwiegend bamale ber Ginfing ber Barca's in Carthago' war. Satte Die Republic mit eben bem Gifer fur bas Geewefen geforgs, als ihr großer Felbherr fur den Landfrieg, mochte bas loos von Rom anders gefallen fenn.

3merft in Italien und Spanien; und zulest feit 204 in Africa felber geführt. C. bie Geschichte besselben unten in ber Romifchen Geschichte.

- 6. Diefer zwente Krieg toftete ber Mepublic, fo lange ber Schauplaß besselben nicht nach Africa verfest wurde, ben weitem nicht die Anftrengung als ber erfte, weil er meift auf Roften Spaniens und Italiens geführt marb. Aber boch gab es eine Rarte Partei, Sanno an ihrer Spige, Die ben Frieden wollte. Satte fie auch unrecht? Aber begreiflich molten ihn die Barca's nicht; und ihr Einfluß blieb überwiegend. Der Zeldherr ber fich 15 Sabre lang, mitten in bem lande feiner machtigen Reinde, fast ohne Unterftugung von Saus, burch Politik nicht weniger als durch die Waffen zu erhal: ten wußte, erwingt unfere Bewunderung. Die Frage; ob wahrend bes Kampfe nie ein ganftiger Mugenblick får ben Frieden verfaumt mard? fann man nicht geradeju verneinend begntworten. Bewiß aber hat ber Sieger von Cannae, burch bas Diflingen feiner liebften Entwarfe, bart genug bafur gebaßt.
- 7. Der zwente Friede mit Rom raubte Carthago alle seine Lander außerhalb Africa, so wie seine Flotte, die den Romern ausgeliesert wurs de. Es sollte ein bloßer Handelsstaat bleis ben, der unter Romischer Vormundschaft stand. Allein seinen gefährlichsten Feind erhielt Carthago in diesem Frieden in Africa selbst, durch die Erher G

### 106 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

bung bes Mafinissa jum König von Numidien. Sein Streben, seine Nomaden zu Ackerleuten und Städtebewohnern umzubilden, mußte schon an sich die ganze bisherige Kriegsverfassung Carthagos ans dern; und außerdem hatte die Römische Politic dafür gesorgt, daß der höchst unbestimmt abgefaste Artifel zu seinem Vortheil in dem letzten Friedens: tractat, es nicht an Streitigkeiten konnte mangeln lassen.

8. Auch nach dem unglücklichen Frieden ber hauptet sich die Partie der Barcas, und Hannis bal kommt als höchster Magistrat an die Spisse der Republic. Sein Versuch einer Reform der Verfassung des Staats und der Fünanzen, durch die Zerstörung der Oligarchie des Centumvirats, und die damit verbundene Zerstüttung des Finanzwesens. So vollfommen auch der erste Schlag glückte, zeigte sich doch bald, daß Aristocratische Parteien sich nicht wie Armeen vernichten lassen.

Die Ausartung der Carthagischen Wersaffung war durch die democratische Faction, durch welche die Barcas aus fangs selber sich hoben, veranlast. Das gesehmäßige Ansehen des Senats und der Magistrate war durch sie geschwächt, und dieses hatte dasur der Ordo indicum, (bbcht wahrscheinlich das dase Staatstribunal der Hunz dert) an sich geriffen, und übte als allmächtige Staatsinquissition, deren Mitglieder lebenstängs

lis blieben, einen brücenben Defrotismus aus. Dasbep recrutirte es fich selbst aus ben abzegangenen Finanzverwaltern, und theilte mit diesen ungestraft die Einstünfte bes Staats. Hannibal zerriß dieß Oligarchenges webe durch ein Geset; indem er die lebenslänglichs Dauer in eine jährige Dauer veränderte. — Bev der darauf bewertstelligten Reform der Finanzen ergab sich, daß auch nach allen den Ariegen und Berlusten die Linkunste ber Republic nicht nur zu den gewöhnlichen Ausgaden, und der Abtragung der Tribute an Rom hinreichten, sondern daß auch noch ein Ueberschuß blieb. Schon nach 10 Jahren konnte sich Carthago fremillig erbieten, den ganzen, erst in mehrern Terminen zu zahlenden, Tribut auf einmal abzutragen.

9. Die gestürzte Partei, die jest gleiches In, treffe mit Rom hatte, verbindet sich mit der Ro, mischen; und verrath den Romern den zu früh tund gewordenen neuen Plan Hannibals, in Verstindung mit Antiochus dem Großen, König von Sprien, den Krieg gegen Rom zu erneuern. Sine Römische Gesandtschaft, unter einem andern Vorswand hinübergeschickt, soll die Austieserung Hansnibals verlangen; und nur durch eine heimliche Flucht zum König Antiochus konnte er sich nach Isien retten, wo er jest eine Haupttriebseder des 195 Kriegs gegen Rom wurde, ohne doch nach seinem Wunsch die Carthagische Republic mit darin versstehten zu können.

G. unten die Gefchichte von Sprien.

#### 108 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

vieder unter die Vormundschaft von Rom, welche bieses durch die listige Benugung der Factionent unter einem Anschein von Großmuth zu erhalten wußte. Selbst die patriotische Partei scheint bery den raschen Schritten, zu denen sie mehr als eins mal, besonders gegen Masinissa und seinen Ans hang, verleitet wurde, ein Werkzeug in den Hans den Roms gewesen zu seyn.

bewirkte allmählige Theilung des Carehagischen Gesbiets in Africa. Die Art der Entstehung dieses Gebiets erleichterte das Auffinden der Ausprüche auf jeden Theil desselben, und die Vermittes lung Roms, die bald absichtlich gar keine, bald eine parthenische Vermittelung war, sicherte dem Rumidier stets den Besig.

Schon 199 nachtheiliger Bergleich mit Masinista auf 50 Jahre. Aber bereits 193 Berlust der reichen Proving Emsporia. — Berlust einer andern ungenannten Proving, auf die Massniffa von seinem Bater ber Ansprüce hatte 182. — Wegnahme der Proving Tysca mit 50 Städtem um 174. Wahrscheinlich damals Cato's Gesandtschaft, der beleibigt zurüczeht, weil man seinen Ausspruch nicht ansnehmen wollte, und Urheber des Projects der Jerstbrung Carthagos wird. — Neue Händel um 152. Bertreibung der Partei des Massnissa aus Carthago; und darüber aussgebrochener Arieg, in dem der 90jährige König noch perssonlich die Carthager schlägt, und die barauf eingeschossne

Armee unter Safdrubal fast ganglich burch Sunger und Schwerdt vertilgt; indem bie als Bermittler angefommenen Romifchen Gefandten, ihren geheimen Instructionen gemaß, — bie Buschauer machen.

12. Go flar es ift, bag ber Parteibag mischen Cato und Scipio Mafica bas Pros ject jur Bernichtung Carthagos am meiften before berte, und daß es burch bie legten Siege Dafinif: fa's zu feiner volligen Ausführung reifte, fo fcmer ift es bas Gewebe von Treulosigkeiten gang ju ents wickeln, burch welches fcon vor ber jest erfole genden Kriegserklarung Roms ber Musgang bes großen Trauerspiels vorbereitet murbe. War icon ber Bericht, den Cato nach feiner Ruckfunft von ber wiederauflebenben Dacht Carthagos machte, ber Wahrheit gemäß? — War ber jest ploglich auftretenbe Entel bes Syphar, Ariobargames, Der eine Rumibifche Armee ju Gunften Carthagos gegen Mafiniffa aufgebracht baben foll, vielleicht von Rom aufgestellt? - War ber unrubige Bifgo, ber erft bas Boll aufbest, die Romis fden Gefandten ju infultiren, und fie bann felbst noch ju rechter Zeit rettet, im Romifchen Solbe? Das Betragen Roms nach bem Bruch kann wenigstens ju jedem Berbacht gegen bas vors hergebende berechtigen. Die gange Beichichte ber legten Periode zeigt übrigens zur Genuge, baß es nicht

# 110 Erst. Abschn. Per. vor Enrus. Carthager.

nicht sowohl ber gesunkene Character ber Nation überhaupt, als vielmehr der Factionsgeist und der Geldgeist einer Anzahl Großer war, beren sich die auswärtige Politic, indem sie selber aus blinder Leidenschaft handelte, dens noch mit einer eben so versteckten, als niederträchtigen Schlauheit zu ihrem Vortheil zu bedienen wuste, wodurch Carthagos Untergang vorbereitet wurde.

Dritter Krieg mit Rom und Berftorung Carthagos 150-146. S. unten die Romifche Befcicte.

# Zwepter Abschnitt. Geschichte des Persischen Reichs. Bonc. 560 bis 330 v. Chr.

Quellen. Aufbewahrung ber biftorifden Radridten unter ben Derfern felbft in ibren Reidsannalen; ibr Urforing und ihre Befchaffenbeit. Bep ihrem Untergange muffen wir jest aus fremben Schriftftellern fcopfen, Die aber jum Theil jene Annalen ungten. 1. Grieden. Ihre Antoritat als gleichzeitige, aber nicht immer mit dem Orient hinreichend befannte, Schriftsteller. a. Ctefias. Seine, aus perfifchen Annalen gefcopfte, aber nur im Anszuge von Photins erhaltene Perfifche Sof: Gefdicte marbe Sauptwert fenn, wenn wir fie vollftaudig befagen. b. Berobot; ber mahriceinlich aud ben einzelnen Abidnitten abuliche Quellen nutte. c. Bon Zenopbon geboren bierher nicht nur feine Unabafis und Sellenica, fondern and feine Epropadie, ober feine Shilberung eines gludlichen Reichs nud eines volle tommenen Regenten nad'ben Begriffen bes Dris ents in dem Mufter bes Eprus; in fo fern fie mit acht : biftorifden Radrichten butchwebt ift. d. Diobog' m. a. 2. Jubifde Schriftfteller. Die Bider Efra und Rebemias; besonders aber bas Buch Efther, als trene Schilderung bes Derfifchen Sofes und Sofebens. -3. Die Nadrichten ber fpatern perfifden annaliften. besonders von Mirthond ans bem igten G. fonnen auf ber Bagicale der Critic gar fein Bewicht haben, fondern intereffiren nur, in fo fern fie und die Borftellungsarten lehren, die man fich im Orient felber von beffen fruberer Befchichte macht.

Die neuen Bearbeiter ber Perfischen Geschichte find meift bie ber alten Geschichte überhaupt. G. 2. Eine Bearbeitung der Perfischen Geschichte nach den Orientalischen. Quellen findet man in: hallische Allgemeine Beltgeschichte Th. IV. — Außerdem:

Baissonius de regno Perlarum. 1591. 8. Eine fehr fleifige Compilation.

Der Abschnitt aber bie Perfer in meinen Ideen ft. B. I. Erfte Abtheilung 1805.

1. Duftand ber perfifchen Ration vor Eprus; als eines, ben Debern unterwurfigen, Bergvolts in ben gebirgigten Theilen ber Landschaft Perfis, bas entweber gang, ober boch gewiß bem großern Theile nach, ein Momadisches leben führte. Gins theilung in 10 Stamme, unter benen ber bet Pafargaben, als ebelfter und herrschender Stamm, vorzugeweise fur bie folgende Beschichte mertwurdig wird. - Gben baber auch Stamms verfassung, beren Spuren auch in ihrer gangen nachfolgenden Geschichte fichtbar bleiben. Bestau-Dige Trennung ber Stamme von einander auch in Rudficht ihrer Lebensart, felbft in ben blubenbften Beiten des Perfifchen Staats in 3 edle, ober Kries gerftamme, 3 Ackerbautreibende und 4 hirtens ftamme. Darauf gegrundeter Beweis, daß Die Weschichte bes berrichenben Bolts ber Perfer eigent: lich

lich eine Geschichte ber eblern Stamme, besonders bes ber Pafargaden ift.

2. Die personliche Geschichte von Eprus, dem Stifter des Persischen Reichs, war bereits in herodots Zeitalter in ein so romanhaftes Gewand gehüllt, daß die reine Wahrheit nicht mehr anfzusinden war. Aber der Gang der durch ihn bewirkten Revolution war im Ganzen offenbar derselbe, wie ben allen ahnlichen, in Asien gestischen, Reichen. Wie Psingischen in einem spazern Zeitalter zum Oberhaupt aller Mogolischen Horden, wird Eprus zum Oberhaupt aller Persischen Stämme gewählt, an deren Spise er als mächtiger Eroberer auftritt, zu einer Zeit, um das Medische und Vahrlonische Neich im inz nern Asien im Verfall war, und das tydische und ter Erdsus noch keine Festigkeit gewonnen hatte.

Abtunft von Eprus aus ber Familie bes Achdmenes (Dfemfchit?) aus dem Stamme ber Pafargaben, Die baber auch herrichenbe Familie bleibt.

3. Gründung der Persischen Herrschaft durch den Sturz des Medisch: Bactrischen Reichs nach dem Siege ben Pasargada über Astnages. mm Schnelle Ausbreitung durch weitere Eroberungen. Untersochung von Borderasten nach dem Siege über Erdsus durch Eprus selbst, und Einnahme um 5500 der

anatimetry Google

der griechischen Pftanzstädte durch feine Feldheren.

mm Eroberung von Babylom und aller Babylonie ichen Provinzen. Die phonicischen Stadte unterwerfen sich fremwillig. Bereits unter Cyrus wurden daher die Grenzen des Persischen Reichs vom Mittelmeer dis zegen den Orus und Industin Sudasien erweitert; allein die Bekriegung der Nomadenvölker in den Steppen von Mittels asien mißlingt, und bringt Eprus selber den Und 1829 tergang.

In der Erichlung der einzelnen Ariege die Eprus geführt hat, weichen zwar Herodot und Steffes von eine auder ab; aber in den Hauptfactis frimmen fie aberein; — und felbst jene Abweichung ist nicht immer gerader Wiberspruch.

4. Rächste Folge Diefer großen Revolution, sowohl für die Steger als für die Besiegten. Ben jenen findet bereit unter Enrus Medische Eultur und Ueppigkeit, so wie Medische Gesegger bung und Staats: Religion, und mit ihr die Priestercaste der Magier, als Ausbewahrerin ders selben, Eingang, und die ganze Gestalt des Perssischen Hoses wird nach dem Medischen gesormt.

Schilberung von Boroafter's Gefetgebung und ber Magischen Staats-Religion, nach ben Büchern des Zendavesta. — In wie fern Boroafter's Lebre herre foende Lebre unter den Persern ward? — Beweis, daß sie nur zunächt von den edlern Stämmen, besonders dem der Pasargaden angenommen ward. — Großet nach

mub wohlthatiger Ginfluß, ben fie auf Lanbescultur und Aderbau hatte.

Zend-avefta, ouvrage du Zornaftre traduit en François feit l'original Zend par Anquerit du Pennon; Paris, 1771. 4. — Das Bert het durch die bingugefagte Erie til fehr gewonnen in der bentichen Ueberfehung:

Bendavesta, Boroaster's lebenbiges Bort — von J. L. Aleus fer. 1776. III. 4. und Anhang jum Bendavesta 1. B. in 2 Eh. 1782. 2. Bb. in 3 Eh. 1783. Bergl, bie Unstersuchungen über Boroaster in Commentationibus Soc. Gotting. von Meiners und Tochsen. Und in meinen Ibeen 1c. B. I. 1804. — Das Bert von:

Mrns de religione veterum Perfarum. Oxon. 1700. 4. voll gelehrter Fpridungen, hatte zuerft bie Unterfuchung rege gemacht.

s. Erfte innere Ginrichtungen bes Dere Reine neue allges Afchen Reichs unter Corus. meine Onganisation, fonbern meift Fortbauer ben bestehenden Berfassungen unter ben Bestegten , bie ibre Tribute ju entrichten haben. Den Reibe beren, Die mit gablreichen Armeen in ben tans bern ber Befiegten bleiben, werden toniclide Beamte gur Erbebung ber Tribute an- Die Geite mefett. Bu ber Behauptung ber Berrichaft außer ben gabireichen Armeen baufige ,Berpflangung Der Wilfer, fo wie auch Burucksenbung ber vors mals perpflangten, wie biefes ben ben Juben ger Schab. - Much felbft Befehle jur Entnervung ber friegerischen Bolfer burch weichliche und weis bifche Erziehung; wie ben den in bern.

.

- 6. Enrus hinterläßt zwen Sohne, von des nen ihm der altere Cambnfes als König; der jungere Smerdis, (nach Ctefias Tannopars ces) als tributfrener Herr von Bactria und ben bstlichen ländern folgt; der aber bald, auf Bers anstaltung des altern Bruders, umgebracht wird.
- 7. Unter Cambnfes 520-522 werden die Eroberungen der Perfer nach Africa ausgebreitet; Aegnpten wird Perfische Provinz, und das bes nachbarte Libnen nebst Eprene unterwirft sich fremwillig. Allein die doppelte Expedition gegen die reichen Handelspläße, nach Westen gegen Ammonium, und nach Saben gegen Meroe mißlingt ganzlich; und die gegen Carthago kann gar nicht unternommen werden, weil die Iprier ihren Benstand zur See versagen. Sine Costonie von 6000 Aegnptern wird nach Susiana verpflanzt.
- 8. Die Harte, beren Cambyses in Negypten beschuldigt wird, traf wohl mehr die machtige Priestercaste, als die Nation; und hatte ihren Grund mehr in politischen als in religidsen Vershältniffen. Ueberhaupt aber hat man Ursache ges gen das Bose, was von Cambyses erzählt wird, mißtrauisch zu sehn, da wir ihn nur aus den Schile

Schilberungen ber Aegyptifchen Driefter, feiner Feinde, tenuen.

- 9. Die Usurpation des angemaaßten Smetdis (oder Tannorarces,) war ein Versuch der Magier, eine Medische Donastie wieder auf den Thron zu bringen, vermittelst einer, im Innern des Serails gespielten, Intrigue. Sie kostete durch einen Zufall Camboses das Leben; nachdem er 7½, (nach Ctesias aber 18 Jahr re,) regiert hatte.
- 10. Der falsche Smerdis behauptet sich 8 Monathe, indem er durch eine drenjährige Erstassung aller Tribute die bestegten Boller sich ges neigt zu machen sucht; allein die Eutdeckung des Betrugs verursacht eine Zusammenverschwörung von 7 der vornehmsten Perser, die keinen Meder über sich wollen regieren lassen, die dem Usurpateur des Leben kostet.
- founte sich unter Cambyses, ber mehrentheits in Kriegen abwesend war, so wenig als unter ber kurzen Regierung des Pseudosmerdis, forts bilden. Es bleibt daber noch die unter Enrus gemachte Einrichtung. Allein die Einführung des B3 Medie

Mebischen Softeremoniels unter bem herrschenden Stamm der Verfer, und der Uebergang diefer pu festen Wohnsigen, macht die Erbauung von Ressidenzen für das Hastager der Könige norhwens dig; unter denen die zu Verfepolis (S. obes S. 23.) wahrscheinlich schon unter Eprus angesans gen, unter Darius und Xerres vollendet ward.

Die beften Abbilbungen ber Dentmabler von Perfepolis, burd ihre Bauart, ihre Sallptur, und ihre Inforiften in ben Reifen Reilalphabeten gleich mertwurdig, finden fich in ben Reifen von Chardin und Wiebuhr. Erlauterungen:

Berder's Perfepolis. In den gesammetten Schriften B. T. Meine Erlauterungen in Ideen ic. B. I. 1805. — Bu ben Untersuchungen über die Inschriften bereiteten am meiften vor:

DE SACE Momoiren fur diverses antiquités du la Persagna Paris. 1793. 4. wenn sie fich gleich nur auf die Erbaus terung der spatern Dentmabler aus den Zeiten der Saffanden beschränten. Die Entzieserung der Als-Persiften schaftlichen beschränten, ist nach dem Bersuchen von Trebsen, Münter, und Lichtenstein am weltesten gebracht durch: Grotesend über die Ertlarung der Keilschriften, besonders der Inschriften von Persenosis, nuter den Beplagen zu meisnen Iden ic. B. I. 1805. mit bepgesätztem Zendschphabet.

12. Rach einer, fehr merkwürdigen, Bes nathschlagung über die einzurichtende Regierungsform unter den 7 Verschwornen, mar Darius, der Sohn des Hypaspis, ans dem Haust bee Uchameniden, durch ein Orakel auf den Throwerhoben, und suche durch die Verheprathung mit

number in Google

purch Lochtern bes Chrus feine Rechte noch mehr pu befestigen.

rige) Regierung von Darius I. 322-486 in gleich merkwurdig, sowohl für die außern als ins mern Berhaltniffe bes Persichen Reichs. Gur jene durch die großen heerzüge und Eroberungen, durch welche das Persische Reich seinen größten Ums fang erhielt; für diese durch mehrere wichtige Ans falten, welche sur die innere Organisation desselben gemacht wurden.

14. So wie die Heerzüge der Perfer unter Enrus gegen die Lander Asiens, und unter Camis bosses gegen Africa gerichtet waren, so sind sie es water Darius I. vorzugsweise gegen Europa; wiez wohl auch in jenen benden andern Weltcheilen has Persische Gebiet noch erweitert wurde. Allein wach unter Darius I, entstehen schon die, sur die Derfer so verderblich gewordenen, Kriege mit den Briechen, stess angesacht und unterhalten durch ausgewanderte oder gestlichtete griechische Geose, die am Persichen Hofe einen Zustuchtsort sanden, web sie am Persichen Hofe einen Zustuchtsort sanden, wes Beospiel der Art kurz nach der Thronbesteiz gung des Darius, an Splosan, (dem Bruder

pes Polperates, gewesenen Behernschers von Samos,) welche Insel auf sein Bitten von den Pers sern eingenommen, und nach einer fast ganzlichen Vertilgung der mannlichen Sinwohner ihm übers geben wird.

15. Große Empdrung in Babylon, bas
fich noch nicht an fremde Herrschaft gewöhnen
konnte. Erst nach einer Belagerung von 21 Mos nathen kann es Darius durch eine Kriegslift inne sie bekommen. Je mächtiger diese Stadt, und je wichtiger ihr Besit war, um desto größer war von jest an die Sifersucht der Persischen Könige, mit der sie es bewachten, indem sie auch selber einen Theil des Jahrs daselbst zubrachten.

16. Erster großer heerzug von Darius ges gen die Scothen in die Lander nordlich vom 513 schwarzen Meer, um den vormaligen Einfall der Scothen in Asten zu rachen, und daher als alle gemeine Nacionalunternehmung betrachtet.

— Go unglücklich der, wie es scheint in einem sehr großen Umsange ausgeführte, Jug auch gegen die Scothen selber ausstel, wo die durren Steppent der Ukraine die Perser zum Rückzug nothigten, so behaupteten sie sich doch in Thracien und Macedos nien, und behielten also seitdem festen Fuß in Eustopa.

Beber

Meber has Cigenthamliche ber Perficen Rationallriege ober großen heerzuge, woran alle befiegten Boller Unstell nehmen muffen, im Gegensat gegen andere Ariege, bie nur mit Perfischen Aruppen geführt wurden.

17. Glücklicher als die Expedition nach der Donau wurde die gegen den Indus ausgeführt; sop nachdem vorher ein Grieche Schlax eine Ents deckungsreise diesen Fluß herunter hatte machen muffen. Die Gedirg tander am nördlichen Indus kommen jeht unter Persische Herrschaft; und der Indus selbst wird Grenze des Persischen Reichs. Um dieselbe Zeit, wo Darius selber an der Dosnau und am Indus socht, unternimmt sein Statts halter Arnandes in Regypten einen Zug gegen Bars ca, um die Ermordung des Königs Arcestlaus zu rächen, der die Zerstörung der Stadt und die Berpflanzung der Bewohner nach Affen zur Folsge hat.

18. Allein von viel größeren Folgen war ber, wie es Anfangs schien, geringe Aufftand, den dis Asiatischen Griechen auf Anstisten des Arwstagoras, Statthalters zu Milet, der von sein nem Verwandten, dem misvergnagten Histiaeus, vis am Persischen Hose insgeheim unterstützt wurde, 496 erregten. Die Theilnahme der Ashenienser an demselben, welche die Verbrennung von Sars 500 des

Significan By COOSTC

verursachte, ward Beranlassing zu bem Mastionalhasse zwischen den Persern und den Europäisschen Griechen, und der ganzen Neihe der daraus folgenden Kriege. Die Verbündeten unterlagen zwar dießmal; aber die Seeschlacht bei der Inselse Lada würde schwerlich den unglücklichen Ausgang gehabt haben, wenn die Verbindung nicht schon im voraus durch die List und das Gold der Perser wäre gewennt gewesen. So endete aber der Krieg mit der Bezwingung der Jonier, und der Zerstes und ihrer blühenden Hauptstadt Milet, die das mals mit Tyrus und Carehago den Welthandel theilte.

190. Erster Angriff auf Griechenland,
490. besonders Athen. Der durch die Verbrennung von.
Bardes gegen die Athenienser erbitterte Darins,
wird noch mehr durch den vertriebenen Beherrschere
Athens, Hippias, den Sohn des Pisistratus,
ausgereize, der an seinen Hof sich gestüchtet hatte,
and ber offenbar die Seete dieser ganzen Unternehr
mung ward. Wenn gleich der erste vorläusige
492 Bersuch unter Mardundus durch Sturm miss
glückte, so ward doch der darauf solgende Haupte
490 zug mit so vieler Klugheit und Kenntnis des tand
bes unternommen und ausgestischt, daß man daben
Me leinende Hand des Hippias nicht versennen

tunn. Gelbft die Schlacht ben Marathon, 29. die von Persischer Seite fast nur ein falscher Uns griff gewesen zu senn scheint, wurde dem Arieg nicht entschieden haben, wenn nicht die Geschwins digkeit des Miltiades den Hauptangriff der Perser auf Athen vereitelt hatte.

- 20. Wenn Darius I. burch diese auswars
  tigen Kriege das Reich schwächte, indem er es zu
  erweitern suchee, so sind bagegen seine Verdienste
  um die Organisation des Innern desto grös
  ser. Seine Regierung ist der Zeitraum, der bey
  jedem zur Herrschaft gelangten Romadenvolke, das
  zu bürgerlicher Cultur fortgeht, einmahl eintreten
  muß, wo das Streben zu der Einführung einer
  solchen Versassung, die frenlich aber nur allmähe
  lig sich ausbilden kann, sichtbar wird.
- 21. Eintheilung des Reichs in 20 Sagtrapien, und damit verbundene regelmäßige Bestimmung der Tribute; jedoch Anfangs nur durch Abtheilung nach den verschiedenen tributaren Bolkern, aus der erst allmählig eine geogras phische Eintheilung erwuchs, ben der man im deß größtentheils die bisherige Abtheilung der tans der bepbehiele.

Beweis, das die Eintheifung in Safraplen gundoft und eine Abtheilung für das Livilgouvernement und die Erbebung

bung ber Wogaben, getrennt von der Willtargewalt, wat. Pflichten ber Satrapen: Sorge fur Die Cultur bes Lanbes, befonders ben Aderban; und Erhebung bet manderley Eribute, nebft Andrichtung aller foniglichen auf Die Provinzialangelegenheiten Bezug habenben Befehle. Es war Difbrand, wenn fpaterbin biefen Satrapen auch bas Commando ber Ernppen übertragen wurde. -Andere Mittel gur Erhaltung der Abbangigfeit ber Satrapen; Ihnen gur Geite gefeste Roniglice - Soreiber, an bie guerft bie toniglichen Befahle tas men. - Periodifce Bifitationen der Provingen burd unmittelbare fonigliche Abgeordnete, auch durch die Ronige felbft; und gwar im Gefolge ch nes heers. - Anftellung von Gilboten burd bas gange Reich gur Erhaltung ber fichern und ichnellen Communis cation mit ben Provingen, wie fie anch in den Degolb foen Beiden fatt fanb; (aber teine Doft, ba bie Anstalt blos für den Sof diente).

22. Das Persische Finanzwe sen behalt fortbauernd bas Eigenthumliche, bas größtentheils aus der Entstehung des Reichs durch ein eroberne des Nomadenvolk, bas auf Kosten der Besiegten leben will, und aus der bespotischen Form der Berfassung, folgt.

Erhebung von Tributen, meist in Raturalien, gur Ersbaltung bes hofs und der Armeen; und an eblen Mesallen, nicht in gemunztem, sondern robem Gold und Gilber. Bestimmung des darans erwachsenden Schaftes, eigentlich als Privatcasse bes Konigs. — Berschiedene andere Megalien. — Art ider Bestreitung der offentlischen Ausgaben, durch Auweisungen auf die Etwallungte Eines oder mehrerer Derter.

23. Einrichtung bes Kriegswesens, wie es fich aus bem ursprünglichen Zustande ber Mation, und bem jesigen Bedürfniß, weite ers oberte lander durch beständig barin unterhaltene Truppen unter bem Joche ju halten, entwickelte.

Militairische Organisation der Persischen Ration, durch eine, durch das Ganze lausende, Decis matabtheilung. — Adnigliche Truppen, theils auf dem platten Lande, nach einer Eintheilung des Reichs in militairische Cantons, theils die davon verschiedenen. Besahngen in den Städten. — Art der Unterdals tung der Truppen auf Kosten und durch die Abzaben der Prodinzen. — Baldige Entstehung der Miethtruppen unter den Persern, besonders der Griechischen, und verderbliche Folgen davon. — Hanstruppen der Sastrapen und der Großen. — Einrichtungen im Fall eines allgemeinen Ansgedots der Nationalfriegen. Eins richtung der Persischen Seemacht, die meist ans Phosmicischen, oft auch aus Griechische Assatischen, oft auch aus Griechische Assatischen, Blotten bestand.

24. Seit Darius erhielt auch bas hofler ben ber Könige erst seine völlige Einrichtung; und die Regierung wird bald völlig eine Regierung aus dem Serail. Doch behielt die Lebensart der Könige, indem sie mit ihrem hostager, das entweder ganz oder vorzugsweise aus dem Stamme der Pasargaden bestand, nach dem Wechsel der Jahrszeiten von einer Resident zur andern zogen, noch immer einen Unstrich von Romadenleben.

emas Google

Die gewöhnlichen Refidenzen Babylan, Gusa und Echatana. Zehige Bestimmung von Persepolis, als Robtenresibenz der Könige. — Unterhaltung des hos fes von den tostbarsten Producten jeder Provinz, und das durch entstehendes strenges Ceremoniel für die Kafel des Königs. — Innere Ginrichtung des Serails. — Ginstuß der Berschnittenen, und der Königin Muttes auf die Rogierung.

peuen Rachefriege gegen Athen, allein eine Ems 488 porung, die in Aegypten ausbricht, hindert ihn an 486 Ber Ausführung, und er stirbe nachdem er seinen altesten Sohn zwenter She Xerres I. als Ens kel des Eprus auf Antrieb seiner Mutter Atost fa, die alles vermochte, zum Nachfolger ernannt hatte.

26. Kerres I, 486-465, ein Fürst, ber im Serail erzogen, nur die königliche Würde zu 184 repräsentiren versteht. — Unteriochung Aegypstens und hartere Behandlung desselben unter dem Satropen Achaemenes, dem Bruder des Xerres.

27. Die berühmte Uneernehmung von Kerres gegen Griechenland ward wiederum durch die Cabale und Aufhehungen der griechischem Ausgewanderten, ber Pisistratiben und des Wahrsagers Onomacritus, die sich der Persondes Königs zu bemächtigen wusten, und eine Pars

et unter ben Großen hatten, fo wie der Theffar: lischen Fürsten, der Aleuaden, verursacht; ben der Ausführung selber aber fah man, daß kein Sippias an der Spige stand; wenn gleich der Persische König das, was eigentlich sein Zweck war, Einnahme und Zerstörung von Athen, ale lerdings erreichte.

Eritic ber ausfahrliden Ergablung herobot's von bie fem Juge, als einer Rationalunternehmung, an ber alle. untetworfene Boller Untheil nehmen mußten. - Drego. idhrige Buraftungen im Perfifden Reid, und Banbnif mit Carthago, um bie Sicilifden Grieden an unter joden. 483-481. Der Bug felbft im Jabe 480; iber Rlein Affen und ben Sellespont burd Thracien und Das, cedonien. - Große Mufterung bes Seers und Abfons bernug nad ben Bollericaften ben Dorifens; berem genane Befdreibung ben herobot book mahrideinlich. ans einer perfifchen Urfunde entlebnt merb. -Einnahme von Thermopplae burd Berratheren, und an bemfelben Lage bas Geetreffen bep Artemiffum. - Einnahme und Berbreunung von Athon. Beetreffen. ben Calamin 23. Sept. 480, und Radang bes Lorges; iebod mit Butudlaffung einer ansgesuchten Armee uns ter Marbonius. - Bergebliche Unterhandlungen mit ben Athenienfern. - 3mepter Felbing bes Marbaning und Riederlage ben Platacae, 25. Sept. 479 (wodurd ben Ginfallen ber Berfer in Griedenland auf immer ein Ende gemacht wird,) fo wie an bemiffben Rage Die Rieberlage ber Armee und Berbrenung ber Flotte ben Mocale in Borberaffen.

28. Die nachtheiligen Folgen, die folche wiederholte ungludliche Perringe, durch so allge-

officely GOOSLY

meine Rationalaufgebore veranstaltet, für die Schwächung und Entwölkerung des Reichs has ben mußten, leuchten von felber ein. Der Verstheidigungskrieg, den jest die Perfer gegen die Griechen noch 30 Jahre fortführen mußten, welche die Unabhängigkeit ihrer Asiatischen Landssleute verlangten, brachte ihre Macht vollends ausihrem Gleichgewichte, da sie sie nothigte Vordersassen, die entfernteste westliche Provinz, zu dem Mittelpunct derfelben zu machen.

29. So wenig furchtbar fie indeß auch jest ben Griechen durch ihre Waffen blieben, so sehr wurden fie es durch das schon jest angenommene Bestechungs softem der Haupter Griechenlands, dessen erste Probe ben Paufanias über Erwarten glückte, und auch selbst ben Themistocles wielleiche nicht ganz ohne Wirfung war. — Allein an Cimon sinden die Perfer bald einen Gegner, der ihnen die Herrschaft des Meers vollig entriß, und endlich am Eurymedon an Einem Tage ihre Flotte und landarmee vernichtet; und durch die Einnahme des Thracischen Chersonesus ihnen den Schlussel zu Europa entreißt.

30. Das wenige was uns noch von Aerres weiterer Regierung erzähfte wirb, find Intriguen:

des Serails, das bereits damals, besonders durch die Kenigin Amistris, der Schauplat aller der Greuel war, die hier einheimisch zu senn pflegen, und von denen Xerres selber zuletzt durch die Versschwörung des Artabanes und des Verschnittenen Spamitres das Opfer wurde.

Ob Betres. ber Abafverus der Juden ift? — Hebor die Berfchiebenhoit der Nahmen der Perfischen Abnige im Perfischen und Chalddischen; die um so weniger befremden darf, da es eigentlich blofe Titel und Bepmadmen waren, die sie nach ihrer Thronbesteigung anmahmen.

- 31. Artarerres I, (longimanus,) 465424. Die Berschwörung von Artaban brachte ihn durch die Ermordung seines Vaters und alter ren Bruders auf den Thron, den er aber nur durch die Wiederemordung von Artaban sich sichern komte. Seine 40jährige Regierung zeigt die ers sten Symptome von dem Verfall des Reichs, wels chen aufzuhalten er ben manchen guten Eigenschafs ten doch nicht Talente und Character genug besast.
- 32. Schon gleich im Anfange ber Regierung Empdrungen in den Provinzen, während der Krieg mit Athen noch immer fortgeht. Die Empdrung seines Bruders Hystaspes in Bactria, kann nur erst- durch zwen Schlachten unterbruckt werden.

33.

33. Imenter Abfall Aegoptens, versamlaßt durch ben Lybischen König Inarus aus Marea in Berbindung mit dem Regypter Ampritaeus, und durch die Athenienser mit einer Flotte-463 unterstüßt. Obgleich die Verbündeten nicht nur hern von Memphis wurden, sondern auch die Versische Armee unter dem Bruder des Königs Achaemenes schlugen, der daben sein Leben verslohr, so wurden sie doch zulest von Megaby; zus, dem Satrapen von Syrien, überwähigtund in Indus eingeschlossen, wo sie sich mit Inarus auf Capitulation ergeben mussen. Doch behauptete sich Ampreaeus sortdauernd in den morastigen Gegenden.

34. Der griechische Krieg nimme aber balb wieder eine able Wendung für die Perser, da Eimon die Persiche Flotte und Armee ben 449 Enprus schlägt. Die Gesahr ganz Enprus zu were lieren nothigt darauf Artarerres I. zu einem Frieden mit Athen, worin er die Frenheit der Asiatischen Griechen bewilligen, und versprechen muß, daß weder seine Flotten das Aegeische Meer beschiffen, noch seine Truppen auf dren Tagereisen den Kusten

35. Allein ber übermächtige Megabnjus, querft beleidigt burch bie hinrichtung des Inavus gegen bas ibm gegebene Berfprechen, emport fich felber in Sysien; foldge wiederholt Die foniglichen 447 Deere, und fann felber bie Bebingungen porfchreie ben, unter benen er fich mit dem Konige aus-Er gab bas erfte große Benfpiel von einer gludlichen Emporung eines Sacrapen im Perfischen Reich; und so abwechselnd auch feine eigenen weitern Schickfale waren, fo dauette boch feine Partei auch noch nach feinem Lobe in feinen Sohnen fort. Er hatte am Sofe felbft feine Guis ge an ber Rinigin Mutter Amiftris, and ber vegierenden Konigin Amptis, (benbe burch ihre Amsschweifungen berühmt; ) die auch Artarer ges I. bis an feinen Tob unter einer fteten Bor: 424 manbichaft bielten.

36. Die nachsten Regierungswechsel find jehr schnell und gewaltsam. Der einzige achte Sohn und Nachsolger Aerres II. wird schon nach 45 Tas gen von seinem unachten Bruber Sogdianus ges eidert. Allein auch dieser wird nach 6 Monathen von einem andern unachten Bruder Ochus gestürzt, 428 ber als Darius II. den Thron besteige.

J 2

37.



37. Darius II, Mothus 423-404. Geis ne 19jabrige Regierung unter der Wormundschaft feiner Gemablin Parnfacis, und brener Bers fchnittenen, (von benen ber erfte Artorares felbft den Weg jum Thron fich zu bahnen fucht, aber hingerichtet wird), ift bie Periode bes immer gus nehmenden innern Berfalls; der theils durch Die Ausrottung bes achten toniglichen Stamms, theils burch die immer mehr einreifende Gewohnbeit, meh: rece Provinzen, und zugleich das Mikitaircommans bo in ihnen, bem felben Satrapen ju geben, berbengeführt wird. Wenn auch bie wiederholten Emporungen ber Satrapen gebampft wurden, fo legte ber hof boch ichon burch bie treulose Ars, wie er es that, einen großen Beweis feiner Schwäche vor Augen. Cowohl die Emporung bes 422 Arfites, eines Brubers bes. Konigs, ber von einem Sohne bes Degabnjus unterftußt warb, als als die des Pifuthnes, Satrapen in Endien, fonnen nur gestillt werden, inbem man fich ihrer burch Binterlift bemachtigt.

38. Dieser schwankende Zustand des Reichs machte in Aegypten das Feuer ausbrechen das noch immer unter der Asche geglommen hatte. Ampretaeus, der sich immer in den morastigen Gegens den gehalten hatte, kam aus diesen wieder herr vor,

vor, und jagte die Perfer, unterflüßt von den Aegyptern, wieder ans dem tande; und so dunkel 414 auch die nächstfolgende Geschichte ift, so sieht man doch, daß die Perfer nicht nur Amnetaens, sons dern auch die folgenden Könige (S. 89.) aners kennen mußten, wenn auch diese sich zuweilen das zu verstanden, Tribus zu bezahlen.

39. Als ein Glud fonnte man es in Bers! fen anfeben, daß ber noch unter Artarerres I. in Briechenland ausgebrochene Peloponnefifche Krieg, 481 der die ganze Regierung von Darius II. hindurch fortbauerte, Die Briechen binberte, vereint Die Perfer anzugreifen. Es ward und blieb jest berrfcende Politie ben ben Perfern, Die Unruhen und Rriege zwifchen ben griechischen Republiken ju uns terhalten, indem fe die Partet bath von diefer bald von jener nahmen; und ber wechfelfeitige Baß ber Briechen machte ihnen Diefes Spiel fo leicht, baf es ihnen faft nicht batte fehlen tonnen, Gries denland auf diefem Wege ganglich ju Grunde ju richten, wenn man immer fo planmaßig verfahren ware, wie Tissaphernes, und die taune und Giferfucht ber Satrapen von Rlein, Aften nicht ges wöhnlich mehr entschieben batte, als ber Bille des Hofes.

Sánd-

Bundnis ber Perfer mit Sparta burd Eissapernes geschlossen 411, aber durch die Politic des Alcibiades und die schlanen Grundsche des Tissaphernes ohne erhebliche Folgen, bis der jungere Eprus, als Sav trap von ganz Borderassen, seit 407 durch Lysander ganz ins Spartanische Juteresse gezogen wird. S. une ten griechische Geschichte.

40. Artarerres II. Mnemon, 405-362. Ungeachtet er der alteste Sohn des Darius war, so konnte doch nach Persischen Begriffen die Sutzessschen zweiselhaft scheinen, da sein jungerer Brus der Eprus den Borzug hatte, erst nach der Thronbesteigung seines Baters gebohren zu sepn. Gleichwohl wurde Eprus, unterstützt von seiner Mutter Parpsatis, auch wohl ohne diesen Grund seine Ansprüche auf den Ihron gestend zu machen gesucht haben; und wahrscheinlich wurde es ein Glück für das Persische Leich gewesen sepn, wenn in dem Bruderkriege, der jest folgte, das Spiel des Schicksals dem den Thron gelasssen sein hatte, den die Natur dazu bestimmt zu haben schien.

Gefdicte biefes Rriegs nach Kenophon. Schlacht bep Ennara, in der Eprus fallt 401. Rudigug ber 1000 Griechischen Soldner in dem Dienft des Eprus, unter Kenophons Anfuhrung.

41. Seine ganze Regierung hindurch blieb ber, jest auf dem Thron befestigte, Konig unter ber Bor-

Wormmoschaft seiner Mutter Parpfatis, deren wichender Haß gegen seine Gemahlin Statira, so wie gegen alle, die am Tode ihres Lieblingss sohns, des Enrus, Antheil gehabt hatten, das Serail zu einem Schauplaß von Grausamkeiten macht, die nur an einem solchen Orte erdacht und begangen werden können.

42. Die Emporung umb Rieberlage bes Em rus verandert auch die Berhaltniffe, in benen ber Perfifche Sof mit Sparta ftand; die aber mehr mrch die Gatrapen von Borberaffen, Tiffapbers nes und Pharnabagus, beren Eiferfucht Spars ta ju nugen verftand, als burch ben Billen bes Romigs felber bestimmt werben. Der erfte erregt durch feine Barte gegen bie Affatifchen Griechen, Die Enrus unterftußt batten, einen Rrieg mit Sparta, wo jene Sulfe fuchten, beffen Opfer er 400 felber murbe; ber aber balb auch burch feine Bins richtung nicht mehr geftillt werben tann, feitbem Agefilaus in Afien commandiet, und felbft ben bis Perfischen Thron umzustürzen brobt. Doch ziehe 394 ihre Politic, burch bie fie Sparta in Griechenland felbft einen Rrieg erregen, und Conon an ber Spige ihrer Flotte, Die Perfer beffer aus ber Berlegenheit als einer ihrer eigenen Belbherrn es vermoche batte; und in bem Frieben bes Untal 387 cibas

cidas bictieten fie die Bebingungen, benen zu folge ihnen wieder das griechische Borbers afien, nebft Epprus und Clazomene, abges treten wurde. Bor einem neuen Angriff ber Spartaner sicherte sie die jest steigende Dlacht von Theben (mit dem fie in freundschafelichem Bershältniffe bleiben) unter Epaminondas und Des lopidas. — Rrieg mit Evagoras zur Eins nahme von Eppern, der aber im Frieden doch die Herrschaft von Salamin behalt.

43. Der Krieg gegen die Cadusier in ben
384 Caucasischen Gebiegen zeigt nur, daß Artarer,
res II. ein schlechter Feldherr war; und sein Ver:
such der Wiedereroberung Aegyptens ger
374 gen den König Nectanebus I., der durch den
Zwist des Iphicrates und Artabazus vers
eitelt ward, daß auch das zahlreichste Persische Heer ohne griechische Hulfstruppen und
Feldherrn nichts mehr ausrichten konnte. —
Schwerlich konnte noch ein Reich lange bestehen,
wo am Hose nur die Rachsucht von Weibern herrschete; dessen innere Organisation schon so weit aufs
gelöset war, daß die Satrapen Kriege unter einz
ander sührten; und dessen Feldherrn, wenn sie Tas
lente zeigten, so wie Datames besohnt wurden.

September of Google

44. In der That schien auch jundchst vor dem Tode des Artarerres Mnemon das Perssische Reich auseinanderfallen zu wollen. Indem sich am Hose die 3 ächten Sohne des Königs um die Nachfolge zankten (wovon er den ältesten Darrius mußte hinrichten lassen,) entspann sich in der mestlichen Hälfse des Neichs eine Verschwörung, an der alle Stadthalter des vordern Usens und Spriens, unterstüßt von dem König Tachos in Negopten, dem die Spartaner den Ugssilaus zu Hülfe gesandt hatten, Theil nahmen; die aber durch die Bestechung ihres Hamptansährers Oronstes, den der Hos gewonnen, ausgelöset wurde.

45. Mitten unter diesen Verwirrungen starb Artarerres II., und sein jüngster Sohn Ochus 1872 bemächeigte sich des Throns; als Artarerres III. 362-338, dessen Bestig er sich nur durch gänzliche Ausrottung des zu zahlreichen königlichen Haus ses sichern zu können glaubte. Er ist der Zeitges nosse von Philipp von Macedonien, und bekam an diesem bald einen gefährlichern Nebens buhler, als er ihn in seinem eigenen Hause hätte sinden können.

46. Die neue Empdrung bes Artabazus in Klein: Usien glückte nur, so lange die Thebaner 358 I 3 ffe unterfiditen; aber die Aufnahme, die Armbazus ben Philipp fand, verrieth schon die Gesinnungen des Macedonischen Konigs.

47. Allein eine neue große Emparung ber Phonicier und der Chprier in Verbindung mit 356 Aegypten zwingt den König zu einer neuen Expesdition, die fast über Erwarten glückte, wiewohl auch hier Verrätheren und griechische Hulfsetruppen das Beste thun mußten.

Betratheren Mentor's, des Aufahrers ber Berbunbetrn, und badurch bewirfte Ginnabame und Berftorung von Sidon, worauf die Unterwerfung von Phonicien folgt. 356.

Einnahme von Eppern durch griechiche Eruppen unster Phocion und bem jungern Evagoras 454.

Erpedition bes Konigs felber gegen Megppten und Giog aber ben Konig Rectanebus II, burch Sulfe griechisider Minthtruppen ber Pelufium 354. Megppten wird wieder Perfifde Proping.

48. Auf diese Wiederherstellung des Reichs in seinem alten-Umfange folgt eine gezwungene Rus be, da Mentor und der Verschnittene Bagoas das Reich gewissermaßen unter sich theuten; indem sie den König in einer völligen Abhängigkeit erhielt ten; bis es dem Bagoas gestel, ihn durch Gift 338 aus dem Wege zu räumen.

tited by Groogle

49. Rach der Ermordung bes toniglichen Haufes fest Bagoas den einzigen übrig gelassenen jungsten Sohn des Ranigs, Arfes, auf den Ehron, um in seinem Nahmen zu regieren; allein schon nach zwen Jahren findet er es wothig, ihn wieder zu sturzen; und Darins Codomans 336 nus, ein entfernter Berwandter der bisher regies renden Familie, wird von ihm erhoben; der seine Regierung damit beginnt, den Bosewicht selber hinrichten zu lassen.

50. Darius III. Cobomannus, nicht wie feine Borganger im Gerail erzogen, zeigte Tugens ben, die ihn eines beffern Schickfals wurdig mache ten, als ibn traf. Allein fcon im zwenten Jahre feiner Regierung von Macedonien ber angegriffen, 334 gegen bas man bisher in Perfien noch feine Be: genanftalt gemacht batte, (wenn nicht vielleicht ber Dold, ber Philipp traf, von Perfifden Sanben geschliffen war,) konnte er ein in fich felbst verfallenes Reich nicht auf einmal wieber berftellen. Und batte gleichwohl der Tod nicht die Invafion feines Felbherrn Memnon in Macedonien vereis telt, fo barf man zweifeln, ob Alexander als Ers oberer Affens glaugen murbe. - Rach gwen verlornen Schlachten, worin er perfonlich focht, fiet Darius III. als bas Opfer bes Berrathers Bef

Bessins, und die Werbrennung von Perses polis zeigte Asien, daß das Persische Reich gez fützt, und ein neuer Beherrscher bem Orient ges geben sen.

Die Gefdicte bes Rriegs f. unten in ber Macebon nichen Gefdicte.

Drits

## Dritter Abschnitt.

Gefdicte ber griechifden Staaten.

#### Geographifche Workentniffe.

Briechenland with begrenge nach Dr. burch bie Cambunifden Berge, Die es son Macedonien trennen; nach G. und D. vom Aegeischen, nach 98. vom Jonifchen Meer. Größte lange von S. nach Dr. = 55 beutsche Meilen; größte Breite von 9B. nach D. = 35 beutsche M. Flac deminhalt = 1850 Meilen. - Sauptfluffe: Peneus, ber ins Megeifche, und Achelous, ber ins Jonifche Meer flieft. Bortheile in Rade fiche auf Die Frudtbarteit, burch die Dilbe des Climas zwischen 37-40° Dt. B., die Menge Eleiner Rluffe, und burch Die Beschaffenbeit und Abmechselung bes Bobens, wodurch bie Ratur wie in keinem andern lande von abnlichem Ums fange baffte geforgt ju haben ichien, bag alle Zweige ber phyfischen Cultur fast in gleichem Daafe weben einander gebeiben tonnten. - Bortheile in Rudfice auf Schifffahrt und Banbel; lage

in ber Mitte ber bren Welttheile, umgeben an bren Seiten von Meeren, und durch feine zerriffes nen Ufer reich an Anfurthen und Safen.

Einthrilung in Nordgriechenland von ber N. Grenze bis zu ber Bergkette des Deta und Pindus, zwischen dem Ambracischen Meerbusen im B. und dem Malischen im D. Mittelgriechenland, oder Hellas, bis zum Ishmus von Corinth; und die sudliche Halbinsel, oder Peloponnesus.

Mordgriechenland; umfaßt bie zwen tauber: Theffalien in D. und Epirus in 2B.

fruchtbarsten aller griechischen länder. Länge pon M. nach S. 15 Meilen, Breite von B. nach L. 16 M. Flusser Peneus, Apidanus und viele gleinere. Berge: Olympus, der Wohnste der Sidter in der Dichtersabel; und Ossa im R.; die Kette des Deta, Othrys, und Pindus im S. Sintheilung in 5 tandschaften: Estiacestis, Städte: Gomphi, Azorns; Velasgidztis, Städte: tarissa, Gonni, das Thal Lempe; Thessaliotis, Städte: Pharfalus u. a. — Phthiotis, Städte: Pharfalus

- Die Landzunge Magnesia, wie ber Stadt gleiches Rafmens. - Andere Gegenden tragen ihre Nahmen von nicht griechischen, daselbst wohr wenden Welfern, wie Verehaebia z.

2. Epirus. Nachst Theffalien Die größte, aber auch weniger cultivirte Landschaft Griechens lands, -12-15 Meilen lang und eben so breit. Theile: Molossis, Stadt: Ambracia; Thes sprotia, Stadt: Buthrotum; im Innern Dodona.

Mittelgriechenland, ober Bellas, enthalt

1. Attiea, eine nach S. und D. fortlaus sende und immer schmäler werdende landzunge. Länge is d. Meilen; größte Breite 6 d. Meilen.

Blusse: Flissus, Cephissus. Berge: Hydmettus, Pentelicus, und Vargebirge Susmium. Stadt: Athen mic ben Hafen Pires aeus, Phalerens und Munnchius; im übris gen nur Flecken, dupoi, wie Marathon, Elems sis, Decelea 26.

2. Megaris, an der Corinthischen lands enge. Die kleinste aller griechischen landschaften, 4 Meilen lang und 1-2 breit. Stadt: Mer gara.

aganany Google

- 3. Boestia, eine bergigte und sumpfige lanbschaft, 13 b. Meilen lang, und 7-8 breit. Flusse: Asopus, Ismenus, und viele kleinere. Berge: Helicon, Entheron u. a. See: Eox pais. Es enthielt unter allen landschaften Griechenlands die meisten Städte, deren jede ihr Gebiet hatte. Die erste darunter, und oft Beherrscherin der übrigen, war Theben am Issmenus. Die übrigen Plataeae, Lanagra, Thespiae, Chaeronea, Lebadea, Leuctra und Orchomenus sind alle in der griechischen Geschichte berühmt.
- 4. Phocis, fleiner als Actica, 12 Meilen lang, 2-5 breit. Fluß: Cephissus. Berg: Parnassus. Stadte: Delphi am Parnaß, mis dem beruhmten Ovakel des Apollo. Erissa miç dem hafen Circha, und im Innern des tandes Elatea. Die übrigen Stadte sind unerheblich.
- 5. 6. Die zwen landschaften locris. Die bfliche, am Euripus, Wohnsig der Lock Opuntii und Epicnemidii, ist die kleinere, wenig größer als Megaris. Stadt: Opus, Vaß Thermopplas. Die westliche am Corinthisschen Meerbusen, Wohnsis der Locri Ozolae, 3-6 Meilen lang und 4-5 breit. Städte: Naupactus am Neer, Amphissa im Junern.

- 7. Die Meine Landschaft Donis, ober Die Tetrapolis Dorica, an der Sphifeite: bes Berges Deza, 2-3 Meilen lang: und eben B breit.
- 8. Actolia, etwas größer als Boeotien, 12-13 Meilen lang und 7-8 breit; aber umger allen das am wenigsten cultivirte kand. Flusse: Achelous, ber die Grenze nach Acarmania auss macht, und Euenus. Stadte: Calpdany Thermus.
- 9. Acarnania, bas westlichste land von Bele las, 8 M. lang 4-6 breit. Fluß: Achelous, Stadte: Argos Amphilochicum und Stragtus.
- Die Salbinfel bes Peloponnesus, ente bielt & Landichaften.
- 1. Arcabia, ein gebirgigtes Weibenland in der Mitte der Halbinfel, größte lange 12 d. Meisten, größte Breite 9 Meilen. Berge: Epllene, Erymanthus u. a. Fluffe: Alpheus, Erymanthus, und viele kleinere. Städte: Mantinea, Tegea, Orchomenus, Heraea, Pfosphis, und späterhin Megalopolis, als allges meine Hauptstadt.

Lange: 14 Meilen, großte Breite 9 Meilen. Fluß: Euroras. Berge: Langetus, und die Vorsgebirge Malea und Taenarium. Stadter-Sparta am Eurotas; andere Oerter: Ampselach, Gelfasia, und mehrere, die nicht besteicht waren.

g. Messenia, an der Westseite von Laconien; ein mehr ebenes und hochst fruchtbares land, welches seit 668 den Spartanern unterworfen war. Größte lange, 7 Meilen, größte Breite 9 Meilen. Stadt: Messens, Grenzsestungen Itome und Ira. Unter ben andern Dertern sind Pylus und Methone am bekanntesten.

4. Elis nehst der kleinen landschaft Triphpe lia, an der W. Seite des Peloponnesus. Lange 15 Meilen, größte Breite 7 Meilen. Flusse: Alpheus, Peneus, Sellis, und viele kleie nere. Städte: im N. Elis, Enllene und Pyslus. Um Alpheus Pisa und das benachbarte Olympia. In Triphylia noch ein brittes Pyslus.

5. Argolis an der D. Seite der Halbinfel, eine kandzunge, ber von Attica gegenüber, mit der

se den Sinus Saronicus bildet. Lange 16 d. Meilen, Breite von 2-7 Meilen. Stadte: Argos, Mycenae, Epidaurus. Kleinere werkwardige Derter: Nemea, Cynuria, Troes zen.

- 6. Achaja, vormals Jonia, auch Aegias lus, bas N. Kuftenland; lang 14 Meilen, breit 3-6 Meilen. Es enthielt 12 Stadte, unter bes nen Dyme, Patrae und Pellene die ber trachtlichsten warent.
- 7. Die kleine Landschaft Sienonia 4 Meis len lang, 2 Meilen breit, mit den Städten Sie enon, Phlius.
- 8. Die kleine lanbichaft Corinth, von gleie cher Große, junachft an ber landenge (Jithmus) die den Peloponnes mit dem festen lande verbindet. Stade Corinthus, vormals Ephpra; mit den Hafen lechaeum am Corinthischen, und Censchreae am Saronischen Meerbufen.
- 9. Die griechischen Infeln, find theils solche, die junachst an der Kuste liegen, theils Inselgruppen oder auch einzelne Inseln im offenen Meer.

K 2

### 148 Dritter Abschnitt. Griechen.

10. Infeln an ben Ruften. In ber Beftfufte im Jonifchen Meer: Corenra, gegen Epirus über, 8 Meilen lang, 2-4 breit. Stadt: Corcyra. Gine Colonie von Corintb. Gegen Acarnania über: Leucabia mit Gtabt und Bow gebirge Leucas. - Cephalonien ober Sas me, vormals Scheria, mit ben Stabten Sas me und Cephalonia. Daneben bie fleine Ins fel Ithaca. - Gegen Glis uber: Baennthus. Un der Gabtufte: Enthera mit ber Stadt gleis ches Mahmens. Un der Westfufte im Caronischen Meerbufen: Aegina und Salamis. Gegen Boeo: tien über, wovon es die Deerenge bes Euripus trennt, Euboea, Die größte von allen, 24 Deis len lang, 3-4 Meilen breit. Stabte: Dreus nebft bem Borgebirge Arremisium im R., in ber Mitte Chalcis, Gretria. Reben Theffa: lien Senathus und Salonefus. - Weiter nordlich Thafos, 3mbrus, Samothrace und temnus.

11. Inselgruppen im Aegeischen Meer: die Encladen und Sporaden, wovon jene die westlichen, diese die dstlichen Inseln des Archipelagus begreifen. Die wichtigsten barunter sind Andros, Delos, Paros, Naros, Melos, alle mit den Städten dieses Nahmens.

12.

# I. Per. bis-auf d. Trojanischen Krieg. 149

12. Einzelne größere Juseln i. Ereta 35 Meilen lang, 6-10 breit. Berge: Jda. Städte: Endonia, Gortnna, Enossus. 2. Enprus 30 Meilen lang, von 5-20 breit. Städte: Salamis, Paphos, Citium und mehrere fleinere.

13. Die vornehmften Sellenischen Inseln langs ber Rufte von Borbera fien. S. oben S. 20.

Erfter Zeitraum. Aeltefte Sagengeschichte bis auf den Trojanischen Krieg um 1200.

Quellen. Ueber die Bildung und ben Gang ber Geschichte unter den Griechen. Vorläufige Untersuchung aber das Eigenthumliche der griechischen Mythologie in historischer Rackscht, als Judegriff der alte fen Stamm: und heldengeschichte des Bolls, reich haltig in sich selbengeschichte des Bolls, reich beit der Stämme und ibrer Ansübrer; und auf mannigsfaltige Weise ausgebildet und umgebildet durch Dichter, besonders große, schon sehr früh ausstehende epische, und späterhin tragische Nationalbichten. — Erste Entwickelung der Geschichte aus der Sage, durch die Lougogravden, besonders in den Jonischen Städten, hetataeus, Pherecydes u. a. die sie Zerodor, mit Recht ihr Bater genannt, auf einmel auf eine so dobe

Stuffe hob. (cf. Die historische Aunst der Griechen in ihrer Entstehung und Fortbildung von G. J. Creuzer.
1803.) Aber nicht nur bev ibm, sondern auch bev spates
ren Geschichtschreibern behielt die Geschichte stets einen Austrich ibres Ursprungs; und so weit das Gebiet der Sage reichte, trugen selbst ein Theopomp und Ephorus
lein Bedenken, ihren Stoff aus Mothographen, oder
auch Dichtern zu entlehnen. — Daß in diesem er ft en Zelts
raum die Geschichte nicht mehr als bloße Sagengeschichte
sepn kann, versteht sich von selbst.

Unter ben Meuern ift die griechiche Gefcichte am gludlichften von Englandern bearbeitet worden. Die Hauptwerte find:

The history of ancient Greece, its colonies and conquests from the earliest accounts, till the division of the Macedonian Empire in the East, including the history of litterature, philosophy and the fine arts by John Gill'es. London. 2786. HVoll. 4. Unb:

The history of Greece by William Mittord Esq. London. 1784. III Voll. 4. Deutsch in einer freven Uebers sehnig von S. L. Eichftadt. Jena 1800 ff. 6 B. 8. — Wenn gleich Mitsord an Gelehrsamteit, Reichtbum, und Grundlichkeit voransteht, so übertrifft ihn doch Gillics un Geuie, Geschmad, und besonders an richtiger Auffassung des Geistes des Alterthums.

Der 2. und 3. Theil von der Beltgeschichte von Guthrie und Gray mit Zerne's Berichtigungen (G.1.) ift branch= bar aum erften Studium.

Rocherches fur les Grocs par Mr. De PAUW. 1781, 2 Voll. 8. voll einseitiger Ansichten und Sppothesen.

Ueber einzelne Gegenftande der griechischen Gefcichte und Alterthamer finden fic viele wichtige Untersuchungen theils in der großen Sommlung:

Gnonovit Thesaurus Antiquitatum Graecarum. XII Voll. fol. theils in ben Schriften gelehrter Gefellichaften. Unter Diefen por allen in:

Memoi-

Memoires de l'Academie des Inferiptions et des belles Lettres. Paris feit 1709, 46 Voll. 4. Und in ben : Commentarii (IV Voll.), Commentarii novi, (VIII Voll.) und Commentations Societ. Scient. Gütting. XVI Voll. 4:

1. War gleich Griechenland ursprunglich von vielen fleinen Belferschaften bewohnt, fo unter: fchied man boch zwen Saupeftamme, Die Delas: ger und die Gellenen. Benbe fammten mabre scheinlich aus Uffen ber; Die Berschiedenheit ihrer Sprachen characterifirte fie indeg als verschiebene Stamme. Die Delasgier waren unter biefen jus ent bereichender Stamm in Briechenland.

Erfte. Bobnfie ber Velagget im Deloponnes unter Inadus; um 1800 v. Chr., Wenn fie bier auch juerft nach ihrer eigenen Cage als robe, Bilbe erfceinen, fo giengen fie bod foon ju einiger Eultur fort, indem . He die albesten Staaten von Argos und Siopon errich. teten. - Ihre Berbreitung nach Morben, befonders nacht Attica; und Reftfebung in Theffalien, unter ihren, Subrern Achaens, Phthins und Pelasgus; wo fie Merban treiben lernten, und igo Jahre aufaffig blies ben; um 1700 -- 1550. v. Ch.

2. Die Bellenen, (erft fpaterbin von eis nem ihrer Suhrer Sellen fo genannt) anfangs ber fcwachere Stamm, erscheinen querft in Dho cis, um ben Parnag, unter ihrem Konige Deus calion; von wo eine Ueberschwemmung fie wege treibt. Ginwanderung in Theffatien, und Bers um treibung ber Pelasger von bort. - Die Bellenen

mens Google

wurs

wieben jest bath bas herrschende Bolt, und perdangten, indem fie fich über Griechenland verstreiteten, bie Pelasger fast ganglich, die fich nur in Arcadien, und in ber Gegend von Dodona halten; und theils nach Italien, theils nach Ereta, und andern Inseln wandern.

3. Der hellenische Stamm sondert sich wies der in vier hauptafte ab, Aeoler, Joner, Dorfer und Achaerr, die auch nachmals durch wiele Eigenthumkichkeiten in Rücksicht der Sprache, der Sitten und der affentlichen Verfassungen, von einander geschieden blieben. Die Sage leitet diese Gtamme (die jedoch nicht alle kleine Zweige der Nation umfaßten,) von den nächsten Nachkommen des Deucalions ab; an deren personliche Geschichte baber auch die Geschichte der Stämme und ihrer Wanderungen geknüpft ward.

Bu der Ueberficht: berfelben wird folgende Gofchlechts:

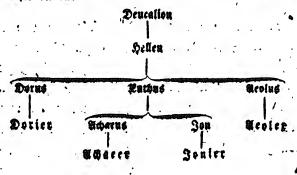

4. Die allmählige Verbreitung der Zweige dieses Stamms über Griechenland geschah durch mehrere Wanderlungen zwischen den Jahren 1500-1300, wohurch auch ihre Wohnsthe die auf die spätere Wanderung der Dorier und Heracliden (um 1100.) bestimmt werden.

#### Dauptbata ju ber Gefchichte ber einzelnen Stämme in Diefer Periode.

r. Acolus folgt feinem Bater hellen in Phthiotis, welches baber auch Sip der Acoler bleibt, die sich von da weiter thells über bas westliche Griechenland, Acarnanien, Actolien, Phocis, Locris und Elis im Peloponnes, so wie über die westlichen Infeln verbreiteten.

2. Dorus folgt seinem Bater in Estaeotis, bem altesten Wohnsis ber Dorier. Bertreibung von da nach des Dorns Tobe durch die Perhaeber; und Berbreitung aber Macedonien und Creta; Andfehr eines Theils des Stamms, der aber den Deta geht, und die Ketrapolis Dorica, in der nachmals sogenannten Landschaft Doris aulegt, die er von da unter der Führung der Heracliben nach dem Peloponnes wandert; um 1100 f. nnten,

3. Enthus, vertrieben von feinen Bridern, wandert nach Athen, und erzeugt mit der Ereufa, der Toche sor des Erechtheus, seine Sohne Jon und Achaus. Jon und sein Stamm ließen, aus Athen vertrieben, sich in Megiasus im Peloponnes, von ihnen Jonia, (nachmals Achaia genannt,) nieder. Die Achae er erhalten ihre Wohnsie in Laconica und Argolis, bis auf die Beiten der Dorischen Wanderung. G. unten.

## 154 Dritter Abschnitt. Griechen. .!

5. Außer diesen alten Einwohnern kamen in eben diesen frühen Zeiten auch Colonieen von cultivirtern Villern, aus Aegypten, Phoniscien und Mysien nach Griechenkund. Die Nies derlassungen dieser Fremden scheinen zwischen 1600 und 1400 zu fallen.

Niederlassung der Colonie des Cecrops aus Aegopten um 1550 in Attica; der Colonie des Danaus, gleichfalls aus Aegopten, in Argos um 1500. — Die Colonie des Cadmus aus Phonicien um 1550 in Bocotien. — Die Colonie des Pelops aus Mysien um 1400 in Argos.

- 6. So klar es aus der Mythologie der Hele lenen ift, daß sie Anfangs eben sowohl Wilde als die Pelasger waren, denn selbst den Gebrauch des Feuers mußte sie erst Prometheus lehren; so gewiß ist es auch, daß sie bereits in diesem frühesten Zeitraume, besonders zwischen 1300—1200, nachdem das Wandern aushörte, die erzsten michtigen Schritte zu der Erreichung eines geswissen Grades der Cultur machten. Um die Zeit des Trojanischen Krieges siehen sie zwar noch als Barbaren, aber nicht mehr als Wilde da.
- 7. Wie diese Ausbildung ben ber Ration ente stand und fortschritt; und welchen Einfluß die fremden Ankommlinge darauf hatten, sind allers dings schwer zu beantwortende Fragen. War es Eecrops,

Cecrops, der in Attica querft fefte Chen einführte, ward hier Ackerbau und Delbau erfunden, - fo Scheinen die Bellenen allerdings die Grundung ber baus lichen Cultur Fremben ju verdanten ju bas Und wenn von ben nachmals berrichenden Ramilien gerade bie machtigften von biefen Antommlingen abstammten, scheint auch ein bauernber Einfluß taum ju bezweifeln. Aber mas auch die Briechen von Fremden angenommen haben mogen; fo ftempelten fie es juvor ju ihrem Gigenthum um, und blieben alfo beffhalb nicht minder original. Die Frage wird baburch viel weniger erheblich als fie auf ben erften Blick fcheinen tonnte.

8. Dief mar aber befonders mit allen 3men gen ber geiftigen Cultur, vor allen ber Res ligion, ber Rall. Daß von Megmeten, Affen, Thracien manche Bottheiten und Gaera ihren Gingang ben ben Briechen fanden, ift taum ju bes zweifeln; aber es blieben nicht Aegyptische, Affas tifde, Thracifche, - es wurden griechifde Daber icheint auch bas Auffpuren jener Bermandtichaften ju feinen großen weitern Aufs schluffen führen ju tonnen. Aber von der bochften Bichtigfeit murbe es, daß, welche Gotter auch die Griechen annahmen, boch nie ben ihnen ein abgefonderter Priefterftand, viel meniger Cafte, fich bils

bilden konnte, die auf einen ausschließehden Bes
fiß der höhern Ausbildung Anspruch gemacht hätte. Imar bestand Religion in nichts weiterm, als einem äußern Cultus; aber es knupften sich doch von selbst daran manche Ideen und Institute, die auf diese Weise Gemeingut des Bolks wurden.

9. So war es die Religion vorzugsweise, burch welche der robe Geist einigermaßen gemils bert ward. Waren es doch die altesten Sanger (wordor) ein Orpheus, tinus u. a. welche durch die Verbreitung religiöser Ideen so viel dazu benstrugen, die Vlutrache, und mit ihr den Justandsteter Vefehdungen, aushoren zu machen; waren sie es doch welche in den Mysterien dem engern Kreise der Eingeweihten die Vorzüge des gesittes ten tebens zu versinnlichen wußten.

84. Cnoix Rochorchos fur los myftores du Paganisme, Paris. 1784. Deutsch: bes Freph. v. St. Croix Bersuch über bie alten Mpsterien. Ueberseht, und mit (febr schähbaren) Anmerkungen begleitet von C. G. Lenz. So: the. 1790.

10. Nicht weniger wartte die Religion burch die Drakel, besonders die zu Dodona und Delphis. Das Bedürsniß sich hier Naths zu erholen, führte von selbst dabin, sie als ein Gemeingut der Nation zu betrachten, zu benen jedem jebem der Jutritt offen fteben mußte; und fo konnte es wiederum nicht fehlen, daß die keitung der allgemeinen Angelegenheiten großentheils von diefen Orakeln abhieng.

- A. VAN DALEN de oraculis veternm Ethnicorum distertationes 6. Amstel. 1700. Ein fouft febr geschähtes Bert. Es fehlt noch an einer umfassenden Untersuchung des Ges genstandes. Ein Bentrag dazu ist:
- J. GRODDER de oraculorum quae Herodoti libris continentur matura commentatio. Götting. 1786.
- II. Ueberhaapt geschah auch in Griechenland was anderwarts: unter bem Schus ber Beiligthus mer feimte die javte Pflange ber Cultur auf. hier waren die Refte und die Bufammentunfte, wo auch die fonft fich fremd bleibenden Bollers fcaften friedlich fich faben; und über gemeinfchafte liche Angelegenheiten fich befprachen. Bon felbe bilbeten fich bier die ersten Ibeen eines Bblfere rechts, und führten ju Berbindungen, Die biefe mehr entwickelten. Unter biefen ward die wiche tigfte und bleibenbfte bie ber Amphictionen ju Delphi; die frenlich erft fpater ihre bestimmte Korm erhalten haben mag; aber boch icon frub ben Grundfag angenommen ju baben fcheint, bag feine ber ju ibr geborenden Stabte von ben übris gen burfte gerftort werben.

### 158 Dritter Abfchnitt. Griechen.

- I2. Außer ber Religion war es auch die Schifffahrt und ber damit verbundene Bers tehr, der die Nation mit Fremden in Berührung erhielt, und für Bildung empfänglicher machte. Frenlich blieb diese Schifffahrt lange bloße Sees räuberen; aber weun Minos auf Ereta das mm Meer davon reinigte, so mußte man doch schon anfangen das Bedürfniß eines andern Zustandes zu fühlen.
  - 13. Immer mehr erwachte unterdeß der Hels bengeist der Nation; und in dem heroischen Zeitalter entfaltete sich ihre erste Jugendbluthe. Der Hang zu außerordentlichen Unternehmungen war aufgelebt; und trieb die Heerführer nicht blos einzeln, sondern verbündet, die über die Grenzen ihres Vaterlandes. Aber zoch viel wichtiger als durch sich selbst, sollten diese Unternehmungen das durch werden, daß sie, in den Gesängen der Dichster sortlebend, durch eine. Nationalpoesie, wie kein, anderes Volk sie besaß, die weitere Entwickes lung möglich machten.

Bug ber Argonauten nach Coldis etwa um 1250; und Arieg ber 7 verbandeten Furften gegen Theben um 1225; das aber erft von ihren Sohnen, (Epigonis) bep bem zwepten Bersuch 1215 erobert warb. 14. So war schon Alles zu einer großen Mationalunternehmung aller Hellenischen Wölker: schaften gereift, die in dem Ariege gegen Troja ausgeführt ward. Ihre wichtigkte Folge war die Erzeugung eines allgemeinen Nationalgeistes, der ben einer gemeinschaftlichen Expedition von einer 10jährigen Dauer, in ein so entferntes Land, und die von einem solchen Erfolge nothwendig entstehen mußte, und ungeachtet aller Spaltungen und Streitigkeiten doch nie wieder ganzlich erloschen ist. Erst seit dem Zuge gegen Troja saben sich die Hele senen fortbauernd als Ein Volk an.

Allgemeine Schilderung von dem politischen Auftande Griechenlands um die Zeiten des Trojanischen Arieges.

— Eintheilung in viele kleine Staaten, unter denen der von Argos und Mpcenae der mächtigste war. — In allen erdliche Oberhäupter oder Stammfürsten (Adnige, Bacchale) augleich Auführer im Kriege und Richter- im Frieden; deren größeres und geringeres Anssehen nur bloß von ihren größeres und geringeren Eigenschaften, besonders ihrem kriegerischen Muthe, abhängt. — Lebensart der Antion, als eines Städtebewohnenden, gugleich Acerdan und Biedzucht treibenden, Kriegervolls, das auch bereits in der Schifffahrt ziemliche Fortschilte gemacht hatte.

A. W. Schlust. de Geographia Homeri commentatio. Hannov. 1788. Siebt eine Ueberficht ber bamaligen politischen Geographie Griechenlands. — Für die Kenntniss bes Locals des Trojanischen Krieges vor allen:

Aechevalier Befdreibung ber Ebne von Aroja. Ueberfest und mit Aumertungen von Seyne. Leipzig. 1794.

3men:

# 3menter Beitraum.

Von dem Arojanischen Kriege bis auf den Aufung Der Perferfriege. 1200 - 500.

Quellen. Ueber feinen Cheil ber griechifden Gefcicte find wir fo wenig unterrichtet, als uber biefen langen Beitraum, wo wir viele ber wichtigften Begeben: beiten nur im Allgemeinen fennen. Det Anfang besfelben ift noch, do wie in bet porigen Beriode, eine Sagen : und Dichtergeschichte: erft gegen bas Ende murbe ber Be: brand ber Schrift ben ben Brieden allgemeiner, außerbem mar ber Beitraum arm an großen Rationglungternehmungen, die bem Dichter ober Gefciotioreiber einen paffenden Stoff batten barbieten tonnen. Außer ben vielen, gerftreuten Radricten, die fic bey Berobot, Plutard, Strabo und vor allem in ber Ginleis tung bes Thucydides finden, (bie bierber gebbrigen Bucher bes Diodor's find perlobren gegangen;) muß noch befonders Daufanias ermabnt werden; ber in feiner Beforeitung Griechenlands for Die Gefdicte ber einzelnen fleinen Staaten uns eine Menge ber fchabbatften Rotigen aufbewahrt bat.

- r. Geschichte ber Sellenischen Staaten innerhalb Griechenland.
- 1. Die ersten Zeiten nach dem Trojanischen Rriege waren durch die vielen Zerrüttungen in den herrschenden Familien, besonders der des Pelops, sehr unruhig: allein bald entstanden noch viel grossere Bewegungen durch die Bersuche der roben nordlichen Stamme, besonders der Dorier, mit

mie benen fich aber auch Metoler verbanden, um ter Anführung ber aus Argos vertriebenen her at cliben fich bes Peloponnefes ju bemachtigen; Die Griechenland faft ein volles Jahrhundert bin-Burch erschütterten, und, indem fie die Bohnfige der mebeften Bellemifchen Stamme veranberten, Die bleibendften und wichtigften Folgen hatten.

Erfer vergeblicher Berfuch unter Spllus, Bercules. Come, um 1180. — Biberholte Berinche, bis bie Entel bes Spalus, Relephus und Erefphontes, nebft ben Cohnen thres Brubers Ariftobemus, bes Euroftbenes und Procles um 1100, ihre Aufpruche geltend maden. .

2. Rolgen biefer Banberung fur ben Peloponnes. Die ben bisherigen Bewohnern, ben Achaern, entriffenen Gebiete von Argos, Sparta, Deffene und Corinth werden bor rifd; fo wie Elis ben, die Dorier begleitens ben, Metolern gufallt. Die vertriebenen Achaeer vertreiben bagegen wieder die Jonier; und feben fich in bem, feitbem fo genannten, Achaja; bie Sonier werben von ben Atheniensern aufgenome Eine Folge biefer Bellenischen Bolfers manberung mar aber anch bie Anlage ber gries difden Pflangftabte in Borberafien, jus erft von bem Stamm ber Aetolifchen, fo wie balb nachber ber Jonischen und felbft Dorifden, Belles nen,

nen, bie for die weitere Engwidelung ber Marian fo bochft wichtig wurde.

Die Gefchiete biefer Coloniern f. im nach fen Abfantt.

3. So umermeidlich burch biefe Wanderungen und Rriege, in der bie roberen Stamme bie ges bilbeteren verdrangten, Die Cultur ber Ration nicht nur aufgehalten, fondern großentheils wieber vernichtet werben mußte, fo wurde boch aber burch fie ber Grund ju ber gangen nachmals bes fiehenden Ordnung der Dinge in Griechenland ges Die eingewanderten Stamme fanben, wie bie Bertriebenen, Anfangs noch sammtlich unter ber Berrichaft ihrer Grammfürsten, und blieben barunter einige langer, einige furger. 26 lein bereits in ben nachsten zwen Jahrhunderten nach ber Wanderung zwischen 1100-900 entstang ben in ben fammtlichen griechischen landern, (bloß bas entfernte Epirus ausgenommen.) fatt bee bieberigen herrschaft ber Stammbaupter, repus blicanifche Berfaffungen; bie fich, wenn aleich unter mancherlen Wechfel, forthauernb erbielten, und wodurch der Ginn für politifche Frenheit, ber einen Sauptzug im Character ben Mation ausmacht, ihr aufs tieffte eingeprage murbe.

4. Die Saupenrfache biefer fur Gries chentand fo bochft wichtigen Beranderung, wos burch deffen funftige innere politifche Berbaltniffe auf immer bestimmt wurden, lag, wie die Rolge jeige, in nichts anderm als in ben Fortschrite ten, welche unter ben neueingewanderten Stams me bas flabtifche Leben, - und alfo mit dies fem bargerliche Cultur überhaupt, - machte. Denn ben Diefer neuentstandenen Ordnung Dinge bilbete fich jebe bamalige Stabt ibre innere Berfaffung; und es gab baber fast eben fo viele frene Staaten, als es Stabte mit ibe rem Stadtgebiet gab.

Es ift eine ganglich falfche Borftellungsart, Die mes nigftens die Art fic auszudruden in den meiften Schriff ten über griechifche Befdichte begunftigt, wenn man fic dort eben fo viele Staaten als Lanbichaften bentt. Ginige freglich, wie Attica, Megaris, Laconien Connen jede als Ein Staat betrachtet werben, weil jede bas Sea Diet einer einzelnen Stadt mat. Abet andere, wie Mrs cabien, Boestien ic. bilbeten eigentlich nicht jebe Einen Staat, fondern enthielten fo viele einzelne Stage ten als fie Stabte mit ihrem Stadtgebiet hatten. -Dennoch aber blieb a. fcon bas naturliche Band ber Betmanbtfcaft, und Arcabier, Boeotier ic. fprachen von fic als von Ginem Bolle. b. Es entftanden fremile lige Bundniffe gwifchen einigen ober auch mobl allen Stad. ten eines Landes, wie j. B. in Acata; fo bag alle eine Confoederation bilbeten, wobet aber both ftete jede einzelne Stadt ibre innere Berfaffung fur fic bebielt. Dber c. burd bie großere Dacht Giner Stadt entftanb auch wohl eine Aut pon Dberbetrichaft über Die anderen, 2 8

# 164 Dritter Mofdnitt. Griechen.

wie g. B. von Eheben ther Me Bocotifden Statte , welche aber bod immer nur fowantend mar, unb som Beitumftanben abbieng; fo wie auch d. Die Berfaffung jeder einzelnen Stadt mande Abanderungen erlitt, ba befonders einzelne abermächtige Burger, (Carannen; ) fic ber Oberhetricaft nicht nur bemachtigten, foubern fie Tud bfters auf geraume Beit erblich bep ihren Kamis lien gu erhalten wußten. Dan fieht leicht, bag biefes Sanptibeen für griedifde Gefdicte find, bie nicht beutlich und bestimmt genng gefast werben thumen; To wie es duch von felbft einleuchtet, was für ein weis tes Mebungs : Feld eine folche Lage bet practifchen Polls til erbffnete. Je weniger in ben einzelnen Stabten fo: gleich an bestimmte Confitutionen ju benten war, um befto mebr mußten ber politifden Berfuce fem: (welches and ber geringe Umfang ber Staaten erleichs gerte;) und je ofter bie Berfuche mifgladten, um befto arbber mußte bep einem fo geiftreichen Bolte bie Dage politifder 3been werben; wovon bie Gefetgebungen eines Colon und Anderer fpaterbin die Refultate maren.

Reiner Staaten, die kein gemeinschaftliches politiefiches Band umschlang, wurde indes doch sowohl theils durch periodische Mationalseste und Spiele, (unter denen die zu Ehren des Jupie ters zu Olympia die vornehmsten waren;) wo die Ration in ihrem Glanze sich zeigte; und woran alle Hellenen, aber auch keine andere, Antheil nehmen konnten; als auch theils durch die sich etweiternde Versammlung der Amphictios nen, eine gewisse Einheit des Volks der Gele

Sellenen, und ein gewiffer Rationalfinn er: haben. Wenn bieß lehtere Institut nicht gang die Folgen hatte, die es feiner Bestimmung nach haben sollte, so lag der Grund davon in der Rartur jeder großen Föderation, sobald einzelne dazu gehörige Staaten zu machtig werden.

Die Bersammlung der Amphictionen war allerdings Bein allgemeiner Reichstag, auf dem alle Rationalangelegens heiten abgehandelt wären. Sie hatte gundcht die Aufshatt über den Lempel und das Orafet zu Delphi. Aben n. Bon hier waren die völkerrechtlichen Ideen der Grieschen ausgegangen; und sie wachte über ihre Erhaltung.

2. Durch den politischen Einsuß des Orafels sührte dieß zur Theilundme an Staatshändeln in einzelnen Fällen.

3. Sie dlieb ein Rational 3. Institut, weil unt hellenen baran Antheil haben konnten.

Des anciens gouvernements féderatifs, et de la législation de Crète, (par Mr. de 82. Cnoix). Paris. 1796. Eine ber fchépbarften Corfdungen souvel über die Amphictionen, als andere verwander Gegenstände des grichischen Altersthums.

6. Unter ben einzelnen Staaten Griechen: lands zeichneten fich bereits in diesem Zeitraume Sparta und Athen nicht nur durch ihre größere Macht, sondern auch durch ihre Verfassungen und Seseszedungen, aus; und wenn man gleich nicht sau zen kann, daß an ihrer Geschichte jest schon die Geschichte des körigen Griechenlands hängt, so verdienen se doch vorzugsweise die Ausmerksamkeit.

7•

Rettreibung der Achaeer, (die unter der Herre Sperre schaft von Stammfärsten zuerst aus dem Hause des Perseus, und seitdem Menelaus durch Henrath König wurde, aus dem Hause des Perlaus durch das dem Hause des Perlaus durch das toos den Sohnen des Aristos um dems, dem Procles und Eurnsthenes zu, deren Familien herrschende Familien blieben, so das siets zwen Könige gemeinschaftlich, aus jes der Familie Einer, herrschten.

Familie der Procliden und Agiben, von Agis, bem Sohn und Rachfolger bes Eurpfthenes.

Sparta, ein Versuch zur Auftlarung ber Geschichte und Berfassung bieses Staats von J. C. A. Wanso. Leipzig. 1800 ff, 3 Th. Das hauptwert über diesen Staat; und zugleich reich an Untersuchungen über einzelne vermandte Puncte der griechischen Geschichte.

CRACIUS de republica Lacedaemoniorum. 1642. Maunsius de regno Laconico; und Miscellanea Laconica. Bepdes getifige Compilationen.

8. In den vielen erft allmablig eroberten demaligen Stadten des Landes ließen fich die Dorier jest nieder; und wurden, wenn nicht die slleinigen, doch die herrschenden Einwohner; int dem die zurückgebliebenen Achaer teibeigene wurden. Allein schon sehr bald eignete sich die Stadt Sparta die Oberherrschaft über bas ganze Land

m,

ju, die fie auch fortdauernd behielt, und die übri: gen vormals angesehenen Stadte wurden offene, großentheils unbedeusende, Oerrer.

Werhaltnis der Barger der hauptstadt, der Spartamer, als herrschendes Corps, gegen die Landbewohner, die Lacedaemonier, oder reprozinor, als stener: und kriegsdienstpstichtige Unterthanen. Bereits Agis, der Rachfolger des Eurysthènes, erzwang diese Unterwürsigskeit; und die Bewohner von helos wurden für ihren Widerstand zu Leibeigenen gemacht, statt daß die übrigen der Dep der Auspeferung ihrer politischen Freybeit doch im Besit ihrer personlichen Freybeit dieben; wiewohl auch diese außerst beschräntt wurde.

9. Die Geschichte der zwen nachsten Jahr hunderte bis auf incurg zeigt nur wiederholte Kriege der Spartaner mit ihren Nachbarn, den Argis ven, und innere Unruhen, die durch die zu gros se Ungleichheit der Guter, und die Streitigkeiten und gesunkene Gewalt der Könige, veranlaßt mur: den, dis incurg, Oheim und Vormund des jungen Königs Charilaus, ums Jahr 880 Sparta die Versassung gab, der es seitdem seinen Glanz vorzüglich zu verdanken hatte.

Erläuterung ber hauptpuncte ber Spatta: nischen Verfussung. Man muß baben im voraus mer: ten: a. Da Lyeurg's Gesetzedung schon so früh fällt, und seine Gesetz auch nicht gestrieden waren, sondern unt in Sprüchen derpas bestanden, die vom Orakel zu Delphi gebilligt waren, so ist vieles, was erst späteren Ursprungs war, kpeurg beygelegt worden. b. Vieles was

thm wirklich gehart, war nicht nen, sondern alte Dotisies Sitte: die nur ausieng in Berfall zu gerathen, der aber jeht gesehliche Kraft gegeben wurde. Daher mußte auch Lycurg's Gasehgebung sehr natürlich Aehnlichkeit mit der der Eretenser bekommen, die auch Dorier waren, wenn gleich allerdings manches, wie versichert wird, von das der genommen ward. c. Lycurg's Gesehe hatten den Hauptzweck, durch Bildung und Erdaltung eines starten und unverdorbenen Menschenst amms, Sparta seine Gelbstständigkeit zu sichern. Daher hatten sie überhaupt weit mehr Beziehung auf das Privatleden und die physische Erziehung, als auf Staatsversassung, worin er wev nig geändert zu haben scheint.

In Rudfict auf Staatsverfaffung blieb 1. Das Dieberige Berbaltnif gwifden ben Spartanern als berro foenbem Bolf und ben Lacebaemoniern als Unters 2. Auch blieben bie gwey Sonige and ben bepben berrichenben Saufern, als Anfahrer im Rriege und erfte Magistrate im Frieden. Dagegen 3. wird bie Efrichtung eines Senats (yapougja) bem Locurg juges fotbeben, ber aus 28 Gliebern beftanb, Die nicht unter 60 Jahren fepn burften, vom Boll gewählt wurden, und auf Lebenszeit blieben, und die in allen bffentlichen Angelegenheiten ben Ronigen gur Seite ftanben. Db aber 4. bas Collegium ber jahrlich gemablten 5 Ephoren foon von Lycurg ober fpater angeftellt fep, ift gwar ungewiß; aber auch von weniger Erheblichtelt, ba bie große Dacht biefes Collegit, bem als oberften Staats: tribunal aufent Alles untergeordnet marb, erft fpater entstand. Reben biefen waren and 5. bie Bolfevers fammlungen, nach ber Gintheilung in Oulac und Sac, woran aber nur die Spartaner Theil batten. beren Recht aber unr babin giong, bie von ben Ronigen und bem Genat ihnen gemachten Ahtrage angunehmen ober au vermerfen.

In ben Gefeben får bas Brivatleben gieng. Lucurg non dem Grundiebe and, die Spartaner ju einer Befells fort von Bargern ja maden, bie in ihren Befigungen und Lebendart fic mogliaft gleich maren, und wo jebem bie Ueberzeugung auf das tieffte eingeprägt ward, daß Er Gigenthum Des Staats, und biefem blinben Gebors fam fonlbig fep. Daber 1. Die neue Bertheilung der Lanberepen, fo daß 9000 Theile Den Spartamern und 2000 den Lacedamoniern gegeben wurden; die awer wohl vererbt und verfcheuft, aber nicht verlauft werben burf. ten. 2. Die möglichfte Entfernung alles Lurus, befonbers durch die ovoairim oder das tägliche Anfammeneffen ab ler Burger nad ihren Abtheilungen, woben bie Gerichte vorgeschrieben waren. 3. Die gange Einrichtung ber baus: liden Befellidaft, fowohl swifden Chelenten, als Eltern and Rinbern, welche burdans fo geformt war, baf fie ben politifden Sauptzwed, Erziebung ftarter und gefunber Burger und Bargerinnen, beforberte, felbft auf So: ften bie Moralitat. Co wie 4. aud bas Berhaltnif ber Ancotty die mit bem allgemeinen Rabmen bet Beloten belegt wurden, und die, wenn fie gleich gundoft als Letbeigene Bauern betrochtet werben maffen, bod and angleid Cigenthum bes Staats waren, ber fich ihrer im Ariege ju bedienen bas Recht hatte. - Go leicht es abrigens ift, diese hauptpmacte ber Spartanifoen Berfaffung im Allgemeinen angugeben, fo fower und oft fo unmöglich ift es, aus Mangel gemaner Radrichten, eine Menge von Rragen au beantworten, bie fic leicht aufwerfen laffen, wenn man weiter ins Detail gebt. Mertwarbigen als biefe Berfaffung felbft, ift unftreitig Die Beit ihrer faft 400jabrigen Daner ohne merffiche Ausartung; mertmarbiger um fo mehr, ba bie Spertaner in diefer Beit febr balb anfiengen, Eroberer gu merben. En einen bauerbaften Trieben mar freplich in Griechenland nicht mehr zu benfen, da eine Goldatenrepus blie in feiner Mitte mar, beren Burger icon aus langet:

gerweile hatten Arieg fabren muffen, da fie Ge-fchafte bes bandlichen Lebens und bes Landbaus, wovon fie doch ausschließend leben follten, burch Sclaven beforgen ließen,

Außer den oben S. 166. angeführten Schriften: Herne de Spartanorum republica indicium; in Commontat. Soc. Götting. Vol IX. Bur Berichtigung ber einseitigen Urtheile bes De Pauw.

Spartaner mit ihren Nachbarn, ben Argivern, Arcadiern, besonders aber ben Messeniern an; die zwar ihre Hauptursache in einem alten haffe ber Dorischen Stamme über die ungleiche Vertheizung der Landerenen ben der Einnahme des Pelox ponneses gehabt zu haben scheinen; die Mer fichte bar am meisten durch den Strgeiß der Könige, die das abergläubige Volf durch Orakel und ihre Deutungen zu lenken wuften, unterhalten wurden.

Unerhehliche Kriege mit Tegea, Argos, und Sans bel mit Meffene, 873-743.

Erster Messenischer Krieg 742—722. geendigt durch die Eroberung der Grenzsestung Ithome, nach dem freys willigen Rode des Messenischen Konigs Aristodemus.

— Die Messenier werden den Spartanern tributair, und massen die Halte des Ertrags ihrer Länderepen abgeben.

— Während diese Krieges: I. Errichtung des Collegii der Epdoren (nach einigen Berichten) als Stellvertrezter der Könige in ihrer Abwesenheit, und Schiederichter zwischen ihnen und dem Senat dep entstehenden Streitigkeiten. 2. Beschränfung der Macht des Wolfs dahin, daß es in den ihm vorgelegten Schläsen des Senats

und ber Abnige nichts anbern, fondern fle blof befichten ober verwerfen tann. 3. Berfcworung ber Passthenit und heloten, bie Beranlassung zu der Aussführung von Colonieen wird; ein Mittel, beffen fic Sparta ofter zu ber Erhaltung der innern Auhe bediente.

3 mepter Meffenischer Krieg, 682—668. von ben Meffeniern unter ihrem helben Atiftomenes, von ben Spartauern, angefenert von Eprtaus, 14 Jahre geführt, bis er durch die Ginnahme bes festen Plabes Eira entschieden murbe. Das Gebiet der Meffenier wird unter die Sieger vertheilt, und die Cinwohner werden gleich ben heloten an leibeigenen Bawern gemacht.

11. Obgleich durch diese Messenischen Kriege Das Gebiet der Spartaner merklich vergrößert wur: de, so scheinen sie doch erst langsam sich erholt, und erst allmählig sich zu dem ersten unter den Dorischen Staaten erhoben zu haben, indem sie ihr Gebiet fortdauernd auf Kosten der Argi: ver und der Arcadier erweiterten.

Kriege mit Tegea meift ungludlich für Sparta, und mit Argod wegen Thorea und der Infel Cothere, wodurch ihr Gebiet mertlich vergrößert wurde; um 550.

12. Diese Kriege innerhalb bes Pelopons neses waren nicht von der Art, daß sie die Spars kanische Berfassung merklich batten verändern itons nen, und lange Zeit schlugen sie die Theilnahr me an auswärtigen Händeln ab. Allein wie König Eleomenes, der zulest feinen Collegen 491 Demas

objillice Bay Google

Demaratus verdeugte, sich in die Atheniens Afchen Angelegenheiten mischte, war bereits dadurch der Saame zu Streitigkeiten zwischen diesen Repus bliken ausgestreut. Die darauf folgenden Ariege mit den Perfern, an denen Sparta Autheil nehmen mußte, obgleich Eleomenes die Theilnahme an dem Aufstande des Aristagoras abgeschlagen hatte, und die jest entstehende Idee von dem Principat Griechenlands, sührte eine Reihe gang weuer Verhältnisse herber.

13. Die Geschichte von Athen in dies sem Zeitraum ist wichtiger wegen der innern Beränderungen, durch welche dieser Staat sich allmählich zu einer Republik bildete, als durch dußere Vergreßerung. Die Lage und Beschaffens heit von Attica, wodurch es den Angriffen und Simwanderungen der herumziehenden Horden wenig ger ausgeseht war, erleichterte hier das allmählige ruhige Gedeihen; wovon sich auch die unverkenns barsten Spuren sinden, so wenig auch die Eritik im Stande ist, Alles hier so ins Neine zu brins gen, wie der Historiker es winschen mochte.

Die Gefcicte Athens macht natürlich einen hampttheil ber oben: G. 130. angefährten Werte ans, Aufferdem:

The history of Athen politically and philosophically confidered, by WILLIAM YOUNG Esq. London. 1796, 4. Inf. most Raisemement als Geschicte.

Con-

Consini fafti Artici. Florent. 1747. 4 Voll. 4. Die forge filtigfte chronologifthe Bebanblaug.

Maunair Athenae Atticae, Solon, und mehrere einzelne Soriften, in feinen Werten und in Gnonov. Thal (G. 130.) gefammelt, find febr reiche Compilationen.

- T. Periode der königlichen Aegierung bis 1068. Die Sescichte des Staats von Athen hebt eigentlich erst mit Thefens an, ber um 1300 seinem Bater Aegens solgt. Er ward gewissermaaßen Gründer des Staats, indem er die Stadt Athen, statt daß die 4 Districte (dynoi) disher von einander unabhäugig gewesen zu seve scheinen, zum einzigen Sit der Regierung machte. Bereits unter ihm Eintheilung des Bolts in Edle, (Euwarpidai), Aderleute, (pasipyoi), und Geware Betreibende (dynoipyoi). Bielleicht auch die Stift tung des Areopagus. Muter seinen Nachfolgeru sind merkwärdig Muchhens, der vor Eroja died; und der lette Cobrus, der durch fremilige Auspapferung Attica von dem Einfalle der Dotier rettete. 1069.
- 2. Periode ber lebenslänglichen Arconten and bem Geschlecht bes Cobrus, beren as regierten; von 2068—752. Der erfte Medon, ber leste Alcudon. Sie waren erblich wie die Konige, aber von ihrer Berwaltung Rechenschaft schulbig, (Gnachwei). In ben Anfang bieses Zeitraums fällt bie Wandernung den Jonier von Attica nach Klein-Affen, 2044, f. unten.
- 3. Periode den tojahrigen Archonten, beren 7 fich folgten von 752 — 682. Anch fie waren aus dem Gefolocht des Cobrus. Der Zeitraum ift leer von merfwärdigen Worfallen.
- 4. Periode ber 9. jabrlich gewählten, Arcomten bis auf Golon 682—392. So wenig ber dieser 218 ben obigen Veranderungen wisen wir genau die Urfachen, wodurch sie, und die Art, wie sie bewirts wurden. — Entstehung viner brüdenden Arisiseratie, (wie

Belliani Google

wie die ber Potricier in Rom gundoft nach Bertweibuns ber Ronige, Da bie Ardonten fo wie bie Mitglieber bes areopagus nur aus ben eblen Familien gewählt wurden. Erfter Berfuch su einer Gefeggebung, burch Dracon, 622, die nur Criminalgefebe enthalten au baben icheint, aber burch ibre Sarte felbft unbrauchbar wurde. - Der Aufftand bes Eplon 598 murbe burch bie Art, wie man ibn ftillte, ber Ariftocratifden Partie am meiften nachtheilig, ba fie eine Bluticuld auf fic Ind, die auch nach ber Erpiation bes Epimenibes 593. "noch lange jum Bormand ju Unruffen biente: und bie politifden gactionen ber Debiaei, ber Diacrii, und ber Darbali, die aus ber oben bemertten Ginthellung bes Bolts ermachfen an feon icheinen, fturgten Athen in eine Anarchie, mabrend ber bie benachbarten Degarenfer bie Infel Salamis wegnahmen, die aber gulest burch Solon wieder eingenommen ward.

14. Aus dieser Anarchie ward Athen burch Colon gerettet, einen Mann, dem nicht bloß Athen, sondern die Menschheit überhaupt, Bers pflichtung schuldig ist. Er war zum Archon ges wählt, mit dem Auftrage, Athen eine bessere Berskassing zu geben, dessen er sich so entledigte, daß er dadurch den Grund zu dem Glück seiner Vaterssstadt legte.

Erlauterung ber hauptpunete von Golon's Besethung. Ihr Sauptzwed war Abschaffung ber brudenben Aristocratie, ohne deshalb an die Einführung einer reinen Democratie zu beuten. I. Nor-laufige Gesete Abschaffung ber Berordnungen bes Dracon, (die Gesehe gegen Mord ausgenommen,) und bas Geseh zur Erleichterung ber Schuldner, (Dasanglun,

poved tabules) nicht fomobl burd Aufhebung ber Schuld, als Berabichung berfelben burch Erhöhnug bes Berths bes Gelbes; fo wie ferner burd Siderheitsftellung ber perfauliden Arenbeit ber Souldner. 2. Grandgefebe, theils in Begiebung auf offentliche Berfaffung, theils in Mutthot auf Privatleben und Privatredt. - Staatsverfassung. a. Organisation des Bolls durch bie Gintheilungen; nach bem Bermogen in 4 Claffen, Penteco finmedimni, die 500 Medimnen, Equites (lanale), die 400, Beugitae, die 300, und Thetas (Capito confi), Die wewiger jahrlide Gintanfte haben. - Die alten Gintheilungen nach den Köpfen; in tribus (Oslar.) beren swaren, und nach bem Bobnort in Demos,' (Bemeinben), beren man bis. 170 gablt, wurden benbeftalten. b. Rur Die Barger der grerften Claffen tonnen an allen Staateamtern Antheil haben, an ben Bolleverfammlangen : mab bem Bepfis in ben Berichten aber alle. c. Es bleis ben gwar bie 9, jabriid gewählten, Ardonten; (von benen Der erfte ber Arden andvopioc, ber zwepte Busikade, ber dritte moleuapyor, die übrigen 6 Ehesmotheten ge: mannt' werden, bie als oberfte Dagiftrate, (jedoch obne angleich Militarftellen betleiben ju tonnen,) an ber Spise bes Staats fteben, allein ihnen gur Seite wird gefest d. ber Rath, Bouly, ber aus einem jabrlich erneuerten Husichus von 400 Perfonen aus ben 3 erften Claffen bes Bargericaft, (100 aus feber tribus,) die gwar burds Loos gewählt werben, aber eine ftrenge Prufung (donigueala)' ausfteben muffen, beftebt. 3bn maffen bie Archons ten in allen Angelegenheiten gu Rathe gieben; und nichts fann and Bolf gebracht werben, woraber nicht porlauffa in feiner Mitte beliberirt ift. e. Dem Bolf, in fo ferh es ans allen 4 Claffen beftebt, bleibt in feinen Ber fammlungen (aundysiau) bas Recht ber Befidtigung ber Befege, ber Babl ber Magistrate, und bie Beraths folganns aber alle offentliche Angelegenheiten, die von der Bouls

Bouly an baffelbe gebracht werben, fo wie bie bffentichen Betiote. f. Sauptftuse bet Betfaffung foffte aber nach Solons Blan ber Ereopagus feon, ber bieber mur ein Bertzeng in ben Sanben ber Arifiberatie gemefen war, Er wurde befest aus ben abgegangenen Arconten, und blieb nicht blober Gerichtshof in ben wichtigften cause capitalibus, fonbern erhielt and die Auffict aber die Sitten, bie Unterfudung über bas Betragen ber abgegan: genen Ardonten, und bas Recht, bie gefällten Solafe Des Bolfs ja revibiren und ju cafffren. Man mafte feine Gewalt, bie febr leicht ber ber Ephoren in Sparta batte gleich werden tonnen, ju groß nennen, wenn nicht Die Erfahrung gelehrt batte, was für nachtbeilige Rolgen die Somichung berfelben burd Bericles hatte, Wenn diese Mifchung von Ariftocratie und Demorgatie abrigens tiefe Einfichten in bas Wefen Republicanifder Warfaffungen verrath, fo wird Golon bod am chrwarbigften burd feinf Stueben, bas Anber ber Megierung unt blof in Die Banbe ber gebilbetften und ber flagken Manner gu bringen; fo wie feine gange Drivatgefengebung and ben Dann geigt, ber nicht wie Lpentg, Die Mo: ral ber Bolitif, fonbern bie Politif ber Roral unterordnete.

SAM. PREITUS de logibus Atticis, 1635. fol. Die befte' Sammlung und Erläuterung ber Bruchftude der Attiichen Gefebgebung.

Darthepen nicht aufhörten, so hatte seine Staats, seform dieß fast mit jeder andern gemein. Es war gan; natürlicher Lauf der Dinge, daß die frenges wordenen Plebejer sich an den Aristocraten zu reis den suchten, und da diese endlich unterlagen, daß der

der Anführer der erftern, Dififtratus, Ruber ber Regierung in ben Sanden behielt, ohne baß boch beghalb Solons Berfassung abgeschafft ware. Dag bas Beruft ber Republik auch unter Der Berrichafe eines Usurpators febr wohl fteben bleiben fann, bat bie neuere Befchichte jur Ge: nige gelehrt. Dochten nur alle Republifen als: bann in die Banbe eines folden Eprannen, wie Diefer mar, fallen!

Erfte Erhebung bes Pififtratus 56r. indem er fich eine Leibwache gulegt; und fluct ber Alcmaeo. miben unter Degacles. Bertreibung fcon 560. -3meste Erhebung burch einen Seprathsvertrag mit ber Familie bes Megacles 556-552. 3 wepte Bertreis bung burd Regacles 552-538. - Dritte Erhebung indem er fic mit Gewalt ber herricaft bemedtigt, und fie bis an feinen Cod behauptet 538 - 528. Entweidung ber Alemdeoniben nach Macedonien, Die bort bie Dif. veranagten an fic gleben. 3hm folgen feine Cobne Sippard und Sippias gemeinichaftlich bis 514; mo ber altere von Sarmobins und Ariftogiton ermorbet wird. Die ausgewanderten Alcmgeoniben gieben burd Be-Rechung des Delphischen Dratele bie Spartaner in ihr Intereffe, und fegen fid, unterfint burch eine Spartanis iche Armee 510. in ben Befit von Athen, indem Sippias feine Barbe nieberlegt, und nachmals ju ben Berfern entflicht.

16. Diefe Ruckfehr ber Alcmaeoniden batte eine Beranberung ber Golonifchen Berfaffung gur Folge, indem burch Elifthenes, ben Gobn bes M; Megas

Megacles, die Zaht ber Tribus auf 10, und bie Babl ber Mitglieder bes Raths auf 500 erhöht murbe. - Allein die Fortbauer der Frenheit mußte von Athen erft durch einen Rampf ertauft werben, in bem Sparta in Berbindung mit ben Boeotiern und Chalcidenfern, wozu fich auch noch Megina fchlug, Athen querft in Ifagoras, bem Begner bes Clifthenes, und dann in bem vertriebenen Hippias, aufs neue Tyrannen aufdringen will. Allein je fiegreicher die Republit aus biefem erften Rampf nach wiedererlangter Frenheit bervorgieng, um besto mehr wuchs ihr Duth, burch ben fie fich verleiten ließ, felbst an bem Frenheitskampf . ber Uffatifchen Griechen unter Ariftagoras Theil ju nehmen, und durch die tollfubne Ginafcherung 500 von Gardes fich die Rache der Perfer juguziehen, ohne welche freglich Athen und Griechenland nie bas geworben waren, mas fie murben.

17. Von der Geschichte der übrigen Staaten Griechenlands kennen wir nur hochsstens einzelne Data, und ben den mehrsten auch diese nur sehr sparfam. Gegen das Ende des Zeitraums hatten sich zwar Sparta und Athen über sie gehoben, und standen anerkannt, jener als der erste unter den Dorischen, dieser als der erste unter den Jonischen Staaten da; doch batte

hatte Sparta an Meffene, Argos und Tegea, Athen an Megara und Aegina oft Nebenbuhler gehabt. Indeß hatten Sparta und Athen neben ihren bessern Verfassungen auch ein größeres Gesbiet voraus, als irgend eine der übrigen griechisschen Städte besaß.

# Sauptbata gur Geschichte ber fleinern Staaten: I. im Peloponues.

. Arcabien. Die Arcabifche Sage nennt eine Reihe von Ronigen ober Stammfarften, die über gang Arcadien geberricht haben follen, die mit arcas und feinem Sohn Lycaon anfangt, beren Rachtommen and bie Berricaft bebampteten, und an ben alten Sandeln ber Bellenischen Rurften mehr ober weniger Antheil nobmen. Ben ber Eroberung bes Peloponnefes burch bie Dorier blieb Arcadien bas einzige Land bas nicht litt: habriceinlich mehr burch feine Bebirge, ale burch bie Lift bes bamabligen Ronigs Confelus, gefcutt. Rachfolger nahmen Theil an ben Rriegen bet Meffenier und Spartaner, gu Gunften ber erften, aber in bem amenten Meffenischen Kriege ward bet legte Arcabifde Ronig Articocrates II. an ihnen gum Berrdther, mofar er pon ben Arcablern gesteinigt und bie foniglis de Barbe abgefdaft warb. 668. Jest gerfent arcabien in fo viele fleine Staaten als es Stabte mit ihrem Stadtgebiet hatte; unter benen Tegea und Mantinea bie vornebmften find, welche bie ubrigen vielleicht in einer gemiffen Abbangigfeit hielten, ohne boch ibnen ibre Gelbftftanbigleit ju entziehen. Die Berfafe fung foll, wie man es bep einem Sirtenvalle erwarten tann, bemocratifc gewesen fepn. In Mantinea gab es Bollevorfteber (angioupyor) und einen Genat, Bouln. Die

Die Ariege ber einzelnen Stadte fommen bftere vor; glein tein allgemeines Bundnip vereinigte fie.

B. A. von Breitenbauch Befcichte von Arcadien. 1791.

b. Argos. Bereits vor ber Dorifchen Wanderung gab es in der Landichaft Argolis mehrere fleine Reiche wie das von Argos, Mocenne und Tirons. gos, nebft Siebon bem alteften Staat von Griechenland, berrichten die Borfahren bes Perfens, ber es felbet mit Eirpus vertaufchte, wo feine Nachfommen bis auf Bercules berrichent blieben, beffen Gobne von Eurpft= beus von da vertricben wurden, und ju den Doriern ibre Buffuct nahmen. - In Mycenae, bas Perfens erbaut haben foll, berrichte bas Sefchlecht bes Delops; gu ber Beit bes Trojanifden Arieges war biefer fleine Staat, au bem bamals auch Corinth und Sicpon geborten, unter Agamemnon ber machtigfte in Griechenland. - Bep ber Dorifden Eroberung wird Argos bem Temenus ju Theil, und befam ber ber Berbrangung der Achder Dorier ju Ginwohnern. Bereits unter bem Gobn bes Temenus, Cifus, murbe die fonigliche Dacht fo beforanft, baß feine Nachtommen nur ben Nahmen übrig bebielten : bis um 984 bie tonigliche Burbe ganglich abgefcafft und mit einer republikanifden Berfaffung vertaufdt marb. pon beren innerer Beschaffenbeit wir nur fo viel wiffen, baß in Mrgos ein Senat, (Bouly), ein Collegium von 80 Manuern (oi o'ydonnoura), und Magistrate mit bem Rahmen 'Aproval an ber Spipe ftanben; in Epia banrus aber ein Ansicus von 180 Burgern, bie aus fic den Genat mabiten, beffen Mitglieber apruvor bies Indes blieben in ber Landichaft Argolis gleichfalls fo viele nuabhangige Staaten als Stabte ba find; in R. Argos, Mycenae und Eirpns, in . Epibane rus und Eroegen. Die lettern blieben fiets unabbans gig; allein Mycenae ward 425 von ben Argivern gerftort, und die Bewohner von Tirpus wurden gezwungen, nach Argos Argos zu mandern. Das Gebiet von Argos umfafte bober ben nordlichen Theil ber Landschaft Argolis, aber nicht ben füblichen, welcher den bort liegenden Städten gehörte.

a Corinth. Bor ben Beiten ber Dorifden Ginwanderungberrichten bier Rouige aus bem Saufe bes Gifpphus, und fcon unter ihnen wird Corinth megen feines Meicha' thums ben homer gepriefen. Die Dorier vertrieben bie bisberigen Ginwohner; und Aletes aus bem Stamm bes hercules ward Ronig um 1089, beffen Nachtommen bis ing 5te Glich ihm folgten; als nach bem Tobe bes letten . Ronigs Teleffus 777 das Sans bet Bacchiaden (auch aus dem heraelibifden Stamm,) fich der herrichaft bes machtigte, und eine Oligardie einfahrte, inbem fie jabrlich aus ihrer Mitte einen Drotanem mablten, bis fic endlich 057 Eppfelus der Oberherrschaft bemachtigte, bem 627 fein Cobu Periander folgte, Die fic bepbe burd Sabfuct und Graufamteit auszeichneten. Auf Diefen († 387) folgte noch fein Reffe D fammetid, bis 584 die Corinther fich in grepheit festen. Das Innere ih ter Republitanifden Werfaffung ift nut in fo weit befannt, daß es Bolfeverfammlungen, und einen Senat (yapavola) gab; fie fceint bie Ariftocratio eines Sandelftaats gewesen gu fepn; benn auch bie Baca ebiaben, wenigstens einzelne von ihnen, maren Saufleute. - Det Sanbel ber Corintber befand haupta fachlich in bem Umfate Affatifder und Italifder Bagren, und war baber meift Seehanbel, ben bie Lage ihrer Stadt, in Berbindung mit ber bamaligen Beschaffenbeit ber Schiffabrt, beganflate; aber bod nie großer Seehandel, fo gewinnreich er auch far bie Barger, und, durch die Bolle, far ben Staat war. - Ihre Colos niegn, befonders in B. waren Corcura, Epidams nus, Leucas, Spracus, fo wie in D. Potibaca; . Die fie gern in einer Urt von Abhangigfeit erhalten batten, ohne es bod auf bie Dauer ju tounen. Gleichwohl marb **M** 3 Corinta

- Gorinth baburch, so wie durch das Bedürfnif bie Goif; fabrt gegen Seerduber zu fchiben, zu einer Seemacht; erfand die Artremen, und lieferte schon 664 ben Corcu-raern ein Seetreffen. Dagegen subrten sie ihre Land-triege mehrentheils mit fremden Soldnern; und nahmen baber anch desto ofter an den innern Ariegen Griechen-lands Antheil, je leichter sie jene haben und bezahlen konnten.
  - d. Sicpon. Die Sage macht es neben Argos ju bem als teften Staat von Griedenland; allein bie Bergeidniffe von nralten Ronigen und Prieftern, die dort geherricht haben follen, find ohne fichern biftorifden Grund. Bor ber Banderung der Dorier mar Sicpon querft von 30niern bewohnt, geborte aber um bie Beiten bes Trojanis foen Rrieges ju Agamemnons Reid. Bep bem Dorifden Cinbrud bemachtigte fich Phalces, ber Cobn des Temenns, Sicvons, bas jest eine Dorifde Stabt murbe. Rach der Abichaffung ber toniglichen Burbe, wovon der Beitpunct ungewiß ift, artete bie Berfaffung in eine gas gellofe Democratie ans, welche wie gewöhnlich ber Ufurpation eines Gingelnen ben Beg babnte. Orthagoras und feine Nachfommen, von benen ber lette und ber berühmtefte Elifthenes war, beberrichten Sicpon. ein volles Jahrhundert; 700-600. Auch nach miederberges Rellter Frepheit erlitten die Sicponier bod oftere Staate veranderungen; und ihre glangende Periode fallt erft in bie letten Beiten Griechenlands, mo fie ein Glieb bes Modifden Bundes murben.
  - a. Ach a a. Bep ber Berbreitung ber Hellenen ward diese Landschaft, die bis dabin Aegialus hieß, von dem ans Megopten vertriebenen Jon und seinem Stamm besent, wovon sie den Nahmen Jonier trugen; bis die Jonier bep der Dorischen Wanderung von den aus Argos und Laconien verdrängten Achdern wieder vertrieben wurden, die sich unter Tisamenus, dem Gobne des Orestess das selbst

Telbft nieberließen, beffen Rachlommen and ihm in der Berrichaft folgten, bis die Eprannen bes lebten berfelben, Boges, (ungewiß mann?) die Abidaffung ber Monar: die verurfacte. Achaja verfiel barauf in 12 fleine Res publifen, ober eben fo viele Stabte mit ihrem Stadto gebiet, beren jedes aus 7-8 Diftricten (dymoic) bestand. Alle batten Democratifde Berfaffungen und ftanben unter einander in einer Berbindung, die fic auf die volltoms menfte Gleicheit fruste; und nicht eber als burd bie Politif ber Macedonifden Sonige getrennt murbe, obgleich biefe Erennung felbft alebann Beranlaffung ju bem nachmals fo wichtigen Achdifden Bunbe marb. Die Echaer leb: ten friedlich und gludlich, weil fie bis auf ben Delopon: nefifden Rrieg nicht bie Citelleit batten, an fremben Sandeln Antheil gu nehmen; und ihre Berfaffungen wur: den fo betühmt, daß mehrere auswärtige griechifche Stabte fie annabmen.

f. Elis. Die Ginwohner führten in ben alteffen Beiten ben Rahmen Epeer, ber fo wie ber Rahme ber Elier von einem ihrer alten Sonige fic berfdreibt. Die Rahmen Diefer ihrer alteften Stammfarften, wie ber bes Enb v: mions, Eveus, Eleus, Augias find ben ben Dicotern febr berühmt. Es fdeinen gewöhnlich mehrere fleis ne Reiche in diefem Lande gewefen au fepu, benn im Erojanifden Beitalter gab 'es beren 4, wogu noch bas pon Dylus in Triphollen fam , welche Landfchaft gewöhnlich mit gu Glis gerechnet wirb. Bey ber Dortiden Banberung festen fic bie Metolier, welche bie Das rier begleiteten, unter ihrem Anfahrer Drolus in Elis feft, doch fo, daß die alten Ginwohner neben ihnen blie: ben. Unter feinen Rachfolgern ift 3phitus, Lycurgs Beitgenoffe, als Wieberberfteller ber Dlym'pifden Gpies le berühmt, beren gever von der Beit an bie Lanbichaft Elis fowohl ibren Glang als ibre Rube an banten batte, weil bas Gebiet von Glis als beiliges Bebiet betrachteb M A mutpe :

wurde; wiewohl fie wegen des Borfiges in diesen Spleslen einige Kriege mit ihren Rachbaren, den Arcadiern, haben sübren muffen. Nach der Abschaffung der königlischen Burde 780 wurden hoch sie Ausistrate gewählt, die zugleich die Aussicht über die Spiele hatten, (Helland diese) deren aufangs zwey, nochwals 10 waren, Einer aus jeder Tribus, (wiewohl ihre Zahl sich mit der Zahl der Tribus öfter anderte.) Außerdem muffen sie auch einen Senat gehabt haben, der aus 90 Personen bestand, die ihre Stellen auf Lebenszeit behielten, der von Aristoteles erwähnt wird. Die Stadt Elis ward erst 477 gebaut; dis dahin wohnten die Elier in mehreren kleinen Oertern.

- 2. In bem mittlern Griechenland (Bellas).
- a. Der Staat von Megara. Bis auf bie Dorifche Banberung ftanb er meift unter ben Ronigen von Attica, ober boch unter garften aus ihrem Saufe; wiewohl die Megarenfer bereits junamft por biefer Begebenheit, nach ber Ermordung ihres letten Ronigs Spperion, die Regierung Magistratspersonen, die gewählt wurden und mech-. felten, in bie Sanbe gaben. - Bep bem Ginbruch bet Dorfer ju Cobrus Beit marb Megara von Doriern, bes fanbers Corinthern befest, die baber auch die Stabt als ihre Colonie betrachteten, und fie in ber Periobe ber Bacchiaden in Abhangigfeit erhalten wollten, welches mebrere Rriege verurfacte. Doch behauptete fich De= gara als eigener Staat, sowohl in biefen als in ben vielen folgenden Arlegen unter ben Griechen, an benen es fowohl gur See als zu Lande Theil nahm. Um bas Jahr 600 hatte fic Theagenes, Sowiegervater bes Athenienfere Evlon, ber Oberberricaft bemachtigt, nach beffen Bertreibung awar die Republitanifche Berfaffung wiederbergeftellt murbe, bie aber balb in eine Pobelberr= fcaft andartete. Doch ericeint Megara bereits in ber Beriede des Berferfriegs, woran es rubmlic Antheil nabme

nahm, wieder als ein gutgeordneter Staat, wenn wir gleich aber das Innere feiner Berfaffung teine Rachrichten haben.

5. Bocotien. Die Gefdicte ermdbut in Boetien mehrere uralte Boltericaften, wie Mones, Spantes u. a. mit benen fic eingewanderte Phonicier unter Cabmus vermifchten. Der Stamm bes Cabmus murbe und blieb lange Beit herunter berridender Stamm: und bie Bt= fcicte feiner nachtommen, ber Sonige in Eheben, bie aber ben größten Eheif von Bocotien herrichten, mie die des Dedipus, des Lains, des Eteatles und Polynices, macht einen Sauptzweig ber griechischen Mpthologie ans. Nach ber Eroberung Thebens burch Die Epigoni 1215 wurden die Boeotier durch Abraeifche Wolfer verbrangt, und liefen fich in Arne in Theffallen nieber; fehrten aber, vermifcht mit ben bortigen Meolern, gur Beit ber Dorifden Banberung wieder in ihr Baterland gurud. Balb nachher marb 1126 nach bem Tobe bes Euthus die tonigliche Regierung abge-Much Bocotien zerfiel jest in fo viele fleine Staaten als es Stabte gablte, unter benen außer The ben die Stadte Plataeae, Thefpiae, Lanagra und Cheronaea die vorzüglichften waren, die jebe ibr Bebiet und ihre eigene innere Berfaffung batten; welche um die Beiten ber Perfertriege alle in Dligardieen ausgeartet ju fenn icheinen. Dief war auch ber Sall in Theben, bas zwar einen Gefengeber aus Corinth, Dhis lolaus, gehabt hatte, beffen Befengebung aber nicht viel gefructet baben muß, weil bie Berfaffung ftete amis iden einer zügellofen Democratie und Dligardie fomantte. Die Bocotifden Stabte hatten indes fammtlich eine Betbinbung unter fic, beren Saupt Cheben mar: beffen Borrang aber allmablig in eine Oberberricaft ausartete, ber fich jebod einzelne, befonders Platae ge. Lebhaft wiberfesten, mpburd viele Ariege veranlagt mur-M 5

### 186 Dritter Abschnitt. Griechen.

vier Bersammlungen (Boudaie) abzemacht, die in den pier Bersammlungen (Boudaie) abzemacht, die in den 4 Districten, in welche Boevtien getheilt war, gebalten wurden; und die zusammen 11 Boeo tarchen wählten, die als hochste Magistratspersonen an der Spige der Köderation standen, und auch zugleich Feldberrm waren. Die Boevtier hätten nach der Größe und Besudsterung ihres Gebiets die erste Wolle in Griechenland spielen können; wenn nicht die schlechen Stadtversassungen, die Eisersucht gegen Theben, und die daber entstes hende Uneinigkeit, es verhindert hätten. Und doch zeigte nachmals das Bepspiel von Spaminondas und Pelopidas, daß das Genie zweper Männer alle diese Mängel auswies gen konnte.

- c. Phocis ward urfprünglich von Ronigen beberricht, bie von Phocus, der eine Colonie von Corinth binführte, abstammen follten. Die tonigliche Burbe marb um die Beit bet Dorifden Banderung abgefchaft; allein bie form ber folgenden Republikanifden Berfaffung ift ungemiß. und von ben Unternehmungen ber Phocenfer por ben Beiten ber Perfertriege nur fo viel befannt, bas fie aludlide Rriege mit ben Ebeffaliern fuhrten. Da in ber Gefcichte ftete nur von Phocenfern im Allgemeinen bie Rede ift, fo muß die gange Landichaft Ginen fleinen Eren= ftaat gebildet haben. Doch machte die Stadt Eriffa mit ibrem fruchtbaren Bebiet und dem Safen von Cirrba bis 600 einen eignen fleiuen Staat aus, ber fic burch Erpreffungen von ben Delphischen Pilgrimmen bereicherte; in welchem Jahre wegen ihres Frevels gegen bas Dels phifche Drafel von den Amphictionen ber Rrieg gegen fie ertlart warb, ber 590 mit ber Berftorung von Eriffa endigte; deffen Gebiet darauf zu beiligem Lande gemacht marb.
- d. Loeris. Wenn wir gleich aus ber frühern Geschichte wiffen, bag die Locrier auch ihre Könige hatten, unter benen

denen Ajar, des Dilens Goon, im Trojanischen Kriege ber rahmt ift, und daß sie späterhin auch republikanische Berfassung einsahrten, so ist doch weder die Beit, wann es, noch die Art, wie es geschah, bekannt. Die drep Stamme der Locrier blieben auch politisch verschieden. Die Locri Ozolao im B. von Phocis hatten das größte Gebiet; in dem jede Stadt für sich gewesen zu sepuschent, wenn gleich Amphissa als Hauptort genannt wird. Die Landschaft der Locri Opunii im D. machte das Gebiet der Stadt Opus aus, deren innere Berfassung wir aber, so wie die ihrer Nachbaren, der Locri Epicocemidii, nicht kennen.

- a Metolien. Die Actolier blieben die robesten und ungebildetften unter allen Bellenifden Bolferfcaften; benn fie waren nicht viel mehr als ein Raubervolf, und trieben Diefe Rauberepen fowohl ju Baffer als ju Lande. Go berühmt bie Rahmen ihrer alteften Beroen find, wie bie des Metolus, Peneus, Deleager und Diomeb,' fo ganglich verschwinden fie fast aus ber Geschichte in ber blubenden Periode Griechenlands, und wurden nicht eber ale in bem Dacedonifc : Romifden Beitraum berabmt, wo bie einzelnen fleinen Bolferfcaften, Die ju ibnen nes borten, fich genaner mit einander verbanben, und einen gemeinschaftlichen Anführer mablten, um die Rriege gegen Die Achder ju fuhren. In ben frubern Perioden fceint aber eine folde gemeinschaftliche Berbindung nicht fiatt gefunden ju haben; bas Innere ihrer bamaligen Berfaß. fung ift aber unbefannt.
- f. Acarnanien. Das Land erhielt ben Nahmen von Maranan, bem Sohn des Alcmaon, die bepbe als die attesten Könige augesührt werden. Im Trojanischen Zeitalter scheint wenigstens ein Theil deffelben den Beherre schern der benachbarten Insel Ithaca unterworfen gewessen zu sehn. Wann und wie unter den Asarnaniern republikanische Berfassung eingeführt worden sep, so wie auch

auch die Beschaffenheit berfelben, ift ungewiß. Man fiebt mur fo viel, bag auch bier ble verfchiebenen Stabte, un= ter benen Stratus bie beträchtlichte mar, jebe für fic ibre Berfaffung batten; die, wenn es die Umftanbe erforberten, fic verbandeten; und woraus fpaterbin in ber Macedonifchen Periode eine beft andige Berbindung erwuchs. - Ginen eigenen Staat für fic machte lange Beit bie Stadt Argos Amphiloditum, mit ihrem Bebiet, aus; die von Amphilodus, ihrem Stifter, ben Rabmen trup, und febr blibend warb. Als aber ihre Bewohner von den Ambraciern, die fie felber eingeladen hatten, vertrieben murben, fucten fie Gulfe bep ben Mcarnaniern, die fie auch, unterftust von den Athenieus fern, wieber in ben Befit ihrer Stadt festen, bie bats auf gemeinicaftlich von ben Umphilodiern und Mearnaniern bewohnt murbe, und faft in beständigen Rriegen mit ambracia ftanb.

#### 3. Das Morbliche Griechentanb.

Bie wichtig für bie altefte Gefdichte ber Grieden Theffalien ift, ift aus ben oben angefahre ten Saupthatis ju ber Gefdichte ber Belasger fomobl als ber hellenen flar; welches lettere Boll fich eigents . lich von bort aus uber Griechenland verbreitete; findem' es doch zugleich bort feine Wohnfige behauptete. In bem Crojanischen Leitalter enthielt Theffallen 10 fleine Reiche, die unter Stammfarften ftanben, unter benen mehrere, wie Achill und Philoctetes, gu ben berubmteften heroen jener Beit geboren. Rach ben Beiten bes Trojanifden Srieges und ber Dorifden Banberung muß Theffalien auch abuliche politifche Revolutionen erfahren haben; allein weber bie Beit noch bie Art laft fic bestimmen. Dur fo viel ift aus ber folgenden Befdicte Blar, daß die Theffalifden Stadte ibre politifde Rreps beit, wenn fie fie auch gebabt batten, bod nicht an be-Baupten mußten: benn in ben benden pornehmften Stad. ten

Ben, Pherne und Lariffa, an beren Befdicte uberhanpe größtentheils die Gefdicte des Landes hangt, ·hatten fich eigenmichtige Beherrfcher ber oberften Gewalt bemachtigt, die fie auch fast ohne Unterbrechung behaups tet ju haben fdeinen. In Lariffa betrichte bereits vit bem Anfang der Perfertriege bas Befdlecht ber Aleuas die von hercules abstammen wollten, und ben herodot überhaupt Ronige der Theffalier beifen. Gie haben aber ihre herrichaft auch bis auf bie Macebonis foe Periode herunter behauptet. - In Pherae warf fic, wiewohl erft um 408, ein Eprann, Jafon, auf, ber nicht unr Theffalien, fonbern auch mehrere der bemachbarten barbarifchen Boller beberrichte; und bem feine drep Bruder Polyborus, Polyphron und Alexans ber, fonell nach einander in ber Berfchaft folgten; welcher lettere guerft von ben Aleuaben, mit Sulfe ber Macedonier, aus Lariffa verbrangt, alebann von Belopibas befriegt, und gulept auf Anftiften feiner Bemablin Chebe von ihren Brubern Epcophron und Elfinbonus 356 ermordet ward; die fic alebann gwat ber Berricaft bemachtigten, aber auf Bitte ber Aleuas ben durch Philipp von Macedonien verbringt murben. - Einzelne folder Eprannen fommen and jumeilen in ben übrigen Theffalifden Stabten, wie in Pharfalus u. a. vor.

b. Epirus. Die Landicaft mard von mehreren, theile gries miiden, theile nicht griechifden, Wollericaften be-Unter biefen war bie machtigfte bie ter MR to loffer, Die von Ronigen aus bem Saufe ber Meg'cis. ben, Rachtommen von Pprrbus, bem Sohne bes Adills, beberricht murbe. Dieß griechifde Saus mar bas einzige, bas die tonigliche Burbe fortbauernd bebielt; indes maren diese Ronige vor bem Macedonischen Beitraum teinesweges herrn von gang Epirus, fonbern Die andern, nicht Sellenischen Boller, wie die Ebefproter, Orefter und a. hatten ibre eigenen Ronige; und

und außerdem bilbete die Corinthifche Colonie ambra: cia einen eigenen Staat, ber republitanifche Berfaffung hatte, aber ofters unter die herrichaft von Eprannen gerieth.- Allein burd die Berbindung mit ben Dacebonis foen Ronigen werbent bie Ronige ber Moloffer Serrn bon gang Epirus und auch von Ambracia; und einzeine unter ibnen, wie befondere Porrbus II, traten alsbann als große Eroberer auf. (f. unten.)

#### 4. Die griechifden Jufeln.

Cowohl bie zunachft um Griechenland, ale aud bie bes Ardipelagus, erlitten alle, feitdem fie nad Berbran= gung ber altern nicht griedifden Ginwohner, wie ber Phonicier, ber Carer, u. a. von Bellenen befest maren , abulide politifde Berauberungen , wie bie Staas ten auf bem feften Lande. Auf den großern Infeln, bie mebrere Stabte enthielten, entftanden auch gewöhnlich fo viele fleine Republifen, als Stabte ba waren, biewieder Berbindungen unter fic gu errichten pflegten ; pon ben fleinern, mo nur Gine Stebt fic fant, beren Bebiet die Jufel ausmachte, bilbete jebe einen fleinen Brepftaat fur fic. Jeboch bauerte bie Unabhangigteit bie= fer Infeln eigentlich nur bis auf die Beiten ber Perfer-Briege: benn feitdem bie Athenienfer burd biefe an bie Spipe bes verbundeten Griechenlands tamen, und bie Berricaft des Meers an fic riffen, murden diefe Infels ftaaten von ihnen unter bem Nahmen von Berbunbeten nicht viel beffer ale Unterthanen bebandelt; nur bag man ibnen ibre innere Berfaffung ließ. - Unter ben Infeln gundoft um Griechenland find vorzüglich Biftorifc mertwarbig:

a. Corcora, Colonie von Corinth, megen feiner Gees macht und feines Sandels; worin es mit Corinth wette eiferte, und in viele Streitigfeiten und Rriege gerieth: und and eine Saupturface an bem Ausbruche bes De-Loponneficen Arieges wurde. Um die Beit des Anfangs Diefes. biefes Ariegs fand Corcyra auf bem Sipfel feiner Macht, ce tounte damais allein eine flotte von 120 Ariegsschifs fen ausschieden. Die Verfassung scheint, so wie in Coosinth, aristocratisch ober oligarchisch gewesen zu senn: als lein nach den Persertriegen bildete sich eine democratische Faction, wodurch die bestigsten innern Unruben entstanzben, welche Corcyra seinem Untergang zusührten.

- b. Aegina. Die kleine Insel marb nach ber Dorischen Wanderung von Colonisten aus Epidaurus beset; machte sich aber bald von der Herrschaft von Epidaurus los, und stieg durch Handel und Schiffahrt. Aegina rivalisirte lange mit Athen; dem es, bis auf die Zeiten der Persserkiege, durch seine Seemacht überlegen war. Allein 485 durch Themistocles gedemuthigt, konnte es sich gegen die damalige Uebermacht Athens nicht behaupten, und wenn es sich auch in der Folge 458 wieder unabhängig zu maden suche, so wurde es dafür nur desto härter gestraft. Außerdem litt es bereits vor den Perserkriegen durch innere Unruhen, indem eine Aristocratische und Desmocratische Faction sich mit großer Erbitterung verfolgten.
- e. Endoea. Die verschiedenen Stadte diefer Insel, besons ders Chalcis und Eretria, hatten jede ihre eigene innere Berfassung, die in bepden aristocratisch war; indem sich die Regierung in den Handen der Reichen (der Hippobatae) besand; wiewohl in Chalcis auch Epranmen erwähnt werden. Seit den Persertriegen tam Eusdoea in Abhängigseit von Athen, welches jum Theil seine Jusubr von Lebensbedürsuissen von dort erhielt. Der Druck der Athenienser machte die Eudoeer zu Empörumgen gen geneigt, und sie waren in der Folge bereit sich loszureisen, so oft sich eine Selegenheit zeigte; wie 446, da Pericles sie wieder besiegte; und wiederholt im Pelozonnessichen Artege.
- d. Die Epelaben murben zuerst von Ereta aus unter Mis nos mit Colonieen beseht. Borber batte fic ber Cari-

fce Bolferftamm über biefelben ausgebreitet; bet aber allmäblig von Bellenen, meift Jonifden und Dos rifden Stamms, verbrangt murbe. Unter ihnen was ren bie beträchtlichften Delos, bas unter bem Sous bes Apollo ein betrachtlicher Sanbelsort, und wahrend ber Perferfriege 479 auch die Schaptammer von Griechen: land ward. Paros, berühmt burch feinen Darmor, und burch ben Widerftand, ben es Miltiades leiftete wiewohl es boch barauf baffelbe Schickfal mit ben übrigen Infeln hatte, indem es unter die Bothmaßigfeit ber Athenienfer fam. Die Berfaffung übrigen Eleinern' tennen wir nicht genau; iche berfelben enthielt eine Stadt mit der Infel gleiches Rahmens, beren Bebiet bie Jufel ausmachte.

e. Ereta. Die Ginwohner von Ereta waren nicht bloge Sellenen, fonbern gemifchten Urfprunge, wie Gureten . Belasger, u. a., mit benen fich Sellenen vom Dorifchen und Meolifden Stamm mifchten. In ber frubern Berio: be hatte Ereta feine Ronige, unter benen Dinos um 1300, mahricheinlich querft herr ber gangen Jufel, fein Bruder Rabamanth, und 3bomeneus und Meriones, ber bem erftern mit auf bem Buge gegen Eroja folgte und fein Rachfolger warb, fo wie ber lette Ronia Eteard um 800, nach bem bie Berfaffung republifa: nifch warb, am befannteften find. Bereits unter biefen Ronigen ward Ereta machtig gur See, und Minos mirb bas Berbienft jugefdrieben, burd feine Alotten bas Megeis fde Meer bon Seeraubern gereinigt, bie Infel befest, und bie Schifffahrt gefichert ju haben. Die Gefenges bung ber Cretenfer, bie Locurg großentheils jum Mafter gedient haben foll, wird ihm bengelegt. Allein die Ungewisheit, was dem Minos gehort ober nicht, ift bier noch viel größer als bep Lycurg; vieles was ihm als gesehliches Institut bengelegt wird, war mohl nur blog alt Dorifde Sitte. Die Lage von Ereta, bas als Infel feinen fremben Angriffen leicht ausgesest war, und bie Dabe

von Megopten und Phonicien, tombten unftreitig viel bagu beptragen, ben Reim ber politifden Cultur an entwideln. Die Abichaffung ber tonigliden Regierung ideint burch immere Unruben bemirtt ju fepn, benen Ereta auch unter ber Republikanifden Berfaffung baufig ansgefest blieb. Sie entfprangen aus ber Giferfuct bet größern Stabte Gortyna und Enoffus, bie, wenn be einig waren, Die übrigen beherrfcten, aber wenn fie in Streit geriethen, auch die Rube ber gangen Infel erfcutterten et moben die Stadt Endonia durch ibren Bentritt auf biefe ober fene Ceite gewöhnlich ben Ansichlag gab. Die burd Minos Gefete vorgefdriebene Ordnung bes Private lebens, fie ber Spartanifchen glich, war in allen Stabten ber Infel eingeführt; tom aber in biefen eber ale auf bem Lande in Berfall. Jebe Stabt batte ibre ! eigene innere Berfaffung; febe batte ibren Genat (vepowola), an beffen Spike 10 Auffeber, (Kornor), die ans gewiffen Kamilien gemablt wurden, als boofte' Das afftrate ftanben; bie auch bas Commando im Kriege batten, welche bie Cretenfer zwar mit auswärtigen felten ober nie, aber befto mehr unter einander führten; woburd ibre Berfaffung, fo wie ibr Rationalcharacter, nothwenbid verberbt werben mußte.

Maunair Creta, Rhodus, Cyprus. 1675. 4. Gleichfalls febr fleißige Compilationen. Doch baben die von Chishull in Antiqu. Aliaticae 1728. fol. bekannt gemachten Instariften neues Richt verbreitet. Sie find genunt von: Br. Choix des anciens etc. (oben S. 165.); das haupto werk aber Ereta.

A. Epprus. Anch diese Insel war und blieb von sehr ger mischten Einwohnern besetzt, die noch in Herodots Zeits alter ihre Abkunft theils von Phoniciern, theils von Afris canern, (Aethiopiern,) theils von Grieden and Arcadien, Attica, und der Insel Salumin, ubleiteten, von welden die durch Tencer um 1160 gestistete Stadt Galamin

min eine Colonie war. Es ift gewiß, bag in ben frabern Beiten bie Phonicier lange herrichenbes Boll auf ber Infel waren, benn in ber bitbenben Periode von Eprus emporten fich bie Epprier gegen biefe ihre Unterbrader, als Salmanaffar blefelben angriff um 720. Gelt ber Beit bis auf bie Perfifde Periode icheint gwar ein enges Ber= baltnif, aber boch teine eigentliche Abbangigfeit von ben Doniciern fatt gefunden ju baben. Bielmehr bilbeten fich jest in ben vericbiebenen Stabten ber Infel mebrere fleine Reide, beren man nadmils 9 gabit, bie unter Amafis um 530 ben Aegyptern, und unter Cambhfes um 525 ben Berfern tributair wurden, jeboch fo, baf fie ibre Ronige bebielten. Babrend ber Berufden Berricaft nahmen bie Epprier ofters an ben Emporungen gegen bie Perfer Antheil; besonders die Ronige von Galamis, bie jest bie machtigften wurden. Soon im 3. 500 trat Onefilus auf die Ceite der rebellirenden Jonier, mard aber befiegt. In ben nun folgenden Perfifch : griechifden Ariegen murbe Epprus von den verbundeten griechifden Rlotten ofter angegriffen, (wie 470 von Danfauias, und unter Evagoras I. 449 von Cimon, bet ber ber Belagerung von Citium farb); bod murben bie Derfer nicht von bort vertrieben; und fceinen fic auch nach bem Frieden 449 behauptet ju haben. Unter ben nachfolgen: ben Ronigen von Salamin war Evagoras II. amifchen 4∞-390 herr von dem größten Theil ber Infel; mußte aber, als in dem Grieben bes Untalcibas 387 Eppern ben Perfern aberlaffen warb, noch einen heftigen Rrieg mit Diefen fubren, worin er nur Calamin bebielt. Enblich nahmen auch die Epprier wieder 356 an ber Emporung ber Phonicier und Megypter Theil; worauf bie Perfer eine Armee unter ber Unfuhrung eines jungern Epagos ras, ber von feinem Obeim Protagoras vertrieben war, und bes Athenienfers Phocion gegen fie fdidten, die Salamis belagerten. Die Sache ward indes burch einen Bergleich bepgelegt. Die 9 fleinen Reiche auf bet \_ der Infel danerten übrigens bis auf Alexander's Zeiten fort; auf beffen Seite fie 332 fremwillig mahrend der Belagerung von Eprus traten, morauf Epprus bep ber Maerdonischen Monarchie blieb.

# 2. Befdicte ber griechifden Colonieen \*).

Geographische und historische Rachtichten die Colonicen Bet Griechen betreffend von D. J. Segewisch. Altona, 1808.

8. Eine vortteffiche Uebersicht des Gegenstandes.

84. Choix de l'état et du sort des Colonies des anciens peuples, Paris. 1786. Gehr schäftbare Erläuterungen.

I. Kein Bolk der alten Welt hat so viele Colonieen ausgesührt, als die Griechen; und diese Colonieen find in mehrerer Racksicht so wichtig ges worden, daß man die frühere Weltgeschichte im Ganzen gar nicht übersehen kann, ohne Kenntniss von ihnen zu haben. Denn an ihnen hängt nicht nur großentheils: a. die Geschichte der Bildung des Mutterlandes; sondern auch b. die Geschichte des früheren Welthandels; so wie auch c. einzelne dieser Pflanzstädte so mächtig geworden sind, daß sie den größten Einsus auf positische Geschichte

burdgefahrt.

# 196 Dritter Abschnitt. II. Periobe.

- 2. Die Colonieen der Griechen, von benen hier die Rebe ist, sind die, die von den Zeiten der Dorischen Wanderung bis herunter auf die Macedonische Periode von den Hellenen gestiftet worden sind. Daß bereits vor den Zeiten jener Wanderung Pelasgische, vielleicht auch Hellenische, Colonisten nach Italien übergegangen sind, läßt sich zwar nicht bezweiseln; allein theils ist das Genauere davon unbekannt; theils bleiben diese auch späterhin nicht mehr Griechen. Die spätern Macedonischen Pflanzstädte aber waren von ganz anderer Art.
- 3. Der Stamm ber Hellenen verbreitete sich gleichmäßig, sowohl nach der Oftseite, als nach der Westseite von Griechenland; doch blies ben die Riederlassungen der Griechen auf die Ufer des Mittelmeers und des schwarzen Meers beschräuft. Ihre Hauptcolonieenlander waren hier in D. die Küsten von Klein: Aften und Thraseien; und in W. die Küsten von Unteritalien und Sicilien. Einzelne Pflanzstädte aber sanz den sich auch an den Ufern der meisten übrigen tänder zerstreut.
- 4. Auch die Griechischen Colonieen wurden theils aus politischen Grunden, theils bes Handels wegen gestiftet. Das Erste gilt fast ohne Aus:

Ausnahme von allen Pflanzstädten, welche das Mutterland selber anlegte; das Andere von denen, die wiederum Töchter von Pflanzstädten waren, welche durch ihren Handel sich schon aufgeschwuns gen hatten; — und fast alle Griechische Colonieen sind mehr oder weniger Handelsstädte geworden, wenn sie auch bey ihrer Anlage nicht dazu bes stimmt waren.

4. Das Berhaltniß zwischen ben Colonicen und den Mutterftadten bestimmte fich schon großens theils burch bie Beranlaffung ber Unlage. eine Stadt burch migvergnugte ober vertriebene Emigranten gestiftet wurde, fand icon von felbft feine Abhangigkeit ftatt; aber auch felbft ben Sandelscolonieen war diefe Abhangigkeit nur febr fcmad, und nirgends leicht von Dauer; weil es ben Mutterftabten, wenn auch nicht an gutem Willen, doch an Kraft fehlte, fie ju behaupten. Allein eben burch biefe Unabhangigfeit fo vieler Pflangftabte, bie fast ofne Musnahme in ben gludlichften Begenden ber Erbe, unter bem ichon: ften himmel angelegt, und burch ihre Lage felbft jur Schifffahrt und jum Sandel aufgefordert mas ren, mußte bie Cultur ber Bellenischen Mation überhaupt nicht nur bie größten Fortichritte mas den, fonbern auch eine Bielfeitigfeit erhal:

# 98 Dritter Abschnitt. II. Periode.

ten, wie sie die Cultur keiner andern Nation ber damaligen Welt erhalten konnte. Welche Masse, besonders von politischen Ideen, mußte nicht ba in Umlauf kommen, wo unter mehreren hundert Pflanzstädten sich jede ihre eigene Verfassung bildete!

- 6. Die altesten, und auch in mancherlen Rudficht bie wichtigften biefer Colonieen, mas ren die langs ber Weftfufte von Rleinafien, vom Bellespont bis ju ber Brenge Ciliciens. Sier batten fich feit bem Trojanifchen Rriege, in bem man mit biefen fandern befannt geworben war, Sellenen von ben bren Sauptftammen, Meoler, Jonier und Dorier, niedergelaffen. Sie wurden die wichtigsten fur ben Sandel; und indem jugleich epische und Inrifche Poefie bier in bem Baterlande bes homers, (bes Baters bennahe ber gangen griechischen Cultur); bes Ale caeus und ber Sappho, ihre erften und schonften Rnofpen entfaltete, erhielt von bier aus auch die aestbetifche Bildung ber Nation felbft im Mutter: lande ihre erfte Richtung.
  - 1. Die aeolischen Colonieen. Sie wurden am ersten gestistet, um 1124, und scheinen eine Folge der Dorischen Wanderung gewesen zu sepw, indem sie während jener großen Bewegung in Griechenland angesegt, wurden. Die aus dem Peloponnes verdrängten Pelopiden, Orestes, sein Sohn Pentoilus, sein Enkel Archelaus und Ureutel Grais, waren und einander die Anschrer des Buges,

Buges, bet ein langfames Borruden an Lande bis aum Bellefvout, und awar in mehreren Saufen mar, beneu fic allmablig Boeotier und andere anichloffen. In Affen occupirten fie einem Theil der Ruften von Dofien und Carien, welcher Strich baber Meolis bieß; und an-Berdem die Infeln, Lesbos, Tenebus und Secaton= , mefus. Am feften Lande, in ber nach ihnen genannten Landichaft Meolis, erbanten fie amblf Stadte, worunter Epme und Emprna die vornehmften waren. welche lettere Stadt aber nachgebeute an die Jonier fam. Ihre Sauptniederlaffungen waren auf der Infel Lesbos, auf der fie 5 Stadte bewoonten, unter benen, fo wie unter affen ihren Colonicen, Mitblene bie wichtigfte war. Auch hatten fie fich landeinwarts bis an ben 3 da ausgebreitet. Alle biefe Stabte maren jede fur fic, und hatten ihre eigenen Berfaffungen; wovon wir nur fo viel wiffen, baß fie manchen Ummalzungen unterworfen was ren, die man oftere baburd ju ftillen fucte, bag man annmidrantte Beberricher unter bem Titel Mefpmnetae, auf gemiffe Beit, ober auch auf Lebenszeit mabite, unter benen um 600 Dittacus in Mitplene, bet Beitgenoß ber Gapp bo und bes Mlcaeus, am befann: teften ift. 3bre Unabbangigfeit bauerte bis auf Cprus, (außer daß Smorna bereits um 600 von ben Lubern eingenommen und gerftort, und erft nach 400 Jahren von Antigonus wieder aufgebant ward; wo bie blubenbe De= riobe beffelben erft anfangt.) Die Stabte auf bem fes Ren Lande mußten fic den Derfern unterwerfen; nicht aber bie Infeln. Ginen fortbauernben Bund batten bie Meolifden Stadte nicht; nur in einzelnen gallen gien: gen fie gemeinschaftlich ju Mathe. Ditplene, bas fie als ihre hanptftadt betrachteten, ift allein unter ihnen burd feinen Sandel und feine beträchtliche Geemacht und michtig geworden. Dennoch warb es 470 Athen tributair; und mare, als es 428 mabrend bes Deloponnefichen Arieges abfiel, und wieber eingenom. N A 間(風

#### 200 Dritter Abschnitt. H. Periode.

men ward, bepnahe von ben Sthenlenfern gerfibrt worden.

2. Die Jonifden Colonieen. Gie murben gwar fpa= ter gestiftet, maren aber auch Rolge ber Dorifden Banbe= rung. Die burd bie Achger aus bem Beloponnes bertriebenen Jonier batten fic nach Athen gezogen, von wo fie nach 60 Jahren um 1044 unter ber Anführung bes Releus und anderer Gobne bes Cobrus nach Affen binaberichifften. Mit ihnen verbanden fic aber and Chebaner, Phocenfer, Abanter aus Endoea, und andere Griechen. Gie befesten in Affen bie G. Rufte von Lybien und D. Rufte von Carien; bie von ihnen ben Dabmen Jonien trug, nebft ben Infeln Camos und Chios. Gie erbauten bier 12 Stabte auf bem feftem Lande von M. nach G.: Phocaea, Erathrae, Clas somene, Leos, Lebebut, Colopbon, Epbefus, Driene, Dpus, Miletus; auf ben Infeln aber Samos nud Chios. Gie alle hatten ein gemeinschafttiches Beiligthum, ben Tempel bes Reptuns Panios nium auf bem Borgebirge Deveale, wo fie ibre Refte feperten, und über gemeinschaftliche Angelegenheiten fic berathichlagten. Daben mar aber jebe Ctabt unabhangig fur fic. Gie behaupteten ihre Unabhangigfeit bis auf bie Beiten ber Mermnaben im Lybifden Reich, und bet Perfer, welchen fie fic unter Corus unterwarfen. Doch behielten fie unter ben Perfern meift ihre innere Berfaffung, und mußten nur Eribut bezahlen. ffe nutten jebe Gelegenheit, fic bavon ju befreven; und baber wird ihre Geschichte in der folgenden Verlobe auf bas genauefte in bie. Befdichte Griedenlands verflochten. Die innere Berfaffung warb gwar fcon frub in allen republitanift; allein auch fie waren nicht nur beständigen Gactionen, fondern auch oftere einzelnen Eprannen unterworfen. Unter benan auf bem feften Lanbe . find Miletus, Ephefus, und Phocaea bie mertwurdigften. Miletus ward unter allen bie großto San+

Sanbeldfiabt. Gie war icon burd bie Carier vor bet Jonifden Cinmanderung gegrundet, marb aber erft durch Die Jonier reich und machtig. Ihre blubenbfte Beriobe war swifden 700 und 500, in welchem Jahre fie an ber Emporung bes Ariftagoras gegen bie Perfer Theil nahm, und bafur von birfen 496 gerftort warb. Geit: . dem ward Milet nie wieder bas, was es gewesen mar. In jener blubenden Beriobe aber mar Milet nach Eprus und Carthago bie erfte Sandeleffadt ber Belt. Seebandel gieng vorzugeweife nach bem fcmargen Meer und ber Palus Masoris, deren Ufer an allen Cei: ten mit ihren Colonieen (beren fie nach einigen Berichten 300 gestiftet baben foll,) befest maren. Durch Sulfe biefer Pflangfiabte jog fie ben gangen Sandel bes' Dor: bens, mit Getreibe, getrodneten Sifden, Gelaven, und Pelgwert an fic. Ihr Landhandel gieng auf ber gro-Ben Scerftrage, die ble Berfer anlegten, bis tief ins innerfte Affen. Gie batte vier Safen, und ihre Ceemacht war fo betractlich, bas fie ofters allein Rlotten von 80-300 Rriegeschiffen ftelte. - Phocaea. Die blibenbe Deriobe besielben war gleichzeitig mit ber von Dilet: enbigte aber mit bem Anfang ber Perferberricaft 540, weil Die Bhocaceufer, um fic ber Perfifden Oberberricaft gu entgleben, ibre Baterfight lieber verließen, und nach Corfice auswanderten, wiewohl boch die Salfte von ihnen fic wieder bedachte und jurudfehrte. Phocaen batte ben ausgebreitetften Geebanbel unter allen griechifden Stabten, befonders nad Beften, fo wie bie Dileffer nad Morben. Ihre Schifffahrten giengen bis nach' Gabes; und bie Raften von Stallen, Ballien, und befonbers Corfice, wurden | nicht blog pon ihnen befucht, fonbern fle Bifteten bort aud Colonicen, wie Alalia, in Corfice, Elea, in Italien, und besombers Maffilia an ber Ballifden Rufte. - Cobefus. Die Stadt mar auch icon von ben Cariern angolegt, marb aber mit Joniern befest. Sie behanptete ihre Unabhangigfeit bis N 5 SHE

#### 202 Dritter Abschnitt. A. Periode.

auf Eroefus, ber fic um 560 ihrer bemachtigte. Die Berfaffung war Aristocratisch; die Regierung mar im ben Sidnden eines Genats, (yapoudia), bem Magiftrate (anlmantoi) ant Seite ftanden. Die vormablige tonigliche Ramilie behielt indeß noch gewiffe Borrechte. Epbefus ward nie fo Betrachtliche Sanbelsftabt, als Phocaea und Di= let; es war am berühmteften burch feinen Tempel ber Diana, der 355 von Seroftrat in Brand geftedt, aber alsbann prachtiger wieder aufgebant warb. Die blabenbe Periode von Epbefus icheint überhaupt erft um biefe Beit angefangen ju haben; als bie von Milet und Phocaea foon lange aufgebort batte. Denn im Macedonifden fomobl als Romifden Beitalter mard Ephefus als bie erfte Stadt von Rlein: Affen betrachtet. - Unter ben Infels fradten ward Samos burd feinen Sanbel und feine Sees macht die wichtigfte. Der glangenbite Beitraum besfelben war unter dem Eprannen Polycrates 540-523, ber feine herricaft über das Meer und die benachbarten Bleinen Infeln verbreitet batte. Allein ale fein Bruder Splofon fid burd Sulfe ber Berfer 517 ber Infel bemachtigte, ward fie faft ganglich vermuftet. Balb barauf Pam Samos in Abbaugigfeit von Athen, bas bafelbit 440 eine bemocratifde Berfaffung einführte, und es im Rriege mit Sparta jum Standplat feiner Eruppen und Rlotten machte. - Chios gab Camos an Macht und Reichtbum wenig ned. Es fam mit ben übrigen Joniern unter Perfifde herricaft, und war fo machtig, baf es 300 bev bem Aufftand bes Ariftagoras 98 Rriegeschiffe an ber verbanbeten flotte fellen tonnte. Rach ber Die: berlage bes Berres 469 trat es ju bem Athenienfiften Bunbe, wobon es im Peloponneffchen Rriege 412 fic lodaureißen fucte. Ihre Dacht jur Cee war auch noch -Damable betrachtlich; und fie baben bas große Lob, nicht burd ibr Glad abermutbig geworden gu fenn.

F. G. RAMBACH de Mileso ejusque coloniis. 1790. 4.

5. Die

- 3. Die Dorifden Colonicen. Gie murben auf bem Continent von Borberaffen an ber Gubfufte von Cas rien, und außerbem auf ben Infeln Cos und Abobus geftiftet: wurden aber fpater als bie Jonifchen, gwar burd allmählige Ginwanderungen, angelegt. Dorier fceinen fic nehmlich vom Peloponnes aus allmab. lig über bie Infeln bes Archipels bis ju ber Rufte Affens verbreitet gu haben, an ber fie bie gwep Stadte Sail carnaffus und Enibus, fo wie auf Rhodus die Stabte Jalpffus, Camirus und Lindus, und auf Cos Die Stadt gleiches Nahmens erbanten. Diefe 6 alten Dorifden Colonieen batten fo wie die Jonier ein gemein fcaftlides Beiligthum, ben Tempel bes Apollo Eriepins, mo fie ibre gefte feperten, und ihre Beratbichlas gungen bielten, von welcher Gemeinfchaft aber Salis carnas nacmals ansgefoloffen wurde: Bis auf die Perfifde Periode blieben fie mabbangig. Die Berfaffungen ber einzelnen Stabte waren aber großen Beranberungen unterworfen; indem bie von Enibus aus einer Dligardie in eine Democratie, (ungewiß mann?) vermandelt ward; Salicarnaffus aber oftere unter ben Abuigen von Carten ftand, unter benen Maufolus und Artemifia befaunt find. - Die brev Stabte anf Abobus fceinen nicht febr gewachsen gu fepn; allein nach bem Einfalle bes Berres in Griechenland 480 marb erft bie Stabt Abodus erbant, die bald bie ubrigen perbun-Relte: beren blubende Periode aber boch erft in bie Beis ten nach Mlexanber fallt. In bem gungen frabern Beits raum fonnten die Dorifden Pffangftabte fo menia als die Meolifden an Meidthum und Umfang ibres Sandels mit ben Jouischen fic meffen.
- 7. Auch die Ruften der Propontis, des schwarzen Meers und der Palus Macotis, marten mit griechischen Pflanzstädten befett. Sie waren

#### 204 Dritter Abschnitt. II. Periode.

waren bennahe alle Colonieen ber einzigen Stadt Milet, wurden aber alle selber blubende, handelsstädte. Wenn sich auch die Zeit der Stiffung von jeder nicht bestimmt angeben läßt, so muß sie doch überhaupt zwischen 800-600 fals sen. Sie waren nicht bloß herren der Schiffsahrt auf dem schwarzen Meer; sondern verbreiteten ihren handel auch durch das ganze südliche Austand, und dstlich bis zu den Ländern jenseit des Caspisschen Meers, oder bis nach der großen Bucharen.

An der Propuntis legen Lampfacus, (nahe am Hellespont) und Sicpcus auf einer Insel, die aber durch Brüden mit dem festen Lande zusammendieng. Sie war swar eine der schönken und blübendsten Städte Asiens, aber nicht eber als im Römischen Zeitalter, und durch Begünstigung der Römer. Ihr gegen über am Thrackschen User Perintbus, das nachmals Heraclea hieß; und am Eingange des Bosporus Edracicus Byzantium, und ihm gegenüber Shalcedon. Das Gedeiben aller dieser Städte zeigt, wie gut man die Plate zu der Anslage von Solonieen zu wählen wußte.

Herne Antiquitas Byzantina, Commentationes ditae. 1809. Die erste enthalt bie Bruchftude ber altern Geschichte pon Byzang.

Colonieen am schwarzen Meer waren: am Suduser in Bithpnien Heraclea, im Lande der Marryandini. Es behanptete seine Republikanische Versassung, aber unter einem hausigen Kamps und Wechsel der Olisgarchischen und Democratischen Partei bis um 370, wo der Sieg der democratischen Faction einem Eprannen Elearchus den Weg bahnte, der den Senat (Bovdy)

ausrottete, und beffen Samilie, auch ned feiner Ermora bung burd zwen Schuler des Plate, Die herricaft lange Beit bindurch bebielt. - In Paphlagonien Ginope, Die machtigfte aller Griechischen Pflangfiedte am fcwarzen Meer, die lange Beit die herrichaft bestelben behauptete. Ihre Frenheit und Unabbangigfeit dauerte bis um 100 v. C., wo fie unter ber hertschaft ber Ronige von Pontus, und bann ber Romer gerieth. 3hr Sauptnahrungsgweig war der gang der Jugfiche, (andaudec), die aus der Palus Macotis tamen, und lange bem Gabufer bes fcmargen Meers nach bem Bofporus Thracicus jes gen. - In Pontus Amifus, bie mit Ginope' gleiche Schicfale hatte; und von der Erapeans miederum eine Colonie mar. - Un ber Dftfufte bie Stabte Phafis mad Diescurias, die fo wie Phanagoria bie Sauptmartte bes Sclavenbanbels, und in der Macedonifden Beriobe auch ber über ben Drug und bas Cafpifde Meer fommenden Inbifden Producte, maren. unf ber Cherfondlus Teurisa Panticapaeum, Sanpts fabt bes fleinen griedifden Reichs Bolporus, beffen Ris mige (unter benen Spartacus um 439; und beforbers Leucon um 350 befannt find) Berbandete Athens maren; bis Mithribat ber . G. feine herrichaft bort gruns bete. An ber Rorbfufte, im Junern bet Palas Maootia, ble Stadte Canais, an ber Munbung bee Blaffes gleiches Dahmens, fo wie Olbia an ber Mandung bes Borpftbenes. Diefe Blage, befonders Olbia, waren von ber größten Bichtigfeit fur ben inlanbifchen Sanbel, ber pon bort ans, fowohl nad Rorben, als auch nach Often Die mitten in Affen, getrieben wurde. - Die Colonieen an ber Beftfufte, wie Apollonia, Comi, Salmp. deffus, murben weniger berahmt.

g. Die Rufte von Thracien und Mace: Donien langs bem Aegeischen Meer, war gleiche falls

#### 206 Dritter Abschnitt. II. Periode.

falls mit Griechischen Colonieen besetzt, die von verschiedenen Stadten, besonders Corinth und Athen, angelegt waren. Besonders suchten die Athenienser, als sie in den Perferkriegen die Herrsschaft des Meers errungen, sich dort recht seste zusetzen; eben deshalb aber wurden die dortigen Stadte auch in die Handel und Kriege verstachten, welche die Eisersucht zuerst zwischen Sparta und Athen, so wie nachmals zwischen Athen und Maserdonien unter Philipps Regierung, erregte.

An der Thracifden Rufte die Chersonelus Thracica langs bem Sellespont, Die als Schluffel gu Europa be= tradtet murbe, mit ben Dertern Seftus, Carbia and Megospotamos; fo wie weiterhin bie Stabte Marones und Abbera, eine Colonie von Teos. -Allein viel beträchtlicher waren bie Stabte an ber Da= eleboniferen Rufte: Amphipolis, Chalcis, Olyn= thus und Votibaea. Die erfte mar eine Colonie von Athen, augelegt um 464, welches fie auch in ber Abbangigleit | ju erhalten fucte. Chalcis mar, eine Colonie von ber Stadt gleiches Rahmens, in Enboca. Es warb 470 abhangig von Athen; allein 432 manderten bie Einwohner, als fie gegen Atben fic emporten, frenwillig nach Dipnth. - Dlynthus trug feinen Rabmen pon bem Stifter, einem Cohne bes hercules. Es 4c. borte nachmals ju ben machtigften Stadten in Ehrmien, doch wurde es ben Athenienfern tributeit. Gleichwohl blieb es eine blubende Stadt, und nahm an ben Rriegen swifden Athen und Sparta Antheil; bis es 348 von Philipp von Macedonien, eingenommen und gerftort murbe. - Dotibaea war eine Colonie von Corinth; von mo. idbelid Magifrate (duidyurouppor) Bingefoltt wurben. Mein

wiein als es ugd ben Perfertriegen Athen tributair ward, und 431 fich emporte, muste es sich an Athen ergeben, und nach Bertreibung ber Einwohner ward eine Atheniens fiche Colonie hingeschieft. Es blieb nun Atheniensisch, bis 338 Philipp sich besselben bemachtigte.

- 9. Die Griechischen Pflangstädte weftlich son bem Mutterlande find fast ohne Ausnahme fpater gestiftet, als bie um bas Aegeische und fcmarge Meer; fie blubten aber nicht weniger auf; und wenn gleich ihr handel keinen fo großen Ums fang erhielt, fo mar er boch nicht meniger ges winnreich. Gie tamen baber jenen nicht nur an Reichthum gleich, fondern übertrafen fe jum Theil noch an Mache; fo wie fle auch größtens theils burch weife und bestimmte Gefeggebungen por jenen fich auszeichneten. Die Zeit ber Anlage der mehrsten fällt zwischen 750 und 650, alfo in ben Zeitraum, wo in bem Mutterlande fich bie Statte burchgebends ichon republifanifirt batten, und es baber an innern Unruben, und burch biefe an Beranlaffungen jum Auswandern, nicht febi len fonnte.
  - 1. Griedifche Pflangstadte in Unteritalien. Die meiften und bie beträchtlichften berfelben waren um ben Meerbusen von Larent angelegt; sie zogen sich aber auch an ber B. Kifte Italiens bis nach Neapel binauf. Sie waren theils von Dorischem, theils von Achtichem, theils von Achtichem Stamm, und fie unterschieden sich burch ben Character ihren Betsaffaugen, die bem

#### 208 Dritter Abschnitt. 41. Periode.

den Dorifden Pflangfiddten gewöhnlich mehr ariftocketisch. ben den übrigen bingegen mehr democratifch maren; wiewohl es ben ben manderlen Abmedfelungen, die biefe Ber= faffungen erlitten haben, fanm moglich ift, etwas barüber im Allgemeinen weiter zu bestimmen, als nur in fo fern 'man- auf ihre frubeften Beiten fieht. Dorifden Ur= fprungs maren Carent, mit feiner Colonie Beraclea, und Brundustum. Achdischen Ursbrungs maren Sp= baris und Eroton, nebft beffen Colonieen Land, Metapontum, Posibonia, das wiederum Terina, Caulonia und Mandofia fliftete. Jonifchen Urfprungs maren Eburif, (an ber Stelle mo Epbarts geftanben batte), Rhegium, Elea, Enmar und beffen Pflangftadt Reapolis. : Und als Meolifche Stadt fann man Locri Epigephprie anfchen, eine Colonie ber Locri Dzolae.

Die mertwurdigften biefer Ctabte fur allgemeine Gefoichte find a. Carent, geftiffet von ben Partieniis aus Sparta um 707. Es fuhrte viele Rriege mit den benachbarten einheimifden Boltericaften, den Deffapiern, Lucanern u. a. und ward eine der reichften und machtigften Seeftabte. Die blubenbfte Periode von Larentfceint zwifden 500-400 gewesen gu fenn. Der gu große Reichthum erzeugte feltdem eine Heppigleit, Die ben Geift it des Bolls erichlaffte. Doch behielt Carent feine Unabbangigleit bie 273, wo es in bie Bemalt ber Romer nach bem Griege mit Porrhus gerieth. Die Berfaffung mar urfprunglich eine gemäßigte Ariftocratie, bie furg nach ben Perferfriegen 474 in eine Democratie ausartete, die aber boch burd weife Befdrankung gemildert fenn muß. Carent hatte feinen Genat (Bouly), ohne ben fein Rrieg beidloffen werden tounte; und Magiftrate, die gur Salfte burche Loos, gur Salfte burd bie Stimmenmehr: beit in ben Boltsverfammlungen gemablt murben. Unter feine berühmteften Burger, gebort ber Pythagorder Ardptad, ber feit 390 ale Scibbert und boofte MRgi:

Magifiratsperson biters an der Spipe des Staats ftand. Die Form der Berfasiung scheint die auf die Romitche Periode gedauert zu haben, obgleich der Geist des Wolts durch eine fast unglaubliche Ueppigkeit gar sehr verderbt war.

b. Erston, gestiftet 710 von ben Achdern unter Anfah: rung des Mpfcellus aus Abppe in Acaja. Die Stadt muß foon in dem erften Jahrbundert ihrer Eriftens febr gewachfen fepn; benn in ber Colact bep Gagra gegen Die Locrier, mabriceinlich um 600, tounten Die Erotos miaten 120000 Mann ftellen. Auch bie Rieberlage bie fie bier erlitten, icheint fie nicht auf lange Beit ges fowacht au baben; benn 510 folugen fie mit einer faft gtriden Dacht die Spbariten, und gerftorten ihre Stadt. Die ursprüngliche Berfaffung wat ohne 3meifel eine gemaßigte Democratie, beren genane Ginrichtung wir aber nicht tennen. Reformator ber Citten und ber Berfaf. fung fomobl von Eroton als mehreren Stalifc = griechie fcen Stabten murbe Ppthagoras, ber um 540 nach Eroton fam, und dort ben nach ibm genannten Bunb. oder gebeime Berbindung, errichtete, beren 3med mobl nicht auf eine Beranberung ber gorm ber Berfaffung in ben Italifden Stabten, fonbern auf Die Bilbung von Mannern gieng, bie fabig waren, bas Staatsruber an Diefe Reform und der Ginfing ber Pothago. fübren. tacer bauerte etwa 30 Jahre, als ihr Orben bas Schickfal batte, bem nicht leicht eine gebeime Gefellichaft ente geht, beren Mitglieber politifche Smede haben. fceinlich etwas nach 510 warb er burch die bemocratis fce Raction unter Eplon gerftort. Die Rolge babon war eine allgemeine Anardie fowohl in Ereton, wo fic um 494 ein gewiffer Elinias jum Epranuen aufwarf, wie in ben übrigen Stadten, bie indef burch bie Bers mittelung ber Achder gestillt murbe; worauf bie Achdie foen Colonicen nicht unt die Gefege ihrer Mutter-Rabte annahmen, fonbern auch balb nachher einen Bund im

# 210 Dritter Abschnitt. Il. Periode.

im Tempel des Jupiter Homorins errichteren um 460, an deffen Spihe Eroton, das sich jeht schon wies der hob, gestanden in baben scheint. Tieser gludliche Bustand dauerte bis ungefähr 400. Denn seitdem die Ausige von Spracus ihre Angrisse auf Großgriechenland ansiengen, ward Eroton wiederholt von ihnen angegriffen, wie 389 von Dionos I, und um 321 und wiederum 299 von Agathocles; worauf es nach dem Ariege mit Ppro- hus 277 abhängig von Rom ward.

c. Spbaris marb um 720 gleichfalls von Achdern, bie aber mit Eroegeniern vermifcht waren, gestiftet. Es fand bis 510, ba es von Eroton zerstött ward. Es wurde foon balb nach feiner Stiftung eine bet großten, voll= reichften und uppigften Stabte, fo baß ber Lurus ber Sphariten jum Spridwort wurde. Anf bem booken Sipfel fceint Spharis von etwa 600 bis 550 gestanden an haben; es hatte bamals ein betrachtliches Gebiet, bas a benachbarte Bollericaften und 25 Ctabte ober Derter umfaßte. Die große gruchtbarfeit bes Bobens, und bie Ertheilung des Bargerrechts an alle Arembe, vermehrte Die Bevollerung; fo daß Epbaris in bem Rriege gegen Croton 300000 Mann foll gestellt baben. Der große Lieichthum. ben fombbl Spharis als die andern Stabte Diefer Gegend befagen, flog mabriceinlich, (wie wir es von Marigent gewiß wiffen), aus bem großen Banbelde verfebr mit Carthago, besonders mit Del und Bein. Die Berfaffung bon Spbaris mar auch mahriceinlich eine gemäßigte Democratie, bis gegen bas Jahr 510 fic ein gemiffer Lelps ber Berticaft bemachtigte, indem er 300 ber Optimaten vertrieb, Die nach Eroton floben. 216 die Crotoniaten fich ihrer annahmen, und bie Op= bariten die Befandten ber Erotoniaten todteten, entitand ein Arieg amifchen bevben Stabten, ber 510 mit ber Riederlage ber Cobariten, and ber Berftorung ibrer Stadt enbigte.

d. Rhuo

ed. Eburit, 446 neben bem alten Gobaris von Atben aus gestiftet; wiewohl bie Ginwohner febr gemifcht was ren; welches Anfangs Beranlaffung zu vielen innern Muruben gab, indem man über die mabren Stifter ftitt, bis bie Stadt burd bas Delphifche Drafel 433 fur eine Colonio bes Apollo ertlart marb. Die Berfagung war Anfangs eine gemäßigte Democratie; allein fie artete bald in eine Oligardie ans, indem bie miteingemanberten gamilien ber Sphariten fic bet herrichaft und ben beften Lanberepen bemichtigten. Doch wurden Diefe wies ber verbrangt, und Ehnrit muche burd ben Buffuß wieler neuen Coloniften aus Griedenland, und erhielt eine beffere Berfaffung burd bie Annahme ber Gefebe bes Charonbas and Catana. Ihre hauptfeinbe batten Die Thurier an den Lucanern, von benen fie 390 beffest wurden. Die wiederholten Angriffe berfelben notbiaten Me. 286 ben ben Momern Sous ju fuchen, moraber fie aber balb nachber von ben Tarentinern angegriffen und gefchlagen murben. Thurif gerieth nun in Momifche Abbangigfeit, und nachem es febr in ben Carthagifden Rriegen gelitten batte, marb gulett 190 eine Romifde Colonie bingeführt.

a. Locri Epizephprii. Wenn aber ihre Abfunft gestritten wird, so liegt der Grund, wie bop den meissten abrigen Städten, theils darin, daß ofter Colonativen dingefahrt wurden, theils daß die hingefahrten aus einem Gemisch mehrerer griechischen Stämme bostaus den. Die Hauptcolonie murde 683 von den Locris Dzoolis hingefahrt. Rach großen innern Unruden erhielt Locri um 660 einen Geschgeber an Zaleucus, dessen Einrichtungen über 200 Jahre unverdudert bestanden. Die Berfassung war Aristocratisch, denn 100 Familien datten die Verwaltung in Handen. Der höchte Magistrat dieß Cosmopolis. Der Genat bestand aus 1000 Mitaliedern, und war wahrscheinlich ein Ausschuß der Burgeschaft, der die geschgebende Gewalt ganz ober zum Lock

#### 218 Dritter Abschnitt. II. Periode.

Ebeil befag. Die Erhaltung ber Gefebe mar ben ? Ro= monbplaces, wie in anbern briedifden Stabten, übertragen. Locri murde gmar feine fo reiche und uppige Stadt, ale bie vorberermabnten, allein es zeichnete fic bafur burch bie guten Sitten und bas rubige Berhalten feiner Burger ans, die mit ihrer Berfaffung aufrie-Die blubende Beriode ber Stadt baierte ben waren. bis auf bie Beiten von Dionys II, ber, als er 356 aus Spracus vertrieben murbe, fic mit feinem Unbange mach Locri 'fidchtete, (von woher feine Mutter mar,) und bie Stadt burd feinen Uebermuth und Bugellofig-Beit feiner Sitten gu Grunde richtete, wofür fic die Locrier nach feiner Rudtehr nach Spracus 347 an feiner Samilie rachten. Geitbem behauptete Locri feine Unabbangigleit wieder bis auf bie Beiten bes Porrbus, ber 277 eine Befagung bineinlegte, welche bie Locrier aber umbrachten, und auf Romifde Seite traten, aber pon Borrous 275 noch ausgeplundert murben. Geit bet Bett blieb Locri als verbundete Stadt abbangig von Rom, litt aber febr im ameren Putifden Rriege.

f. Abegium, gefiftet von Chalcis in Enborg 66R. Die Berfaffung war auch bier ariftocratifd, inbem bie bidite Gewalt in den Sanden eines Raths von 1000 Mannern mar, die nur aus Meffenischen familien ges nommen wurden, welche fic bafelbft mit ben erften Un= banern niebergelaffen batten. Dataus entitand eine Dligardie, burd welche fic 494 Anazilans ben Beg gur Alleinberricaft babnte, worin ibm auch 476 feine Sobne folgten. Als fle 464 verbrangt murben, ente ftand eine Anarchie, bie nach einiger Beit burd bie Ans nahme bet Befete bes Charondas geftilt murbe. Abeginm genof unn einer gludlicheren Periobe, bis es 292 von Dionys I. erobeit und gerfibrt warb. Dionys\_II. baute es zwar einigermaßen wieber auf; allein 281 bemachtigte fic ber Stadt eine Romifde Legion, Die ber Bes fanna wegen bingefoidt war, und ermordete bie Einwobner. Sie wurden zwar 271 dafür mit bem Tode Beftraft; allein Abeginm blieb nun in ber Romifchen Abbangigleit.

g. Cumae, bereits um 1030 von Chalcis in Enboca geftiftet. Soon frub erreichte biefe Stadt einen boben Grad von Macht und Boblstand, indem fie fo wohl ein betractliches Bebiet, als auch eine anfebuliche Seemacht hatte, und Stifterin von Reapolis und Bancle (ober Deffana) in Giellien marb. Die Berfaffung war eine gemäßigte Ariftocratie, die aber um 544 butch ben Eprannen Ariftodem gefturgt ward; nach beffen Ermordung indes bie alte Berfaffung wieber bergeftellt wurde. Eumae ward offer von den Italifden Bolfers fcaften angegriffen, wie 564 von ben vereinten Etrue: Vern und Danniern, die es besiegten; fo wie cs 474 Die Etruster aur See folug: allein 420 warb es von den Campanern eingenommen; mit benen es 345 in Abbans gigleit von Rom gerieth. Doch blieb Enmae burch feis nen Safen Onteoli and noch unter ben Romern eine betridtlide Stabt.

HETHE Prolutiones 15 de civitatum Graecarum per Magnam Graeciam et Siciliam institutis et legibus. Ges fammlet in: Opuscula Vol. II.

2. Griechische Pflangfabta in Siellien. Sie nahmen die Dittuse und Gubtuse der Insel ein, warren in demselben Zeitraum wie die in Großgriechemland gestistet, und gehörten theils zum Dorischen, theils zum Jonischen Stamm. Dorischen Ursprungs waren: Messan und Kyndaris von Messene, Gracus, das wiederum Acrae, Casmenae und Camarina stiftete, von Evrinth; Hobla und Thapsus von Mesgara; Segeste von Thesselfen; Heracles Minos von Ereta; Gela, die Stifterin Agrigents, von Rhodus angelegt; so wie Lipara auf der kleinen Insel dieses Nahmens von Enidus. Jonischen Ursprungs waren: Narus, Stifterin von Leontinis Catana und

#### 214 - Dritter Abschnitt. II. Periode.

und Cauromenium von Chalcis; Bancle (nachmals feit der hinführung Meffenischer Colonifien Messena,) von Cumae gestiftet, das wiedernm himera und Mpolae anlegte. Am merkwürdigften für allgemeine Gestichte sind von diesen Städten:

a. Spracus, unter allen griechischen Colonieen bie madtigfte, und baber and bie, von beren angelegenheis ten wir am meiften unterrichtet finb. Ihre Befdicte, an ber großentbeils bie Beidichte von Sicilien baugt, weil fie geraume Beit Beberricherin bes größten Theils der Jusel war, umfast vier Verioden: 1. Bon ihret Stiftung 735 bis auf Belon 484. (251 Jabre). 3m diesem Zeitraum war Spracus Republit, scheint aber noch nicht febr gemachfen an fepn; boch ftiftete es fcon bie Colonicen Acrae 665, Casmenae 645, und Camas rina 600. Begen ben Angriff bes Sippocrates, Beberrichers von Gelon um 497, rettete es fic nur burd Die Sulfe von Corinth, feiner Mutterftadt, und Corcpra, mußte jedoch Camarina an ihn abtreten. Berfaffung war ariftocratifd; aber nicht ohne innere Unrnben. Die Berricaft mar in ben Sanden ber Reichen, (yauspor) bie aber burd bie Democratifde Faction und einen Anfftand ihrer Sclaven verjagt murben; um 485. Sie fücteten fic nad Cafmenge, und murben burd Bulfe von Befon, bem Beberricher von Bela, anrudgefahrt, der fich aber felbft ber Berrichaft bemachtigte. 2. Bon Gelon bis auf Die Bertreibung von Abrafpbul 484-466. Die bren Bruber Gelon. Siero und Ebrafobul beberrichen Spracus nach einanber. Gelon 484-477. Drunder ber Große von Spraens und jugleich feiner eignen Dacht, theils burch bie Wermehrung ber Ginmobner burd Anfiedelung nener Barger aus andern Griechifden Stabten, theils butd den großen Sieg, ben er 480 aber die, mit ben Derfern verbandeten, Carthager, erfoct. Bereits bamals war Spracus fo machtig ju Baffer und gu Lande, wie feinen bez

ber. Staaten in Griedenland felbft, fo baf Gefon auf das Obercommende im Berferfriege Unfpruch Bounte, als Sparta und Athen ibu um Sulfe aufpraden. Geine wohlthatige Megierung verfchafte ibm nicht nur die Liebe der Spracufer mabrent feines Lebens, fondern auch noch eine bantbare Berchrung als Beros nach feinem Sobe. Er ftatb 477, und ibm folgte fein Bruber hiera I, bis babin Beberricher ven Gela. Regierung burd die Pract feines Sofee, und die Beforberung von Runften und Biffenfcaften. geftere Grana dang feiner Dacht wieberum burch bie Aufiebelung mener Burger fomobl in Spracus, ale ben bavon abbangigen Stabten Catang und Rarns, beren Ginwohner nad Leantini verfet wurden. - Ariego mit Theron 476 und feinem Gobu Thrafpbans, Eprans men von Agrigent, bas nach Wertreibung bes lestern in Bandnif mit Spracus trat; und Sieg feiner Rlotte, Die Enmae gu Salfe fam, über bie Erruster. Bis er - 467 fterb, folgte ibm noch fein Bruber Ebrafubul, ber aber icon nach 8 Monathen wegen feiner Granfamfeit von den Spracufern und ben verbandeten Stadten vertrieben wurde. 3. Bon ber Bertreibung Chraft buls. bis auf die Erbebung von Dionps I; Gproens als bemocratifder Erepftagt von 466-409. Bieberberftellung ber republitquifden Worfaffung and in ben abrigen Griedifden Stabten, Die jeboch befonbers wegen ber Bertreibung ber neuen Barger, und ber Biedereinfebung ber alten in ibre Gater mit vielen Unru: ben und felbe Bargerfriegen verbunden war. - Buneba menbe Macht und Woblftenb bon Spracus, bas jest bes Bennt ber verbanbeten Griebifden Gtabte auf ber Jufel murbe, aber auch balb feinen Borfit in eine Art von Derherricaft zu vermandeln ftrebte. Die neue bemocratifche Werfaffung erfrautge balb an ihren gewohnliden lebeln, benen man burd bie Ginfabrung bes Petalismus 454 vergeblich shanbelfen frebte; mab-DA ICED

# 216 Dritter Abschnitt. It. Periode.

rend bie genauere Berlinbung ber alten Ginwohner Sicis liens, ber Siculer, unter ihrem Anfthrer Ducetius, gur Bertreibung ber Griechen asi bie Spracufer gu mieberholten Ariegen gegen fie notbigt, burch beren fiegs triche Beendigung, und bie Unterwerfung bes eiferfuch= tigen Mgrigent 446, fie ihre Autoritat befeftigen; fo wie durch ibre Seefiege uber die Etrueter. Erfter, jebod vergeblider, Berfud ber Athenienfer, fic in die innern Angelegenheiten Siciliens gu mifchen, indem fe Leontini gegen Gpracus bepfteben 427; aber II Sabre nacher bie große Ernebition gegen Spracus 415-413, veranlatt burd bie Streitigfeiten gwifden Segefta und Selinus, die mit bem gangliden Unters gauge ber Athenienfifden Klotte und Armee endigt; (f. unten) und bie Dacht von Spracus auf ihren bochten Stofel bebt. Gleich barauf folgende Reform ber Berfaffung burd Diocles 412, beffen Befete and nads mals viele andere Sicilifden Stabte annahmen. Die Magifrate werden burds Loos gewählt. Die abrigen Befebe, bie meift fic auf Berbrechen bezogen ju haben. fcheinen, waren bas Bert einer Commiffion, an beren Spise Dtocles fland, und murben fo mobitbattg' für Spracus, bas man ibm nach feinem Cobe einen Cem= . pel baute. Allein foon 410 gaben wieberum bie San= del zwiften Segefta und Selinus Gelegenheit zu einem Rriege mit Carthage, wo bie Gegekaner Butfe fucten, woburd die gange Lage ber Dinge in Sicilien verandert wird. Die großen fortforitte der Carthages, die unter Sannibal, bem Cohn bes' Sifco, 409 Selinus und Simera, und 406 fogat Mgris gent einnabnien, erzeugen innete Unruben und Ractio: wen in Spracus, burd welche fic ber folane Dionns querft die geleberenftelle, und nach bet Berbrangung feiner Collegen 405 die Oberherrichaft van Spratus ju verfcaffen weiß. - 4. Bon Dionpe I. Dis auf Die Romifde Gianahme 405-212. Dieans I. 405-368.

368. Ungludlider Anfang feiner Regierung burd die ben Bela, und bie Rebellion Eruppen. - Die Deft im Carthagifden Seere verfcafft ihm inbef ben grieben noch 405, in dem Carthago außer feinem Weberigen Beblet alle gemachten Groberungen, und Bela und Camarina erhalt. Aber bas Project burd Bertreibung ber Carthager aus Sicilien ho die gange Infel, und bemnachft auch Grofgriechenland gu unterwerfen, führt eine lauge Reibe von Rriegen, fomabl mit Carthago als ben Stabten Grofgriedenlande, herbey. 3mepter Rrieg mit Carthago gegen Sannis bal und himilcon 398-392. Dionps verliert alles. guerft Eroberte, und wirb felbft in Spracus belagert; aber eine Beft unter ben Carthagern rettet ibn gum gweptenmal 396. Doch bauerten die Feinbseligkeiten bis 392, wo ein Brieben gefchloffen warb, in bem Carthago Die Stadt Cauromenium abtrat. - Unterbef feit 394 Angriffe auf bie verbandeten Griedifden Stadte in Unteritalien, befonders auf Rhegium, bem Sauptfige ber Spracufifden Emigranten, bas nach wieberholten Aufallen enblich 387 fich ergeben muß. Dritter Rrieg wit Carthago 383 gegen Dago; nach einem Siege, aber barauf folgender noch großern Riederlage von Dionps, noch in bemfelben Jahre burd einen Frieden geendigt, worin jeber bebielt mas er batte, fo bag ber fluß Salvens ale Grenze bestimmt wird, wodurd Cefinus und ein Ebeil bes Gebiete von Agrigent Carthago blieb. Bierter Rrieg; ein Ueberfall der Carthas giften Stabte 368; jeboch burch einen Bergleich geens bigt. Die Entscheibung in biefen Rriegen bieng immer großentheile davon ab, auf weffen Ceite bie Giculer, Das madtigfte einbeimifche Bolf in Sicilien, waren, -Mis Dionus 1. 368 an Gift ftarb, folgte ibm Dionus II, fein altefter Sohn von ber einen Gemablin Doris aus Locri; jedoch untet ber Auflicht feines Stiefobeims, Dion, (bes Bruders ber andern Semablin Arifto-23 made).

made), Weber biefer, noch fein Rrennt Blate, Bee Drepmal nad Spracus gernfen ward, tonnten ben Chas racter eines gurften beffern, ber burd bie Ermebung verborben wer. - Bermeifung bes Dion 360. Tommt 357 gurad, und fest fic in ben Befis ber Stadt Spracus, indem Dionys abmefend ift; bod bleibt bies fem bie Cicabelle. Dionys nimmt gur Lift feine Buffucht, finbem er Miftragen in bet Stadt gegen Dion, und Bmift gwifden ibm und feinem gelbherrn Seraclibas erregt, felber aber mit feinen Schaben nach 3telien gebt. Dion ift genothigt, fic aus ber Stadt ju giebena bie barauf von den Truppen aus ber Citabelle geplambert wird, worauf bie Spracufaner felber Dion jurudholen, ber fic der Citabelle bemachtigt, und bie Remblitanifce Berfaffung wiederherftellen will, aber balb felber ale ein Opfer bes Sactionegeiftes fallt, indem er 354 von Cale lipp ermordert wird, ber die herrichaft bis 353 behaupget, ba er von Sipparinus vertrieben wirb, ber bis 350 in Befig bleibt. Rach einer Abmefenheit von 10 Jahren bemachtigt fich endlich Diound II, jum zweptemmal. 346 ber Stadt burd Ueberfall. Geine Aprannen, bie Treulofigfeit bes 3cetas von Gela, ben bem; bio Spracufer Solfe fucten, und ber fic mit ben Cartbegern verbundet, und bie Unternehmungen ber letterne bemegen fie, fic nach ihrer Mutterftabt Corinth 38 wenden, die ihnen Eimoleon mit einer geringen Macht au Sulfe foidt 345. Couelle Beranderung ber Dinge burd Limsleon. Er foldgt ben Bretas und bie Carthager, und 343 muß Dianns II, die Citabelle über-Ciefern, und bas Land raumen, indem er nach Coxinth gebt, und als Privatmann lebt. Bieberberfteflung bet Republifanifden Berfaffung, nicht nur in Spracus, mo Die Gefebe bes Diocles wieber eingeführt murben. fonbern auch in ben ührigen Griedifden Stabten; und Befestigung berfelben burd einen großern Gieg aber bie Carthager 340. Timpleon ftarb in ber Mitte feinen neuen Sáiss.

Cobyfung foon 337; bas booke Dufter eines Republifaners, bas bie Geschichte fennt! Bon 337-317 gros Bentheils eine Lude in Der Gefchichte von Spracus. Co. wohl Ariege mit Marigent, als bie Uinryation bes Sofiftratus ftorte bie dugere und innere Rube. Det Character ber Spracufaner war fcon viel ju tief vero Derbt, als baf obne bas perfonliche Anfeben eines Eimoleon die Krepheit dort eine Stube batte finden tom men. Sie verdienten ibr Schicfel, ale fic 317 ber fabne Abentheurer Agathocles ber Oberberricaft bemachtigte. Die ex bis 289 behanptete. Erneuerung bes Plans ant Bertreibung ber Carthager aus der Jufel und Unterios dung von Brof: Griedenland. Daber ein neuer Ariea mit Carthago, in bem er 311 gefdlagen, und in Spracus felber belagert wird: aber burch einen fubnen Streid mit einem Theil feiner Flotte und Armee ned Africa binabergebt, und bort, mehrentheils fiegreich, Den Rrieg bis 307 fortfahrt; ba ber Aufstand ber meis Ren Griechischen Stabte in Sicilien ibn dorthin gurude ruft; worauf feine Angelegenheiten in Africa fonell verfielen. In dem Frieden 306 bebielten bepbe Theile mas fie vor dem Rriege gehabt hatten. Seine Rriege in Italien forantten fic auf die Plunderung von Eros ton, und die Beffegung ber Bruttier ein; und find wehr Ranberguge als eigentliche Rriege. 3m Jahr 280 parb er an Gift, und Manon, fein Morber, reift bie Herrichaft an fic, wird aber von bem Relbberrn 3ces tas vertrieben, und fichtet ju ben Carthagern. 3cetas als Prator berricht bis 278, als fic in feiner Abwesenheit Thynion der herrschaft bemachtigt, ber an Sofiftratus einen Begner findet; mabrend bie Dieth= folbaten bes Agathocles (bie Mamertiner,) fic Defe fanas bemachtigen, und bie Carthager bis vor bie Thore von Spracus vorbringen. Die Spracuset rufen ben Borrbus von Epirus aus Italien ju Bulfe, bet 277 fic gang Siciliens bis au Lilpbaeum bemachtigt; abet inbem

#### 220 Drifter Abschnitt. II. Periode.

indem er burd feinen llebermuth bie Stadte gegen fic aufbringt, icon 275 bie Infel verlaffen muß. Cie ma: den barauf Siere, einen Abtommling ber alten Rouigsfamilie, gum Relbberrn, ber, als er bie Damertiner foligt, felber gum Ronig ausgerufen wirb. 269. - Rad bem Ausbruch bes Rriegs awifden Rom und Carthago verläßt' er fein Bundniß mit Carthago, indem er auf Romifde Seite übertritt 263, und erfauft fic baburd eine lange und fichere Regierung, bis er 215 vor Alter ftarb. Spracus genoß unter diefem weifen garften ein Glud, bas alle feine Demagogen ibm nicht batten ver-Schaffen tonnen. Rach feinem Tobe fiegt bie Cartbagifche Bartei, Die icon fein Entel Dieronymus ergreift; und nach deffen Ermordung 214 behalt fie burd Sannie Bals Unterhandlungen bie Dberhand, fubem er feine grennde Sippocrates und Epicpbes an die Spile an bringen weiß, bie es jum Artege mit Rom bringen , ber Spracus nach einer langen Belagerung, burd Ardimebes Erfindungen mertwarbig gemacht, feinen gall zugieht. 212. — Geine Befdichte bleibt ein practifches Compendium ber Politic; wo war ein Staat, ber fo viel und vielerlen erfahren batte, als Spracus?

Die Geschichte von Spracus (f. Weltgeschichte von Gurbrie und Gray Eb. 3.) ward frub durch Partheplichteit engliellt. Ueber das Local des alten Spracus: Barrelo Briefe aber Calabrien und Sicilien Eb. 3. mit einem Genndrife.

b. Agrigentum, eine Colonie von-Gela, gestistet 382. Nach Spraeus die erste Stadt Siciliens, und ofter seine Rebenbuhlerin. Es erhielt Anfangs die Berfassung seiner Mutterstadt, d. i. dorische oder aristocratische. Allein schon bald nach seiner Stiftung kam es unter die Herrschaft von Eprannen: unter denen zuerst Phastaris, mahrscheinlich von 566—534, befannt ist. Ihm folgten 534—488 Alcmanes, und auf diesen Alcans der, ein milder Regent, unter dem der Reichtum

Mgrigents foon groß genug gewefen fenn foll. Berahmo ter als fie marb Theron, ber Beitgenof und Gowies gervater von Gelon, ber von 488-472 berrichte. Et foing in Berbindung mit Gelon 480 bie Carthagifche Armee, und unterwarf fid Simera. Cein Cobn und Rachfolger Thrafibaeus ward um 470 von hiero gefolgen und vertrieben, woranf bie Agrigentiner, als Berbandete von Spracus, die Democratie einfahrten. Der folgende Beitraum von 470-405 ift berjeuige, in bem Marigeut, im Genuß ber politifden Rrepbeit, auch Den bichen Grab von offentlichem Glad erreichte. wurde eine ber reichsten und appigften, aber burch feine dfentliden Monumente auch eine ber practigften Stabte ber Belt; und es verbantte biefen Reichthum gunachft bem unermeflichen Sandel mit Del und Bein, ben es mit Cartbago trieb, weil benbe Producte bamals in Africa noch nicht einbeimifd waren. 3m Jahr 446 griffen bie Agrigentiner aus Reid bie Spracufaner an, murben aber von ihnen gefclagen. An bem Ariege mit Atben nehmen fie teinen Untheil; allein ben bem Ginfall ber Carthager in Sicilien 405 ward Marigent von bielen eins genommen und gerftort. Bon biefer Dieberloge erholte fic Agrigent febr langfam, und nie gang wieder. Durch Limoleon ward es um 340 einigermaafen wieber bergen dellt, und founte unter Agat Beles 307 an Die Gpibe ber gegen ibn verbundeten Stabte treten, warb aber befiegt. Rad Agathocles Tobe bemachtigte fic ein Tiprann Dbintias ber Dberberricaft, ber 278 von 3ces tas von Spracus angegriffen wurde. Bepm Anfang bes erften Dunifden Rriegs ward Agrigent von ben Carthagern gum Baffenplat gemacht, aber fcon 262 von ben Romern eingenommen, in beren Banden es blieb.

c. Die Schicklale der abrigen Sicilischen Stabte waren an die von Spracus und Agrigent mehr ober weniger gefinipft. Alle batten urspränglich republikanische Berfasingen, aber ungeachtet die Jonischen Colonieen einem

nighted by Google

# 22 Drittet Abschnitt, II. Periode.

einen berühmten Gefengeber an Charonbag batten, (wahriceinlich um 660), erfubren fie boch, fo wie bie übrigen, haufig bas Shickal Tprannen unterworfen an fenn; entweder einbeimiften, ober auch benen vom Spracus, die auch ofter bie alten Ginmobner ju pertreiben, und neue berberguführen pflegten, die ihnen ergebener als jene waren; wodurch die Ariege vervielfals tiat werben mußten. Bie febr fie außerbem burch bie Ariege awifden Spracus und Carthago litten, zeigt bie bige Befdicte. Der Beit ihrer Stiftung hach folgen fie fo: Bancle, (das feit 664 Deffana bief,) am frabeften, aber ungewiß wann? Rarus 736. Gpras Leontini, Catana 730. Gela cus, Spbla 735. 690. Mcrae 665. Cafmenae 645. Simera 630. Gelinus 630. Mgrigent 588. Die Brit bet abrigen lift fic nicht genau beftimmen.

- 3. Auf den übrigen Inseln und Auften bes Mittelmeers fanden fic nur einzelne Griecische Pflanzstädte; wie auf Sarbinien: die Städte Caralis und Olbia, deren Stiftung aber ungewiß ist; auf Corfica: Alaria (ober Alatia,) eine Colonie der Phocaeenser, gestiftet 561; wohin die Bewohner von Phocaea selbst 541 facteten, aber mach dem Seetreffen mit den Etrustern und Carthagern 536 sich theils nach Phegium, theils nach Massilia angen.
- 4. An der Gallischen Kaste Masstlia, von den aus Corfica vertriebenen Pho carensern nach dem eben erwähnten Seetreffen 536 gestiftet; wenn nicht vielmehr schon eine altere Riederlassung derselben da war, die jene nur vergebherten. Massilia ward bald eine reiche und mächtige Seestadt. Die Seetriege, die es mit Carthago und den Etrustern gefährt hat, kennen wir nur aus allgemeinen Nachrichten. Ihr Gebiet auf dem sesten Lande war beschutt, aber reich au Del und Wein; doch legte sie einige Colonieen längs der Spanischen und Gallischen Rüfte an, unter denen Antipolis, Nicaea und Die

bla, am befanntefton find. 3hr Sandel war theils Gees handel, theile Landhandel burd bas Innere von Gallien. Die Berfeffung mar eine gemähigte Arifiocratie. bochfte Gewalt mar in ben Sanden eines Maths von 600 Mannern, beffen Mitglieber, Timnoi, ihre Stelle auf Lebenszeit bebielten, jebod verbeprathet fenn und Rinber baben, und icon feit 3 Generationen von Bargern abftammen mußten. Un ber Spiee bes Maths ftanben 15 Danner, und bie booken Dagiftrate maren Drem manuer. Schon 218 war Daffilia im Binbuif mit Rom, und muchs auch burch bie Begunftigung ber Die met; Die ibm feine Frepheit ließen, bis es im Rriege amifden Bompejus, auf beffen Ceite es war, und Cafar, won der Armee des lettern 49 eingenommen ward. Es erbolte fic inbef balb, und warb unter August ber-Sie ber Litteratur und Philosophie, Die bort, fo wie gu Mthen, offentlich gelehrt wurden.

- 3. Un der Spanischen Rufte war Saguntum (ZauvyJoc) eine Colonie von der Jusel Baconthus, deren
  Stiftungszeit ungewiß ift. Es ward reich durch handel;
  allein von hannibal bepm Anfange des zwepten Punischen Ariegs 210 als verbandete Stadt von Rom zersidrt.
- 6. An der Rafte von Africa Eprene, gestiftet von der Jusel Thera 631 auf Antried des Delphichen Oratels. Die Verfassung war duerst monarchisch. Adnige: Bato tus I, der Stifter, 631—591. Seine Zamilie blied herrschend. Arcesilans I. † 575. Unter seinem Racha folger Battus II. dem Glaclichen († 554) großer Zuwachs der Colonie durch neue Griechische Antommlinge. Die, ihres Landes beraubten, Lybier suchen hilfe bem Apries, der aber von den Evrendern geschlagen wird 570, und darüber sein Reich verliert. Arcesilans II. † 350. Empörung seines Bruders Leauch as, und Anlage von Barca. Er wird von dem Gruder umgen bracht. Battus III., der Lahms † 546. Große Beschaft.

# 224 Dritter Abschnitt. II. Periode.

forinfung bet fonigliden Bewalt burd bie Befebe bes Demonar aus Mantinea. Der Ronig behalt nur bie Gintunfte und Die priefterliche Burbe. Gein Gobn Urcefilaus III. wird ben Berfern fremmilia tributair; will in Berbindung mit feiner Mutter Pheretime bie .fonigliche Gewalt wieder berftellen, wird aber vertrieben; gelangt jeboch wieber ju bem Befige von Egrent. er aber graufam regiert, wirb er in Barca erfclagen. 520. Pheretime fucht Sulfe bey bem Perfifchen Satrapen Arpanbes in Megopten, ber fic der Stadt Barca burch hinterlift bemachtigt, und die weggeführten Gin= wohner nad Bactrien verpfiangt. Pheretime farb balb nachbet, 514. Eprene erhielt alsbann eine repmo blifanifde Berfaffung; beren Inneres wir nicht fenmen. Allein ob es gleich Plato jum Befehgeber verlangte, und an Democles and Arcadien einen Beich. gebet ethielt, fo fcheint es bod nie eine aute und fefte Werfaffung betommen gu haben. Nicht nur innere Unrua ben, wie um 400, wo in bem Aufruhr bes Mrifton Die Ariftocratifche Partei größtentheils umfam, fondern and Eprannen merden ofter ermabut. Bon ben audmar: tigen Sanbeln find nur im Allgemeinen bie Greng freitigleiten mit Carthago belanut. Rad Alexanders Beiten ward Eprene ein Theil bes Megpytiften Reids, bereits unter Ptolemans I. burd feinen Relbberen Ophellas um 321; hatte aber oftere eigene Beberricher aus bem Saufe ber Ptolemder, f. unten, bis es unter Ptolemans Physcon ein eigenes Reich mur: be, beffen undchter Sobn Apion es 97 ben Romern vermachte. Eprene trieb großen Sandel, theils mit feinen eigenen Producten, unter benen befonders bas Gil: phinm (Lafer) berühmt ift, theils fland es auch nicht unt mit Carthago, fonbern and Ammonium, und baburch mit bem innern Africa, in mannigfaftigem Sanbelsperfebr.

HARDION Histoir de Cyréne, in Mem. de l'Academie des Inscript. T. III.

Drib

#### Dritter Beitraum.

Bom Anfang der Perferfriege bis auf Alexander ben Großen 500 - 336.

Quellen. Die Sauptidriftsteller biefer Beriode find: Rur die Beidicte ber Derfertriege bis auf die Edlacht ben Plataege 479 Berodot. Fur ben Beitraum von 479 bis auf ben Ausbruch bes Peloponnefischen Rriegs 431 murbe ben bem Mangel bet gleichzeitigen Schriftfteller Diodor von Sicilien, vom Anfang bis liten Buchs, bas mit 480 anfängt, (bie Buder 6, 7. 8, 9, 10, find verlohren gegangen;) bis ju ber Mitte bes taten Buchs Sauptquelle fepn, wenn feine Chronologie' nicht oft nach ber furgen leberficht bee Thucydides Lib. I. berichtigt werden mufte. gur ben Beitraum bes Peloponnefichen Ariege von 431-410 ift Sauptidriftfteller Ebucybis bes, bem Diodor von ber Mitte bes 12ten bis gut Mitte des igten B. gur Geite geht. - Bom Jahr 410 bis auf bie Solact bes Mantinea 362 Sauptforiftftels ler Zenophon in feiner Historia Graeca, auch jum Cheil ber Anabasis, und bem Agefilans, und neben ihm Diodor, von der Mitte des 13ten B. bis gegen das Ende gur bie Jahre 362 bis 336 bat fic bes 15ten Buds. wieberum fein gleichzeitiger Geidichtfdreiber erhalten, und baber wird Diodor B. 16. hauptquelle, neben bem jedoch in Philipps Beitalter bie Reben bes Demofthenes und Mefchines genubt werben muffen. Die Biogras phicen von Plutarch und Cornelius trepos greifen zwar ofters ein, fonnen doch aber nicht als Sauptquellen betractet werden; und noch viel weniger die compendiaria fden Dadrichten eines Juftinus, und einiger anderer.

Die neuern Bearbeiter biefer blubenden Periode Griedenlands find naturlich bie oben G. 150. augeführten Geschichtschreiber. Ferner geboten bier uoch ber:

Potter

Potten Archaeologia graces; or the antiquities of Greece, It Voll. 8. Lond. 1722, überf. von J. J. Rambach. 3 B. 1775.

BANTHREEMT Voyage du jeune Anacharlis en Greco. (30% fcen 362 und 338 v. Chr.) Paris 1788. 5 Voll. Mit Charten und Grundriffen jur Kenntnif bes Locals von Athen u. a. Gefcmad und Gelehrsamfeit stehen hier allers bings in einem noch nie gesehenen Bunde; aber nicht auf gleiche Beise richtiger Ginn fur bas Alterthum.

Geschichte bes Ursprungs, Fortgangs und Berfalls ber Wiffenschaften in Griechenland und Rom, von Chr. Meiners. Göttingen. 1781. Auch zugleich Schilberung bes politischen Sustandes. Aber nur fortgefest bis auf Philipp's Zeitalter.

1. Von einer Anzahl kleiner, nicht mal uns ter einander verbündeter, sondern vielmehr in ewis gen Fehden begriffener Staaten, wie im Anfange dieses Zeitraums die Griechischen waren, ließ sich nichts Großes erwarten, wenn nicht irgend eine dußere Veranlassung kam, die, indem sie sie zu gemeinschaftlicher Kraftaußerung zwang, sie hins derte, sich unter einander aufzureiben. Durch die Angrisse der Verser ward der Grund zu der Große Griechenlands gelegt; und einzelne Staaten wurz den bald so mächtig, daß sich um ihre Geschichte auch die allgemeine Geschichte Griechenlands breht.

Beranlaffungen gum Verferfriege: Theilnahme ber Athenienfer an dem Aufstande der Jonier, und Eindiches rung von Sardes 500 (f. oben S. 122.) — Aufbehungen bes hippias guerft bep den Gatrapen, und dann am Berfie

Berfifden Sofe felbit. - Erfte, burd Sturm verun: sludte, Unternehmung des Mardonius. 493.

2. Much die Aufforderung bes Perfifchen Ros nigs jur Unterwerfung vermag ben Nationalgeift 491 ber Griechen nicht zu erwecken. Alle Infeln, und die meiften Smaten des feften Landes ergeben fich, nur Sparta und Athen magen es, bie Forderung abzufchlagen. Die Achenienfer allein, und ihr Unführer Miltiades, ber ichon aus feis nem frubern teben die Derfer und ibre Art ju friegen, fo wie bie Borgige ber Griechischen Ber waffnung tannte, wurden die Retter Griechens lands.

Streit Athens und Spartas mit bem Derfifch geffunten : Megina 491, und baburd veranlagte Berbrangung bes Ronigs Demeratus burch feinen Collegen Eleomes, mes in Sparta.

Expedition der Perfee unter Datis und Artapbermes, unter der Leitung des Sippias, vereitelt durch bas Treffen ben Marathon 29. Sept. 490 und den vers. aebliden Berfuch eines Heberfalles von athen,

3. Die nachfte Folge Diefer Siege mar eine Seeexpedition gegen die Infeln, besonders Paros, ju ber Miltiades aus einem Privathaß Die Athenienfer beredete, um Contributionen eine antreiben; wodurch bie Idee ju ber nachmalie gen Berrichaft bes Meers zuerft ben ben Atheniensern geweckt ju fenn icheint. Wenn Re ben

ben dem unglucklichen Ausgang der Unternehmung Miltiades für ihre eigene Thorheit straften, so ward diese Ungerechtigkeit doch ein Glück für Athen, weil durch den Fall des Miltiades den Mannern Plat gemacht wurde, die den Grund zur Größe Athens eigentlich gelegt haben.

4. Wie in jedem machtig werdenden demox cratischen Frenstaat, wird auch in Athen die Ges'schichte besselben jest die Geschichte einzelner emis nenter Manner, die als Feldherrn und Demagozgen an der Spise steben. The mistocles, der auf eine wunderbare Weise die glanzendsten Tas lente des Staatsmannes und Feldherrn mit dem Geist der Intrigue und selbst des Eigennuses verzband; und Aristides, dessen Uneigennüßigkeit schon dam als in Athen eine Seltenheit war, sind die wahren Gründer der Macht dieses Frenstaats. Doch verdankt. Athen dem Erstern meht als dem Lestern.

Mivalitat biefer bepben Manner 490—486. Wahrend Ebemistocies an ber Spipe ber Atheniensischen Flotte dem Entwurf des Miltiades gegen die Inseln aussährt, ift die Verwaltung der Staatsgeschafte in den Handen des Aristides. Allein nach der Juradkunft des Siegers Themistocies wird jener durch den Oftracismus aus Athen verbanut. 486. Themistocies allein an der Spige subtr seinen Hantplan aus, Athen zu einer Seer macht zu machen. Durch einen Krieg gegen das verzhafte Aegina 484 bewegt er die Athenienser, die Einstungte

Punfte ibret Bergwerte fur bas Geemefen gu beftimmen. Babrend Athen fich fo machtig bob, litt Eparta burd ben Babnfinn feines einen Ronigs Cleomenes, (auf Den 482 fein Salbbruder Leonidas folgte,) und ben Uebermuth bes andern, Leptydides.

s. Der Rubm, ben amenten Sauptangriff ber Perfer auf Griechenland unter Eerres 1. 480 vereitelt ju haben, gebührt gang eigentlich Themi: focles. Micht blos ber Seefieg ben Galamis, fondern noch vielmehr die Urt, wie er auf feine Ration ju wirfen mußte, machen ibn jum erften Mann feiner Beit, und jum Retter bes nun vers bunbeten Griechenlands. - Die fchwach ift boch jeder Bund in fich felbft, und wie ftart fann auch ein ichwacher Bund werden, wenn ein großer Mann an der Spike fteht, ber ihm feinen Beift einzuhauchen weiß!

Plan des Themiftocles gur Subrung bes Rriegs, theils burd eine allgemeine Berbindung aller Bellenifden Ctaaten, bie nur gum Theil gelingt, indem et ben Spartquern bie Ebre ber Befehlebabericaft läßt; theile indem er ben Rrieg meift jum Geefriege macht. - Selben: tod bes Leonibas und feiner 300 Spartaner und 700 Thefpienfer ben 6. Juli 480. Gein Bepfpiel trug gu ber Große Griedenlands mobl fo viel'ben, als ber Gies son Salamie. Um eben die Beit Seetreffen ben Urtemis fium auf Euboeg, mit 271 Schiffen. Dur burd Befter dungen waren die Auführer ber Brieden bort auf ib. ren Poften gu erbalten; und bas meifte bavon - bebielt . Ebemiftocles felber. Ginnahme und Berbrennung bes ausgeleerten Athens burd Berres 20 Juli, Rudjug

ber Griedifden Flotte nad bem Meerbufen von Salamis, und Burudberufung aller Berbaunten, auch bed Arifibes. - Colanes Benahmen bes Themifterles die muthlofen Briechen an ber flucht ju bindern, nud gugleich fich felber einen Rudhalt ben bem Perfifden Stonig gu fichern. - Ceetreffen und Gieg ber Salamin 23. Cept. 480, mit 380 Schiffen, (wovon 180 ben Athes nienfern geborten) gegen bie fcon febr gefdmachte Ders fifche Flotte; und Rudjug bes Zerres. - Dichter und Befoldtidreiber haben diefe Begebenbeiten entftellt, indem fie fie ins 3deal erhoben. Mogen fie boch barans lernen, in welchem Grabe fic menfolice Große mit menfolider Sonade au pagren pflegt!

6. Der Sieg ben Salamis enbigte zwar nicht

ben Rrieg; allein bie Werhandlungen mabrend bes Winters mit bem in Theffalien juruckgelaffenen Perfifchen Feldheren Darbonius und mit ben Uffatifchen Griechen ju ihrer Befrenung, zeigen, wie febr bas Burrauen ber Mation ju ihren Rraften gewachsen war. Die Landschlacht ben Plataeae unter bem Commando bes Spartde ners Paufanias, (Bormunds bes Pliftards, bes Cohns bes Leonibas,) und Ariftibes, und Spt. die Ceefchlacht ben Mncale und Berbrennung ber Perfischen Flotte an bemfelben Tage, befrepen Briechenland auf immer von bem Ginfalle bes Perfer, obgleich ber Krieg fortbauerte.

7. Durch die Bertreibung ber Perfer wurden bie innern und außern Berbaltniffe ber Gries den

chen völlig verändert. Aus dem angegriffenen wers, den die Griechen der angreisende Theil; und die Befrenung, ihrer Asiatischen Landsleute wird der Hauptzweck oder Borwand zu der Fortssehung des so einträglichen Kriegs, in dem das Obercommando bis 470 noch ben Sparta bleibt.

Wiederaustanung und Befestigung von Athen burch Themistocies, tros ber Eisersucht der Spartaner 47%, und noch michtigere Anlage des Piraecus 477. — Geeserpedition unter Pausanias, nebst Aristides und Cimon, gegen Copern und Byzanz zur Vertreibung der Perser 470. Verrätheren und Fall des Pausanias 469. Sein Uebermuth wird Ursache, daß das Obercommando damais an die Athenieuser fam.

8. Diese Uebertragung ber Besehlschaberschuft an Athen entschied über die ganzen folgenden Berhältnisse von Griechenland, nicht nur weil es die Eisersucht zwischen Sparta und Athen vermehrte, sondern auch weil Athen es ganz and ders zu ungen wußte als Sparta. — Erricht tung eines sortdauernden Bundnisses zur Fordschung des Persischen Kriegs der meisten Griechtschung des Persischen Kriegs der meisten Griechtschen Staaten außer dem Peloponnes, besonders der Inseln, und Bestimmung eines jährlich von allen zu eptrichtenden Beytrags. Wenn auch das Nerarium Ansangs zu Desos errichtet ward, so hatte doch Athen die Berwaltung davon, und

nicht immer batte man einen folchen Bermalter als Ariftibes. - Raturliche Rolgen biefer neuen Ginrichtung: 1. Was bisber nur militaris fcher Borrang gewesen war, wird in ben Sanden Athene jest politifche Direction, Die wie gewöhnlich balb in einen Principat ausartete. Das ber Entstehung der Idee von herrschaft Gries thenfands (dexi The Eddados) als verbunden mit ber herrschaft bes Meers (Sahasoonearia). 2. Der bald mabre bald vermeinte Druck ber Athenienfer erzeugt in furgem Difvergnugen und Widerspenftigfeit ben mehreren der Berbundeten; und baber 3. Allmablige Entftehnng eines Begens bunbes, an beffen Spige Sparta ftebt, ohnebem Die Berrichaft bes Peloponnefes größtentheils behauptete.

9. Die Veränderungen der innern Bers fassung bestimmen sich keinesweges bloß dadurch, in wie fern erwa irgend ein Institut des kycurgs oder Solon ausdrücklich geändert wird. In Sparta stand noch das ganze Gerüst der kycurs gischen Verfassung, und doch war die Regierung jest ganzlich in den Händen der Ephoren, deren dictatorische Gewalt Sparta eben furchtbar machte.

— In Athen kommt die wahre Gewalt unter dem Schein der Democratie, in eben dem Maase als die

bie auswärtigen Berhalmisse wichtiger werden, während eines fortdauernden Kampse zwischen den Häuptern ber Democratischen und Aristocratischen Partei, immer mehr in die Hande der fahre lich gewählten 10 Feldherrn (στρατηγοί,) die zugleich mehr oder minder die Demagogen spiesten.

Abidaffung bes Gefehes, welches die armern Burger von den Staatsamtern aneichloß 478.

Bertreibung des Themistocles, ber in den Fall des Pausanias mit verwidelt wird, am meisten durch die Adnte der Spartaner; zuerst durch den Ostracismus 469, worauf er bep weiterer Berfolgung zu den Persen stehet. 466.

10. Die nachsten 40 Jahre, von 470 bis 430, sind die glanzende Periode Arhens. Ein Zussammenfluß glücklicher Umstände ben einem Bolke mit den herrlichsten Anlagen, von großen Männern benußt, erzeugte hier Erscheinungen, die so nicht widergekehrt sind. Politische Größe bildete die Grundlage; die Befrenerinn und Vorsteherinn Griechenlands wollte ihrer selbst würdig erscheiznen. Daher kaunte man nur in Athen offente lichen Glanz, in Gebäuden, Schauspielen, Besten; und konnte diesen haben, weil man mäßig im Privatleben war. Dieß öffentliche Selbstgefühl entfaltete alle Blüthen des Geistes; es gab keine ängstliche Scheidungslinie zwischen

# 234 Dritter Abschnitt. Griechen.

Privats und öffentlichem Leben; was Athen. Grosfies und Herrliches hervorgebracht hat, keimte frisch und lebendig aus dieser Harmonie, aus dies sem vollen Leben des Staats hervor. Wie ganz anders war es in Sparta, wo raube Sitte und Gesetz jede Entwickelung verbot. Hier lernte manfür das Vaterland nur sterben; in Athen lebte man dasür!

11. Landwirthschaft blieb baben in Attica bie Sauptbeschäftigung ber Burger; murben auch ans bere Gewerte getrieben, fo gefchah es burch Scla-Sandel und Schifffahrt giengen vor allen nach ber Thracifchen Rufte und bem fcmargen Meer; herrschend jedoch ward ber Sandelsgeist Aber feiebem bie Theilnahme an Staatsges Schaften einen größern Reig erhielt, marb auch bas Bedurfniß ber Ausbildung bes Beiftes ges fuble; und ber Unterricht ber Sophisten und Rhetoren begann. Allein diefer Unterricht hatte nicht sowohl Kenntniffe als Fertigkeiten bes Gels ftes jum Zwed; man wollte benten und res Den lernen. Als man bief aber wollte, war fcon poetifche Bilbung lange vorbergegangen; fe verlohr nichts an ihrem Werthe; und Somer blieb nach wie vor die Grundlage aller Beiftescultur. Konnten folche Bluthen andere Fruchte tragen, als Die,

bie, welche in ber Schule eines Gocrates, in ben Mehlerftuden ber Tragifer und Redner, und in ben ewig frischen Werken eines Plato reiften?

12. Diefe Bluthen bes Nationalgeiftes ent: falteten fich trog mancher Uebel, bie von einer folden Berfaffung ben einem folden Bolle ungertrennlich waren. Große Manner murden vers brangt; aber andere traten an ihre Stelle. Der Berluft von Themistocles wird burch Cimon, ben Sohn Des Miltiabes, erfest; ber mit abnlichen Talenten noch eine reinere Politit verbindet. Er verlangert ben Rrieg gegen die Perfer, um die Einigfeit unter ben Griechen gu erhal' ten; und begunftigt die Ariftocratifche Partei, in: bem er popular ju fenn fchien. Gelbft feine Feinde machten die Erfahrung, daß man den geldheren nicht entbehren tonne, ber auf fein ganges Leben mit bem Sieg einen Bund geschloffen ju haben fcbien.

Mene Expodition unter Cimon, und Sees und Laufe Sieg am Eurymed on 469. Er bemiddigt fic des Eherfonefus am Hellesvont 468. Schon jeht suches einzelne Bundedgenofen der Athenienser fic loszureisen. Daber 467 Eroberung von Carpfus auf Endoca; Untersochung von Naros 466, und von 465—463 Belasgerung und Einnahme von Thasos, unter Cimon. Die Athenienser suchen sich an den Austen von Macedonien immer fester zu sehen, indem sie eine Colonie nach Amphia polis führen. 465.

Att.

Grokes Erbbeben zu Sparta, und baburch entoftandener gebnichriger britter Meffenischer Krieg ober Helotenemporung, die sich in Ithos me festsehen 465—455; in dem die Athenienser dem Spartanern auf Cimon's Beranlassung Hilfe schieden 461, die diese aber zurückeisen. Die democratische Barstei nimmt daher Gelegenheit, Eimon des Laconismus verdächtig zu machen; er wird 461 durch den Ostracismus verdächtig.

bannung des Eimons bringen Pericles an die Spise des Staats, der schon seit 469 Ein: sußt hatte. Weniger Feldherr als Demagog beschauptete er sich 40 Jahre in seinem Ansehen dis dan einen Tod, und reglerte Athen, ohne je Arschon oder Mitglied des Areopagus zu werden. Daß die Verfassung unter ihm der Form nach mehr democratisch wurde, sag schon in der Artseiner Erhebung, als Haupt det Democratischen Partei. Doch wußte die Aristocratische Partei ihm noch dis 444 an den Feldherrn Myronides, Tolmidas, und besonders dem altern Thuchs dides, Rivalen entgegen zu seinen der Reiner

Beränderung des Geiftes der Staatsabministration uns ter Pericles, sowohl in Radsicht auf innere, als : du pere Berhaltnisse. Eine glanzende Verwaltung tritt an die Stelle der sparsamen Hausbaltung des Ariz sitdes, — doch war noch nach 30 Jahren die Staatscasse tressich gefällt. — Schmalerung der Racht des Arcopas gas durch Ephialtes 46r. Die Entziehung vieler Rla:

.

gen, die bisher vor ibn geborten, mußte die Sittenanfo ficht befchrinten. — Einfahrung der Begs figer in ben Gerichtobefen.

In Rudficht auf du fere Berbeltniffe artete ber Borfit ber Athenienser jeht immer mehr in Oberberrschaft
aus; wenn gleich die Berbeltniffe nicht mit allen Bers bandeten genan dieselben waren. Einige waren blos Bers bundete; andere Unterworfene. — Erbbung der Beps trage der Bundesgenoffen, und Berlegung des Aerarinm von Delos nach Athen 461. Der Reid von Spars fa, und die Ungufriedenbeit der Bundesgenoffen steigen im gleichen Grabe mit der Große Athens.

Vergebliche Unterfichung der Emporung des Inarns in Aegopten gegen die Perfer, durch eine Athenienfiche Flotte und Truppen 462 — 458.

Ariege in Griedenland: Die Spartaner beben Corinth und Epidaurus gegen Athen auf. Die Athenienfer, ans fangs gefchlagen ben Saliae, ichlagen ibre Reinde mien ber 458 und befriegen baranf auch Megina, bas fic une termirft 457. Un bem neuen Bant swiften Corinth und Degara uter die Grengen, nebmen bie Athenienfer für Megara Ebeil, Moronides flegt bev Cimolia 457. Bug ber Spartaner, um ben Doriern gegen Phocis-bep aufteben, und baburd veraulafter Ausbruch bes erften Ariegs swifden Athen, Sparta und Bocotien. Erfe Schlacht ben Canagra, in der die Spartaner fegen; noch 457. Die von ihnen aufgehehten Bocotier werden in ber zwepten Schlacht bep Tanagra von Moronibes gefolagen. 456. Eine Folge ber erften Riederlage war bie Burudberufung Cimous, durch Pericles felbft peraufteltet.

14. Der aus bem Eril jurudgerufene Cie mon sucht ben innern Frieden in Griechenland wieder herzustellen, und dagegen den Krieg gegen

### 238 Dritter Abschnitt. Griechen.

bie Perfer zu erneuern. Doch glückt ihm biefes 450 erst nach 5 Jahren; und ein flegreicher Zug gegen die Perfer, deren Flotte er ben Epprus, und des ren tandarmee er an der Asiatischen Kuste schlägt, ist die Folge davon. Die Fruckt dieser Siege ift. 449 endlich der ruhmvolle Friede mit Artagers res I. (f. oben S. 130.). Noch ehe er ges schlossen ward, seindt Eimon zu früh für sein Vaterland, ben der Belagerung von Citium.

Endigung des sten Meffenischen Krieges siegreich für Eparta, burch die Uebergabe von Ithome 455. — Das gegen Fortsetung des Kriegs von Athom gegen die Peloponneser, indem Colmides und Pericles ihr Gebiet gur See angreisen. 455—454. Bugleich sucht Pericles durch Evlouien am Hellespont die dortige Macht Athoms sestent wird. 453. Eimon unterhandelt einem Waros gesührt wird. 453. Eimon unterhandelt einem Wafsen siellstand, der erst stillschweigend 431, und dahn formlich auf 5 Jahre 450 geschlossen wird. Die Bolge davon war sein siegreicher Jug gegen die Perser, und der Friede mit ihnen. Ward auch seinen Bedingungen zuweilen entgegengehandelt, so können sie darum doch sewilligt sepn.

15. Der, wenn gleich ruhmvolle, Frieden mit Persien, und der Tod des Mannes, der Eisnigkeit unter den Griechen jum hauptziel seiner Politik gemacht hatte, erneuerten die innern Streistigkeiten wieder. Und wenn gleich bis jum Austalbruche des hauptsturms ein noch fast 20jabris

ger Beitraum verftrich, fo war es boch ein fo uns rubiger Zeitraum , bag Griechenland felten in bems felben eines allgenteinen Friedens genoß. Indem Athen feine Oberberrichaft über die Berbanbeten befonders durch feine Geemacht behauptete, und einzelne von biefen fich emporten und an Sparta anschlossen, neigte fich immer Alles mehr zu einem großen Gegenbunde, ber ju einem Rrieg, wie ber Peloponnefifche war, julegt führen mußte. Bis babin ftand Athen auf bem Gipfel feiner Macht, und empfand unter Pericles, bem jum Meinherrscher in diefem Zeitraum nur ber Rahme fehlte, eben beshalb auch die Uebel ber bemocras tifchen Berfaffung nicht. Ber tonnte ben Demas gogen feurgen, ben auch im bochften Glud nie bie Befonnenheit verließ; und ber ftete ben ber Das tion bas Gefühl zu erhalten mußte, baß Er es fen, ber fie geboben babe?

Babrend des Sidbrigen Baffenftillftandes ber beilige Rrieg uber ben Befit bes Delphischen Orafels, ben bie Spartaner ber Stadt Delphis, aber nach ihrem Abange Die Athenienfer wieder den Phocenfern geben. 448. Ries berlage ber Athenienfer unter Tolmibes gegen bie Boco's tier 447. Da bie Unternehmung gegen ben Rath Des Bepicles gemacht mar, fo ftieg fein Anfchen noch baburd, . befonders als er 446 bas abgefallene Enboca und De co . gara wieder bezwang. Ende des Siabrigen Baffenftills fandes mit Sparta und erneuerte Feinbfeligfeiten 445, Die jebod' burd einen nenen gojahrigen Frieben. (ber aber une 14 Jahre banerte,) bepgelegt murben. -Mina-

Ganglide Unterbradung ber ariftocratifden Partel burch Die Bertreibung ihres Chefs, Des altern Ebucybibte 444. wodurch die Bermaltung bes Staats vollig in Die Bande des Pericles fommt. - Begunftigung der Democratie in den verbundeten Ctaaten, und gemalt= fame Ginführung berfelben in Samos, bas nach einer 9 monatlichen Belagerung fic an Pericles ergeben muß. 440. - Unfaug des Kriegs swiften Corinth und Corcpra uber Epidamnus 436., beffen fic bie Corcpracer nach einem Seefiege 435 bemachtigen. Ebeilnahme ber Athenienifer an biefen Sandeln gu Gunften ber Corcorder 432. Der Brud mit Corinth, und die Politit Des So= nige Perdiccas II. von Macedonien, veranlagt and ben Abfall ber Corinthifden Colonie Poribaea, bie im Atbenienfifden Bunde mar, wodurch der Krieg and an bie Racedonifden Ruften verfett wirb. Ereffen bep Potibaea und Belagerung der Ctadt 432. Die Corinther wenden fic nad Sparta, und bemegen bie Spartaner jum Rriege, beffen Unsbruch burch ben Ungriff ber Thebaner auf Das mit Athen verbundete Plataeae befchleunigt wird 431.

16. Die Geschichte bes 27jährigen sogenann:

431-ten Peloponnesischen Krieges, der die schöns

404 sten Bluthen Griechenlands abstreifte, ist um so

merkwürdiger, da er nicht blos ein Krieg gegen

Volker, sondern auch gegen Verfassungen

wurde. Die Politik Athens, seinen Ginstuß in den

fremden Staaten dadurch zu gründen oder zu erhal
ten, daß es den großen Hausen gegen die Optima
ten aushehte, hatte allenthalben eine democratische,

oder Atheniensische, und Aristocratische, oder

Spartanische, Partei erzeugt; deren wechselseis

tige

III. Periode bis auf Alexander. 241 tige Erbitterung die heftigsten Explosionen verure facte.

verschiedenen Berhaltnisse der benden hauptstaaten Griechenlands gegen ihre Berbundeten. Athen als Seemacht Beherrscherin der mehrsten Insseln und Kustenstädte, als tributairer Bersbundeten, die größtentheils nur wider ihren Wilssen gehorchten. Sparta als Landmacht, in Berbindung mit den mehrsten Staaten des sesten Landes, die sich fremwillig und tributfren an dasselbe angeschlossen hatten. Sparta konnte als Befrenerinn Griechenlands von dem Joche Athens auftreten.

Berbundete ber Athenienfer: Die Inseln Chios, Samos, Lesbos, alle Inseln des Archipelagus, (außet Ebera und Melos, die neutral blieben); Corcyra, Baraputhus; die Griechischen Colonieen in Borderasien und an den Kusten von Abracien und Macedonien; und in Griechenland selbst die Städte Naupactus, Plataeae, und die in Acarnanien. — Berbundete der Spartanert Alle Peloponneser, (außer Argos und Achaja, die neuetral blieben;) Megara, Loeris, Phocis, Boedtien, die Etädte Ambracia und Anactorium, die Insel Leucas.

18. Schilberung des damaligen innern Bue ftandes von Athen und Sparta. Die Macht Athens hieng hauptfächlich von dem Zustande feiner Finangen ab; ohne welche die Flotte, und

und ohne Die Rlotte Die Berrichaft über Die Bers bundeten nicht erhalten werben fonnte; und obegleich Pericles, ungeachtet feines großen offentlichen Aufwandes, ben Rrieg boch mit einer vollen Staatscaffe von 6000 Talenten anfangen tonnte, fo mußte man boch bald bie Erfahrung machen, baß in einem fo bemocratifchen Frenftaate, als Athen unter Pericles geworden mar, ber Bergeus bung ber offentlichen Gelber nicht vorzubengen fen. Indef mar diese viel weniger die Wirkung ber Beruntreuungen Gingelner Staatsbeamten, als ber Forderungen bes großen Saufens, der größten: theils auf Koften ber Staatscaffen lebte. Dage: gen mar Sparta bamals noch ein Staat obne Rinangen; berem Bedurfnif jedoch in eben bem Maage anfieng fublbar ju werden, als es gleichs falls Geemacht murbe; und größere Unternebe mungen als bloße Streifzuge magte.

Einrichtung des Atheniensischen Finanzwesens. Eine fünfte: I. Die Tribute der Berbundeten, (Pépoi) durch Pericles von 460 auf 600 Talente erhöht. 2. Eine fünfte aus den Zöllen, (die verpachtet wurden,) und den Bergwerten auf Laurium. 3. Das Schutzeld der Inquillinen (ustroinoi). 4. Die Bepträge der Burger (sicpopai), die aber fast ausschließend auf die Reichen, besonders die erste Elasse sielen, deren Mitglieder sowohl die ganze Ausrüstung der Flotte (pispapxlai,) als den Auswand bev den Festen und Schauspielen (xopnylai) zu besorgen hatten. Man schäfte um diese Zeit das ganze Einsommen

der Republik auf 2000 Talente. Affein die Bezahlung der vielen Bepfiger in den Gerichtshofen (ein Sauptnahe rungszweig für die demern Burger, der die Zügellofigeleit der Democratie, und ben Druck der Berbundeten, deren Processe nach Athen gezogen wurden, am meisten befordorte,) und der Auswand für die Feste und Schausspiele, nahmen schon damals den bep weiten größern Theil besselben weg.

Athenian letters or the epificlary correspondance of an agent of the king of Persia residing at Athens during the Peloponnesian war. Lond. 1798 II Vol. 4. (Deutsch von fr. Jacobe 1799.) Ingendarbeiten mehrerer Bersfasser; bereits 1741 als handschrift gebruckt. Die Soils derung umfast nicht bloß Eriechenland, sondern auch Perssien und Aegopten.

19. Erste Periode des Kriegs bis jum 50s jährigen Frieden. Unglücklicher Anfang des Kriegs bis für Athen in den ersten 3 Jahren unter der tei: 422 tung des Pericles, in dessen Defensiplan man kaum die Schwäche des Alters verkennen kann. Doch schadeten die jährlichen Streifzüge der Spartaner nicht so viel als die Pest, deren Opsfer zuleht selbst Pericles ward. Das Bündniß 429 der Athenienser mit den Königen von Thracien und Macedonien erweitert den Schauplaß des 430 Kriegs; dagegen war Sparta schoh damals auf eine Berbindung mit Persien bedacht.

20. Der Tob bes Pericles entwickelt in Ueben in ben nachsten 7 Jahren alle Folgen einer Q 2 jügele

gugeflosen Democratie, seitbem ber Gerber Cleon fich an bessen Stelle brangt. Die wilben Bes schluffe über bas abgefallene und wieder eingenoms 427 mene Mitplene, und ber Aufftand bes Pobels gegen die Reichen in Corcnra, characterifiren ben Damals herrichenden Factionsgeift in Griechens land beffer als die einzelnen, nicht febr bedeutens ben und planlosen, Kriegevorfalle. Doch erhielt 424 Sparta an bem jungen Brafibas einen Felbs beren, wie man ibn in Beiten von Revolutionen gebraucht. Seine Berfetzung bes Kriegs nach ben Macedonischen Ruften hatte Athen febr gefährlich werden tonnen, wenn er nicht felber ju frab bas 422 Opfer feines Muths geworden mare.

Einnahme von Amphipolis burd Brafibas, und Eril bes Thucpdides 424. Ereffen bep diefer Ctadt amifchen Brafibas und Cleon, und Tob bepber Feldberrn 422.

21. Der jest auf 50 Jahre geschloffene 422 Frieden tonnte fcon beghalb von teinem Bes ftand fenn, weil mehrere ber Berbunbeten von benben Seiten nicht bamit jufrieben maren. Und alle hoffnung jur Rube mußte verschwinden, da bas Staatsruder von Athen in Die Banbe eines 420 Junglings, wie Alcibiabes gerieth, ben bem Eitelkeit und Lift die Stelle des Patriotismus und ber mabren Talente vertraten, und ber nur im Rriege fich glaubte geltend machen ju tonnen. -Was

Bas vermochte gegen ihn ber bedachtfame Riscias? — Ein Glud für Athen, bag es in bies fer gangen Periode Sparta an einem Mann fehlte, ber auch nur ben Alcibiades aufgewogen batte!

Bersuch einiger Staaten, besonders Corinths, Argos an die Spihe eines neuen Bundnisses zu stellen, dem auch Athen beveritt. 421. — Bruch des Friedens 419, jedoch dis 415 nur Indirect durch Unterstühung bepaderseiger Berbundeten. — Plan des Michiades, Athen durch dis Bundnis mit Argos die Uebermacht im Pelos ponnes zu verschaffen, vereitelt durch das Treffen bep Madrinea. 417. — Bertisungstrieg der Athenienser gez gen die Melier, die ihre Reutrabität behaupten wollen, weil für den Schuchern jest Neutralität ein Werdrechen war. 416.

22. Die Partei des Alcibiades sest in Athen das Project der Eroberung von Sicilien durch, unter dem Vorwand den Segestanern ges gen Spracus zu Hulfe zu kommen. Diese widers stunige Expedition, woben die Hosstungen der Athe: bis mienser so sehr als die ihres Urhebers Alcibiades scheiterten, gab Athen den ersten Hauptstoß, von dem es sich auch ben der gedsten Anstrengung sein mer Araste niemals gänzlich wieder erholen konnte; besonders, weil Sparka jest auch Seemacht ward.

Frühere Einmischung ber Athenienser in die Angeles genheiten ber Sicilischen Griechen. — Absendung einer Flotte und Armee unter dem Befehl von Nicias, Lamachus und Alcibiades, gegen Sicilien, 415. — Un-

## 246 Dritter Abfchnitt. Griechen.

Plage, Andberufung, und fluct des Alcibiades nach Sparta, und formlicher Bruch des Friedens durch einen Ginfall der Spartaner in Artica und die Befestigung von Decelea. 414. Ungludliche Belagerung von Spracus, erft 414; und gangliche Aufreibung der Athenienfichen Flotte und Armee durch Husse der Spartaner unter Gplippus. 413.

23. So tödtlich auch der Schlag in Sicilient unter den damaligen Verhältnissen für Athen zu senn schien, so siegte doch der Enthustasmus der Athenienser, die nie größer als im Unglück erzscheinen, über ihre Unfälle. Sie behaupteten dem Principat über ihre Verbündeten; allein der Anstheil, den Alcibiades, wegen seiner veränderten persönlich en Verhältnisse in Sparta, an ihren Angelegenheiten nahm, hatte eine doppelte ins nere Revolution zur Folge, wodurch der zus gellosen Democratie gesteuert wird.

Berbindung der Spartaner mit den Perfern, und unsentschiedenes Treffen bed Milet. — Flucht des Alcidiandes aus Sparta zum Tissaphernes, und Berbandulungen mit demselben, um ihn für Athen zu gewinned. 411. — Zweydeutige Politik des Tissaphernes. — Underhandlungen des Alcidiades mit den Häuptern der Athen niensischen Armee auf Samos, und dadurch bewirkte Revolution in Athen selbst, und Sturz der Democratie durch die Ernennung des höchsten Raths der 400 an der Stelle der Boudy, und des Ausschuffes der 5000 aus der Burgerschaft, an der Stelle der Bollsversammlung 411. — Die Armee wirft sich zum beratbschaftenten, erstlätt

Platt fic aber wieder für die Democratie. — In Athen felbst entstehen durch die Riederlage der Flotte bep Erertra, wovon der Abfall von Euboea die Folge war, große Bewegungen. Absehung des Collegii der 400; nacheiner despotischen herrschaft von 4 Monathen; — Merform der Versassung; — Uebergebung der bochsten Gemalt in die hande der 5000, und Jurichberufung des Alcibiades und Aussichung mit der Armee.

24. Glanzende Periode der Befehlshabers 412 schaft des Alcibiades. Die wiederholten Sees bis Gege der Athenienser über die Spartaner unter Mindarus, die sich aus Mistrauen gegen Tissas phernes jest mit dem Satrapen des nördlichen Vorsderafiens, Pharnabazus, verbunden hatten, nöthis gen die letztern selbst um Frieden anzuhalten, den das übermuthige Athen zu seinem Unglück aus, 412 schlug.

Amen Seetreffen am hellespont 411. — Großer Sees und Landsieg ben Epcicus 410. — Befestigung der Athan nienfichen herrschaft von Jonien und Thracien durch die Einnahme von Byzanz 408. Glanzende Rücklehr, aber auch upch in demselben Jahre Absehung und fremmiliges Exif bes Alcibiades. 407.

25. Ankunft bes jungern Enrus in Borr berasten, ben der schlaue infander für Sparta 407 zu gewinnen weiß. Der republikanische Troß seis nes Nachfolgers Callicratidas, gegen Enrus, 406 war ein großer politischer Fehler, weil Sparta ohne die Subsidien der Perser gar nicht im Stande

#### 248 Dritter Abschnitt. Griechen.

war, seine Seeleute zu bezahlen, und seine Sees macht zu unterhalten. Nach der Niederlage und 406 dem Tode des Callicratidas erhielt tysander das 405 Commando wieder; und endigte den 27jährigen 403 Krieg endlich siegreich für Sparta.

Geeffeg bes Lpfander über die Athenienfer ben Rotinm 407, wodurd Alcibiades bag Commando verliert. - Er= nennung geben neuer gelbherrn in Atben, unter ihnem Conon. - Geefieg bes Callicratibas bep Mitvleme und Einsperrung des Conons in den dortigen Safen. 406. - Großer Seeffeg ber Athenienfer und Rieberlage und Rob des Callicratidas ben ben Infeln Weginuffae neben Lesbos 406. - Ungerechte Berurtbeilung ber Athes nienfifchen Befehlshaber. - 3meptes Commando bes 2 ju fanber, und letter enticheibender Geefieg uber bie Athenienfer bep Megospotamos am Bellefpont, im Dec. 406. - Der Berluft ber Dberberricheft bes Meers ward auch ber ihrer Berbundeten, die Lyfander der Reibe nach bezwingt, 405. - Belagerung Athens burd Lufenber. noch 405, und endliche Uebergabe im Dan 404. Athen verttert feine Manern und feine Rriegefchiffe bis auf 12; und die Berfuffung wird nach Lpfander's Boraforiften in eine Dligarole unter 30 Beberrfdern (Tps 'tannen) vermanbelt.

26. So enbete ein Krieg, ber durch seine moralischen Folgen noch verderblicher als durch die politischen war. Factionsgeist war an die Stelle des Bürgersinns; Völkerhaß an die Stelle des Nationalgesühls getreten. Durch die Unterjos chung Athens kam nun Sparta an die Spiße bis verbündeten Griechenlands, das aber die

die neue Herrschaft seiner Befrener schon gleich im Anfang viel harter finden mußte, als die seis ner bisherigen Unterdrücker. Was kosteten nicht die Revolutionen, die tysander in den meisten Griechtschen Städten jest nothig fand, um teute von seiner Partei, unter der Vormundschaft eis nes spartanischen Harmosten, ans Ruder zu bringen? — Was die vielen spartanischen Beschungen? — Auch keine Erleichterung der Trisdungen? — Auch keine Erleichterung der Trisdute war zu hoffen, da man in Sparta jest den Beschluß faßte, "daß der Staat sollte einen Schaß besißen durfen." — Der Uebermuth und die Ranbsucht der neuen Herrscher war nur desto größer, je rober und ärmer sie waren.

Seschichte ber Schredenstegierung ber 30 Eprausuen in Athen. 403. — Bas hier geschah, geschah gewiß auch mehr ober minder in den übrigen Griechischen Staduten die durch Lysander revollutionirt waren; benn allenthalben bestand seine Partei aus ahnlichen Menschen wie Eritias und seine Genossen. Es scheint sie hatten sich schon vorber in engern Cirlein, (draipsiaus) aneins andergeschlossen, aus deren Mitte man jest die kunschen kein Revolutionsmänner aussuchte, um sie allenthalben an die Spise zu stellen.

27. Glackliche Revolution in Athen und Vertreibung der 30 Tyrannen durch Thrasphul, durch die Gegenpartei des Epsander in Sparta, unter dem König Pausanias, selber begunftigt.

Biebereinführung und Reform von Solons Bers 403 fassung, und allgemeine Amnestie. Die Formen Connte man herstellen; der entstohene Geist war nicht wieder zurückzurufen!

28. Die Nieberlage bes jungern Eprus vers wickelt die Spartaner in einen Krieg mit den Pers fern, in eben dem Jahre wo nach dem Tode des Koniges Agis sich Agefilaus ber königlichen Würde bemächtigt. Man vergist gerne seine Usurs pation, wenn man ihn auf seiner Heldenbahn bes gleitet. Nur ein Mann von dem Geist konnte Sparta fähig machen, so lange Zeit die übers spannte Rolle zu spielen, die es jest einmal sich angemaast hatte.

Anfang des Kriegs mit den Perfern durch ben Angriff des Tissaphernes auf die Aeolischen Stadte in Borders assen 400. Commando des Thimbron, dem schon 398 der gludlichere und geschicktere Dereplidas folgt. — Er nuft die Eifersucht zwischen Tissaphernes und Artas Bazus, und bringt den ersten zu einem Separatstillstand. 397. — Commando und Feldzüge des Agestlaus in Affen, vom Fredjahr 396 bis, dahin 394. Erst hier scheint den ihm nach der genauern Kenntnis von der insnern Schwäche des Persischen Reichs durch den glücklichen Ueberfall von Phrysien 395 die Idee gereist zu sepn, den Persischen Arton zu statzen, die ihrer Anssührung nahe war, wenn nicht dies Perser die Aung verstanden hätten, Sparta in Griechenland selbst einen Aries zu erregen.

29. Der Corinthische Arien, durch Cos rinth, Theben, und Argos, benen auch Athen und die Theffalier beptraten, gegen Sparta ange: 394 sangen, und durch den Frieden des Antalcis das geendigt. Die Thrannen von Sparta, und 387 besonders die neuliche Ausplünderung des heiligen landes Elis waren die Borwande, die Bestechuns 401 gen des Persischen Gesandten Timocrates die wahre Ursache.

Einfall ber Spartaner in Boeotjen, und Treffen und Miederlage ben Saliartus 394. Enfander bleibt, und Agefilaus wird aus Afien gurudgerufen. -Gein Gieg bey Coronea ficerte den Spartanern gwar bas lebergewicht ju Lande; aber die gleichzeitige Dieberlage ibrer flotte ben Enidus burd Conon, ber bas Commando ber' Derfifch : Athenienfifchen Flotte erhalten hatte, gab biefen die herrichaft bes Deers, die Conon jur Biedererwedung ber Dacht athens mit großer Beididlichfeit ju gebrauchen mußte. 393. -Sparta fuct burch große fdeinbare Aufopferungen bie Perfer für fich ju gewinnen, und ber Friede, ben der folaue Untalcidas (f. oben) endlich 387 folof, war von Spartanifder Seite ficher tein politifder gebe ler, weil fie barin nur aufgaben, mas fie ohnedem nicht bebaupten fonnten. In Griedenland ward ihre Uebermacht icon baburd geficert, daß fie bie Exes cution desfelben hatten; die ausbedungene grepheit aller Griedifden Stadte war fur fie nicht Berluft, foudern baarer Gewinn; und der größte Bortheil lag noch barin, baß feit bet Abtretung der Affatifden Colonicen bas Uebergewicht in Griedenland felbft nicht mehr burd bie Geemacht, fonbern bie Landmacht ents fcieben marb.

#### 252 Dritter Abschnitt. Griechen.

30. Die Händel, welche Sparta nach dem 386 Frieden des Antalcidas mit Mantinea, und mit 394 Phlius ansieng, noch mehr aber seine Theilnahme an den Händeln der Griechisch: Macedonischen an den Händeln der Griechisch: Macedonischen 383 Städte gegen das zu mächtige Olynth, zeigen zur 380 Genüge, mit welchem Uebermuth Sparta gegen die Schwächern sich betrug. Allein die willsührzliche Besehung der Burg von Theben durch iche Besehung der Burg von Theben durch sohlen, doch gebilligt, hatte größere Folgen als man geglandt hatte. Möchte doch sede treulose Berlehung des Wölkerrechts sich so an ihren Urhes bern rächen!

31. Periode der Rivalität von Thesben mit Sparta seit 378. Die Größe Thebens ward das Werk zwener Manner, die ihren Kelsbengeist ihren Mitburgern und ihren Verbundeten einzuhauchen wußten; sie stieg daher und sank mit ihnen. Selten zeigt die Geschichte ein Duums virat wie das des Epaminondas und Pelopis das. Wie groß durften wir von Pythagoras dens ken, ware Epaminondas auch nur der einzige Mann, den seine Philosophie gebildet hatte!

Befrevung Thebens von der Spartanischen Herricast burch den gludlichen Beberfall des Pelopidas und seiner Mitverschwornen 378. Fruchtlose Berfuche der Spartamer unter Eleombrotus 378 und Agestians 377 und 376 gegen

gegen Theben. Der Bertheibigungsfrieg, ben Beldpibas Damals führte, mabrend er die herrichaft Thebens aber Boeotien befestigte, und auch bie Atheniens fer ju gewinnen mußte, (beren flotte 376 bie Spartanifde folug,) verbient mehr Bewunderung als eine gewonnene Colact. - Doch entwidelten fic bie großen Plane Thebens erft, feitbem Epaminonbas an bie Spipe tam.

Histoire d' Epaminonde par SERAN DE LA Tour. Paris, 1752. Cpaminonbas, Biographie von Meigner. Prag. 1801. 2 Tb. Richt obne Quellenftubium.

J. G. Scheibel Beptrage jur genauern Renntnis ber als ten Welt. 1809. Der 2. Theil enthalt ben Berfuch einer Befdicte Thebens; fo wie ber erfte von Corinth.

22. Bermittelung eines allgemeinen Rries Dens in Griechenland burch bie Perfer, (um Bulfstruppen gegen bie Megnpter ju erhalten), unter ber Bedingung ber Frenheit aller Gries difden Stabte; von Sparta und Athen ans genommen, aber von Theben verworfen, weil es 374 Die Bedingung nicht annehmen konnte, ohne bald wieder unter bas Joch ber Spartaner ju gerathen. Freglich konnte nach der boben Sprache, Die Epaminondas als Gefandter in Sparta führte, 978. jest nur die Frage bleiben, ob Sparta ober Thee ben an ber Spige Griechenlands fteben fom? Aber murbe bie Idee von der Erhaltung einer vol: ligen Gleichheit zwischen ben Griechischen Staaten Damals mehr als bloge Chimaire gewesen fen?

# 254 Dritter Abschnitt. Griechen.

33. Der jest fortbauernbe Rampf gegen bis Sparta, ben Spaminondas so glorreich bestand, ist gleich merkwürdig in politischer und militairischer Rücksicht. Die Macht von Sparta ward gebreschen, indem Spaminondas eine neue Tactic schuf, (aus der bald die Macedonische Kriegskunst hers vorgieng,) und sich den Wog die zu den Thoren von Sparta bahnte, sobald er im Peloponnes selber Verbündete sand.

Sieg der Thebauer bep Leuctra 8ten Jul. 371 und Bernichtung des bisberigen Principats von Sparta. — Erster Einfall in den Peloponnes, vorbereitet durch Bund-niffe mit Arcadien, Argos und Elis. — Bergeblicher Augriff auf Sparta selbe; aber Wiederherstellung der Unabhängigkeit von Messene 369.

- 34. Verbindung des bedrängten Spartas mit Athen unter Bewilligung eines abwech felnden 369 Commandos, die dem Stolz der Spartaner viel koften mochte! Doch ward dadurch dem neuen Ans 368 griff des Epaminondas auf Corinth und den Perloponnes abgewehrt. Auch Dionns I. von Spracus glaubt den Spartanern als Doriern Hulfe schiefen zu muffen.
  - 35. Auch im Norden spielt Theben eine nicht minder glanzende Rolle als im Guden. Wären die Versuche zur Befrenung These faliens von der Herrschaft des Tyrannen Ales pans

ganders ju Pherae vollig gelungen, fo mar de dadurch Theben einen großen Zuwachs von Dacht erhalten baben. Gelbft in Macedonien mache Theben ben Schieberichter.

Erfter gludlicher Jug bes Pelopidas nach Ebeffalien 368. - Rach ber Ginrichtung ber ftreitigen Macedonio fchen Thronfolge wird der junge Philipp als Beifel nach Abeben gebracht, und im Saufe bes Epaminoudas ergo: gen. - Befandtichaft und Befangennehmung des Pelopibas burd Alexander, und daburd verurfacte smepte Erpedition ber Ebebaner, auf ber Cpaminonbas bie Mrs mee rettet, und feinen Rreund befrevet. 367.

36. Berbindung Thebens mit Per: fien, burch Pelopibas glacklich unterhandele. Ben ben Unterhandlungen ber Gegner am Derfie fchen Sofe, mar nur bie Frage, wer ibn fur fich gewinnen follte? Doch hatte ber Dachtspruch, mit bem die Perfer ben Frieden gebieten wollten, nicht die Rolgen, die man batte erwarten konnen; und obgleich Sparta feinen Berbunbeten bie Reus tralitat jugestand, so wollte es boch feine Unfpruche auf Deffene nicht aufgeben. Bichtiger als biefe Berbindung mare fur Theben die Uns lage einer Seemacht geworben, wogu bereits ein gludlicher Unfang gemacht war, wenn nicht 365 alle diese Plane mit der gangen Große von Thes. ben durch ben ju fruben Tod feiner benben Saupe ter vernichtet worben maren.

Reste

Leste Erpebtion des Pelopidas gegen Alexander von Pherae, woben er selber bleibt. 364. — Neuer Einfall in den Peloponnes durch die dortigen Arcadischen Unruben veranlast — Schlacht ben Mantinea und Lod des Epami nondas 27. Juni 362. — Allgemeiner Frieds in Griechenland, durch die Perser vermittelt, den jedoch Sparta wegen Messen nicht schließen will, sondern den Agestlaus zur Unterstützung der Emporung des Lachos nach Aegopten schieft.

37. Die Folge biefer blutigen Rriege uber ben Primat von Griechenland mar, bag meber Sparta noch Theben ibn behielt, weil jenes burch ben Berluft von Deffene, biefes burch ben Ber: luft feiner Unfuhrer, und bende durch die gewalte fame Unftrengung ju febr gefchwacht maren. Die Jage von Griechenland erfcheint baber nach biefem Rriege in fo fern mefentlich verandert, bag fein Staat an der Spige feht; eine Frenheit aus Dbnmacht. Much Athen, bas burch feine Geer. macht noch immer fein Unfeben ben ben Stadten an ben Ruften und auf ben Infeln zu erhalten mußte, verlor großentheils Diefes, und bren feiner berühmteften Felbheren Chabrias, Timotheus und Sphicrates, (bie Chares nicht erfeben tonnte,) burch ben Rrieg mit ben Bunbes genoffen.

Berbindung ber Infeln Cos, Abodus und Chios, und ber Ctadt Bygang, und Abfall von Atben 358. Mis-Lungene Belagerung von Chios, wobey Chabrias bleibt, -338, und Byjang 357. Mehr aber noch schabeten Athen die Cabalen des Chares gegen seine Mitseldherrn Timothens und Sphierates, und die unvorsichtige Abeilnahme desselben an dem Aufstande des Artabazus. 356. Die Drohung von Artaxerxes III. zwang Athen zum Frieden, worin es seinen Berbandeten die Freyheit zugesteben mußte.

38. 'Bu eben ber Beit, wo bie machfenbe Macht von Macedonien unter Philipp alle Gries difche Staaten batte vereinigen follen, wenn nocheine folche Bereinigung moglich gewesen mare, Rurge fich Griechenland in einen neuen zehnjährigen Burgerfrieg, der unter bem Mahmen bes Beili: gen ober bes Phocifchen Krieges befannt ift. bis Die Berfammlung der Amphictionen felbft, den Frieden erhalten follte, und deren Unfeben burch die damaligen Zeitumstande fich von felber wieder gehoben batte, ward baju gemißbraucht, Beranlaffung jum Kriege ju werben. Der Sag ber Thebaner, Die neue Bandel mit Sparta fuche ten, und ber Ehrgeit bes Phocenfers Dhilomes Ius, find Die eigentlichen Urfachen Diefes Rriegs, ben die Politik Philipps fo lange ju unterhalten wußte, bis fein Zeitpunct tam. Die in Umlauf gefehren Schafe von Delphi wurden Griechenland in bemfelben faft eben fo verderblich als die Bers wiftungen, Die es erlitt. Gin Rrieg, ber burch perfonliche Leibenichaften angeregt, burch Befter

Bestechungen und Miethtruppen geführt, und durch die Ginmischung fremder Gewalt geendigt ward, war recht dazu geeignet, den Ues berrest von Moralität und Patriotismus zu Grunde zu richten, der noch in Griechenland vorhanden war.

Spruch ber Amphictionen gegen Sparta wegen bes permaligen Ueberfalls von Theben burd Phoebidas; und gegen Phocis wegen Unbau ber heiligen Aeder von Delpbi. 357. - Philomelus wird Felbbert der Phocens fer; Die Beguahme bes Schapes von Delphi fest' ibn in den Stand, burd Sulfe Athenienfifder und anderes Miethtruppen ben Krieg gegen bie Thebaner und ihre Bundesgenoffen, die Locrier n. a., ale Erecutoren bes Spruchs ber Ampbictionen, ju fuhren. Ale Philomes 146 353 blieb, folgte ibm fein, im Befteden und Rries gen noch geubterer, Bruber Onomarons, ber aber foon 352 im Rampf mit Philipp in Theffallen bleibt, und ber ben britten Bruber Dhaplius jum Rachfolger bat. Bereits bamals versucht Philipp burd Ebermopp-Ige in Griechenland einzudringen, wird jedoch baran von ben Athenienfern verhindert. Erft nach feinem Frieden mit Athen 347 führt er bieß Borhaben aus, und erhalt nach ber Begmingung und Ausftofung der Phocenfer aus bem Rath der Amphictionen an ihrer Ctelle Gis und Stimme in bemfelben.

39. Bereits seit diesem ersten Vordringen Philipps konnte bas Schicksal Griechenlands kaum zweifelhaft bleiben, wenn es gleich durch die Bes redsamkeit des Demosthenes noch bis zu seinem zwenten Einfall, veranlaßt durch die Verurtheis lung

lung ber Locrier burch die Amphictionen, aufges schoben wurde. (S. unten im folgenden Absschnitt). Die Schlacht ben Chaeronea grans 338 det die Vormundschaft Macedoniens über die Briechischen Republiken völlig; die durch Philipp's Ernennung zum Oberfeldherrn Griechens lands im Persischen Kriege so gut wie sormlich anerkannt ward, und auch mit seiner Ermordung 336 nicht aushörte.

Biers

## Bierter Abschnitt.

Gefchichte ber Macebonifchen Monarchie.

### Erfter Zeitraum.

Bon ihrem Ursprunge bis auf den Tod Alexanders des Großen, von 800-323.

Quellen. Ueber bie Gefcichte Maceboniens vot Ale: rander haben wir feine eigne Gefdichtidreiber. Die Rache richten über bie frabere Gefchichte vor Philipp muffen aus Berodot, Juftin, Thucydides, Arrian, und befonbers Diobor gefammelt werden. Fur bie Gefchichte von Phis lipp ift ben dem Berlufte ber übrigen Gefcictfdreiber freplich jest Diodor ber erfte; allein neben ibm muffen bie Reben bes Demofthenco und Mefchines, jeboch mit biftorifder Eritit, genutt werben. Ueber Mleranber ben Groffen ift nach dem Berlufte fo vieler Schriften aber ibn jest Arrian Sauptidriftfteller, wegen ber forgfalti= gen Auswahl feiner Quellen. 3hm gur Seite geht Diodor im 17ren Buche. Die Biographie von Dlutarch enthalt mande fcabbare einzelne Beptrage; und auch bem uneris tifden Curtius fehlt es nicht an manden eigenen Rade richten, wenn fie nur guverlaffiger maren!

Bon Neuern, (außer den allgemeinen Werten von Guthrie und Gray Eh. 3., Subler Eh. 2. 3. u. a. (S. 2.);) die Schriften aber Philipp und Alerander; f. unten. 1. Cine Hellenische Colonie aus Argos, die sich unter den Temeniden, aus dem Stamm des Hercules, in Emathia niederließ, legte den 813 schwachen Grund zu dem nachmals so mächtigen Macedonischen Reiche. Die Colonie behauptete sich nicht nur gegen die Eingebohrnen; sondern ihre Könige erweiterten auch noch allmählig ihr Gebiet durch die Bezwingung und Vertreibung mehrerer benachbarten Völkerschaften. Ihre stürhere Geschichte die auf die Einsälle der Perset liegt aber, die auf die Kahmen ihrer Könige, meist im Dunkeln.

Die 3 erften Macedonischen Aduige: Caranus, ber 28 Jabr, Coenus, der 23 J., und Tyrmas, der 45 J. regiert baben soll, kennt Serodot gar nicht, sondern nennt als Stifter der Macedonischen Herrschaft Perdicacas, 729—678. Bon ihm wie von seinen Nachfolgerin Argaeus † 640, Philipp I. † 602, Aeropus † 576, und Alcetas † 547 ist nur befannt, daß sie mit ibren Nachbaren, besonders den Pieriern und Alpriern, die ihre eigenen Aduige hatten, mit abwechselndem Glac Krieg subrten.

2. Als die Einfalle der Perfer in Europa anfiengen, war Macedonien durch seine tage eins der ersten tander das fie treffen mußten. Bereits unter Darius Hystaspis wurden die Macedos nischen Könige den Persern tributair, und sie verdankten ihre Befrepung davon nicht ihrem eige:

Myllied by Google

### 262 Bierter Abschn. Macedon, Monarchie.

nen Muth, sondern ben Siegen der Briechen. Die Schlacht ben Plataeae 479- gab auch dem Reiche der Macedonier seine Unabhängigkeit wiesder, wenn auch die Perser sie nicht formlich unserkannten.

Den Perfern tributair warb bereits nach bem. Scothisfchen Beldange 513 Ampntas († 498); und fein Sobn und Nachfolger Alexander († 454), ber auch Berres auf feinem Buge begleiten mußte.

3. Die Verreibung ber Perfer gab aber ben Macedonischen Königen bald andere gefährliche Nachbaren, theils an den Thraciern, unter denen fich das große Reich der Odrysae unter Sitals es und seinem Nachfolger Seuthes bildete; theils an den Utheniensern, als diese durch ihre Seemacht die Griechischen Pflanzstädte an den Küsten von Macedonien von sich abhängig machten. Je drückender indeß diese Nachbarschaft den Macedonischen Königen wurde, um desto früher und tieser verwickelte sie sie in die Angelegenheiten Griechenlands.

Anfang ber Streitigleiten mit Athen unter ber Regiestung von Perdictas II. 454—413, weil Athen feinen Bruder Philipp gegen ihn unterstüßt hatte. — Abfall von Potibaea mid Befestigung von Olonth, wohln die Triechen aus Chalcis und andern Stadten verfest wurden, 432. Auch als Potibaea sich den Atheniensern ergez ben nufte 431, wußte Perdiccas in dem nun ausgebroschenen Peloponnesischen Ariege eine so schlaue Rolle gu spies

fpielen, daß er bie Athenienfer überliftete, indem er bon Angriff des Sitalces durch eine heprath, feiner Some: fter mit beffen Erben Geutes abmandte 429. Ceine Berbigbung mit Sparta 424 ward ben Athenienfern febr nachtheilig, als Brafibas ihnen Amphipolis entriß; bod folof Perdiccas auch jest lieber Frieden mit Athen, 423, als daß er fich feinen neuen Berbundeten gang in bie Arme geworfen batte.

4. Der Rachfolger Des Perdiccas, Arches laus, legt ben Grund ju ber Cultur bes landes und ber Ration, (Die jedoch die Bellenen niemals recht für ihre Bruder anerkennen wollten,) burch Die Anlage pon Beerftragen und feften Plagen; und machte feinen Sof felbft jum Gig ber Littes ratur. Das bamalige Macedonische Reich scheint ungefahr die tanbichaften Emathia, Dingdo nia und Pelagonia umfaßt ju haben; wiewohl auch einige benachbarte Bolfer unter ihren eignen Königen tributair maren. Die Konige founten wenig ohne ihre Großen, unter beneu fie, wie alle alte Stammfürsten ber Griechen, nur bie erften waren. Wie fcwer marb es nicht bem Macedonischen Abel felbst noch in Alexanders Zeis ten biefes Berbaltniß ju vergeffen!

5. Mach ber Ermordung bes Archefaus folgt eine unruhige Periode, voll von Dunkelheis ten, weil wegen ber Unbestimmtheit ber Succession

# 264 Bierter Abfchn. Macedon, Monarchie.

mehrere Kronpratendenten auftraten, von benen jeder leicht Unterstüßung entweder ben einem der benachbarten Boller, oder auch einer der Griechis schen Republiken fand.

Aeropus, als Bormund des jungen A. Dreftes, nsurpirt die bochte Gewalt 400—394. Nach seinem Tobe und der Erwordung seines Sobus Pausauias 393 bes mächtigt sich zwar Umpntas II. (Sohn von Philipp, bem Bruder Perdiccas II.) des Ehrons, den er aber erst nach einem Aampse mit Argaeus, Bruder des Pausauias, den die Ilprier unterstügen, behaupten kann, 390—369. Der Krieg mit Olpnth 383—380 sounte nur durch seine Verbindung mit Sparta glücklich geendigt werden.

6. Die dren Shine von Amnntas II. Ales pander, Perdiccas und Philipp, folgen sich zwar nach dem Tode des Vaters, aber die bens den ersten unter solchen Unruhen, daß es noch zweifelhaft scheinen konnte, ob ein Macedonisches Reich fortdauern sollte. Sie mußten sich wenigestens entschließen, den Illyriern Tribut zu bes zahlen.

Alexander, gegen seinen Rival Ptolemaeus von Alorus durch Pelopidas auf dem Ebron befestigt, indem er seinen jüngsten Bruder Philipp als Geisel nach Ebeben giebt; aber auch in eben dem Jahre durch Atolemaeus wieder gestürzt. 368. Regentschaft des Ptolemaeus wieder gestürzt. 368. Regentschaft des Ptolemaeus unter bem Versprechen, das Reich sür die bepden jüngern Brüder auszubewahren; 368—365 durch Pelopidas 367 eingerichtet. Ermordung des Ptolemaeus durch Perdiceas III. 365; der aber durch einen früs

## 1. Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 265

frühern Aronpratenbenten Paufanias größtentbeils vers
brangt wird, bis ihn bie Athenienser unter Iphicrates
auf den Thron befestigten. 364. Allein bereits 360 bleibt
Perdiccas III. im Ariege gegen die Inprier, mit hinterlaffung eines unmundigen Gobus Amontas, und seines
jüngsten Bruders Philipp, der, um jum Besth bes
Reichs zu gelaugen, aus Theben entwischt.

7. Die 24jahrige Regierung Philipps ift 360 bis eine ber lehrreichsten und interessantesten in der 336 ganzen Weltgeschichte, durch das planmäßige seiner Verfahrungsart. So wenig auch seine Mto: ralität ben Zögling des Epaminondas verräth, so ift es doch unmöglich, die glanzende Lausbahn des Mannes ohne Bewunderung zu übersehen, den ben einem fast hoffnungslosen Ansang nicht sein Muth, und im höchsten Gluck mie keine Besonnenheit verließ.

Philipp's Geschichte ward foon in seinem Zeitalter burch Redner und Geschichtscheelber zu seinem Nachtheif entstellt. Demosthenes tounte, Theopomp wollte nicht unparthepisch sepn; und unfre Nachrichten ben Justin und Dieber ftammen meist aus bem Werte bes lestern.

OLIVIER Histoire de Philippe, roi de Macedoine. Paris. 1740. 2 Voll, 8. Bertheibigung Philipps.

DE BURT Histoire de Philippe et Alexandre le grand. Paris. 1760. 4. Sehr mittelmafig.

The history of the life and reign of Philipp king of Macedone by Tu. LELAND. London. 1761. 4. Erefe fen; aber mit Belesenheit und Unparthepliciteit.

8. Traurige Lage ber Macedonischen Anges legenheiten benm Anfang seiner Regierung. Anger R 5 Den

## 266 Vierter Abschn. Macedon, Monarchie.

ben stegreichen auswärtigen Feinden zwen Arons pratendenten, Argaeus, durch Athen, Paufas nias, durch Thracien unterstüßt; und Philipp self ber anfangs nur Regent, nicht König. Doch war ichon in den zwen ersten Jahren Alles geändert, und Macedonien hatte feine Selbstständigkeit wies der. Die neugeschaffne Phalanx sicherte den Sieg gegen die Barbaren; aber gegen das argswöhnische Athen und die benachbarten Grieschischen Pflanzstädte, befunders das mächtige Olynth, weichte man mit bloßer Gewalt niche aus. In der seinen Leitung die ser Berhaltnisse spiegelt sich eigentlich Philipps Geist.

Erlaufung des Friedens von Athen nach der Bestegung bes Argaeus durch die einstweilige Erklarung der FreyBeit von Amphipolis, 360. — Entfernung des Pausfanlas, durch Absindung mit den Ehracieru. — Durch die Bessegung der Pasonier und Illprier 359. wird die Grenze Masedoniens bereits die Thracien, und nach Baum Gee Lychnitis erweitert. — Noch 360 ward Philippals König ausgerusen.

9. Enwickelung ber weitern Vergrößerungssplane Philipps. — Die allmahlige Unterjochung der griechischemacedonischen Städte sollte ihn nicht bloß zum herrn in Macedonien machen, sondern auch die Athenienser von seinem Gebiet entsernen. — Erstes Ziel seiner Politik gegen Griechenland, sich als heltenen, und Macedonien als Glied

Continued by Google

wachen. Daher artete auch die nachmalige Borsmundschaft Macedoniens über die Griechen nicht in formliche Unterjochung aus, die den Barbaren verrathen haben würde. — Ersteichtert wurde die Aussührung aller dieser Entswürfe, als sich Philipp durch die Thracischen Goldgruben neben seiner Phalanx auch Finanzen zu schaffen wußte.

Begnahme von Amphipolis 358, (indem er Athen mit Berfprechungen, und Dlynth einstweilen mit bem auch eingenommenen Potida ea abspeiset;) und bemnichft Eroberung bes goldreichen Gebirglandes zwischen bem Restus und Strymon, deffen Bergwerte ichrlich bald 1000 Talente eintrugen.

10. Einmischung Philipps in die Theffalie schen Angelegenheiten seit 357, deffen Besit für die Aussührung der Plane gegen Griechenland, wie für die Verbefferung seiner Finanzen, gleich wichtig war. Indem er zuerst als Befrener Theffaliens auftrat, endigte er damit, es zulest zu einer Macedonischen Provinz zu machen.

Berbrangung ber Tprannen von Pherae auf Bitte bet Aleuaben 356, bie jedoch in dem heiligen Kriege an ben Phocenfern unter Onomarchus nachmals wieder eine Stube finden. Die endliche Besiegung bes lettern 362 macht Philipp einstweilen jum herrn von Thessalien, indem er in die 3 hauptplate Macedonische Bejanungen

Goods

#### 268 Bierter Abfchn. Macedon. Mongrehie.

legt, bis es ibm gefiel, ibm nachmals 344 vollie die Geftalt einer Maccdonischen Proving zu geben.

- denland gab Philipp die beste Gelegenheit, seine Entwurfe gegen dieß Land auszuführen, ob ihm gleich sein erster, zu rascher, Versuch, in dasselbe eins 353 zudringen, durch Athen vereitelt wird. Die Eins nahme von Olynth nach einer scheinbaren Unthätigkeit, troß der Atheniensischen Hulfe, mußte ihm den Rucken decken; und es war wohl das Meis sterstück seiner Politik, daß er sast zugleich die Athenienser aus Euboea verdrängte, und dennoch Mittel fand, eine Unterhandlung mit ihnen anzus fangen, die nach wiederholten Gesaudtschaften eis 347 nen Frieden zur Folge hatte, der ihm den Weg durch Thermopysae bahnte.
- 12. Erster Einfall Philipps in Griechens 346 land, und Beendigung des heiligen Kriegs, durch die Unterdrückung der Phocenfer. Der Plaß, den er im Rath der Amphictionen erhielt, brachte ihn zum Ziel seiner Wünsche; und die Demuthigung Spartas zeigte schon, wie gut seine Vormunds schaft über Griechenland gegründet war.
  - 13. Schilderung bes Buftandes von Griechens land, befonders Athen, nach bem beiligen Rries

ge, und der Art und Weise, wie sich Philipp in ben Griechischen Staaten seine Parteien bildete, und erhielt. Bestechungen waren nicht sein einzis ges Mittel; er lieh von andern so gut wie er gab; überhaupt war es das Sigenthumliche seiner Politist, daß er sich fast nie wiederholt derselben Mittel bediente. Planmäßig und consequent dis auf seine Trinkgelage herunter, erscheint er sast nie tu derselben Gestalt.

Traurige Wirtung bes Factionsgeiftes, ber gesunkenen Religiofitat, und auch der großen Vermehrung des baas ren Geldes durch die Schäfte von Delphi und Macedonien auf die Sittlichkeit der Griechen. — Wurdigung der Macht Athens, in der Periode des Demost benes und Phocions. Jum Unglud scheint die Beredsamkeit und der politische Scharfblick des ersten nicht durch das Talent zum Unterhandeln unterstüht worden zu sepn; und der ander traute seinem Baterlande vielleicht zu wenig zu, wenn ihm jener zu viel zutraute. Ungeachtet der öffentslichen Indolenz und Ueppigkeit konnte Athen doch und immer als Seeftant sich behaupten, weil es nie recht mit Philipps Marine sort wollte.

14. Neue Eraberungen Philipps in Illyrien und Thracien, Das Adriacische Meer und die 344 Donau sollten, scheint es, hier die Grenzen seines 342 Reichs werden. Doch galt es weniger den Thracciern als den Griechischen Pflanzstädten am Helles spont, gegen die der Angriff des Atheniensers Diopithes ihm den Vorwand zum Kriege gab.

270 Vierter Abschn. Macedon. Monarchie.

Allein die Belagerung von Perinth und Bys 340 gang, zu Philipps großem Aerger durch Phocion vereitelt, weckt nicht bloß die Athenienser, sons bern selbst die Perser aus ihrer Lethargie.

Is. Politik Philipps nach diesem Unfall. — Indem er im Kriege gegen die Barbaren an der Bonau die Angelegenheiten Griechenlands ganzlich aus den Augen zu verlieren scheint, sind seine Agens ten hier gerade am thatigsten. Der wohlbezahlte Aeschines bringt es in der Versammlung der Amphictionen dahin, daß er, den vorgeblichen Fres vel der kocrier gegen Delphi zu rächen, zum Felds herrn der Griechen zu diesem neuen heiligen Kriege ernanns wird. Seiner gewöhnlichen Maxime gemäß, ließ er sich erst bitten, zu kommen.

16. Zwentes Eindringen Philipps in Grie:
338 chenland. Die Besetzung des sesten Elatea zeigte bald, daß er dießmal nicht blos sut die Ehre des Apollo stritt. — Bundniß zwischen Athen und Theben, durch Demosthenes bewirkt. — Allein die Niederlage ben Chaeronea entschied noch in eben diesem Jahr über die Abhängigkeit Grieschenlands. Er konnte gegen Athen setzt leicht den Großmuthigen spielen.

een Google

#### L Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 271

17. Vorbereitung jur Ansführung bes Plans gegen Persien, nicht als seines, sondern als Mationalkriegs der Hellenen gegen die Barbaren. So war, indem sich Philipp durch die Amphictionen jum Oberfeldherrn der Griechen gegen die Perser ernennen ließ, die Abhängigkeit Griechenlands auf eine ehrens volle Weise gesichert; und der Glanz der Unternehmung schmeichelte der Sitelkeit der Nation, auf deren Kosten sie ausgeführt werden sollte. Ob wohl Philipps eigentliche Absichten daben viel weis ter giengen?

18. Die innere Verfassung Macedoniens mußte unter einem so schlauen und glücklichen Eros berer von selber unumschränkt werden. Kein Kronpratendent konnte gegen einen solchen Herrsscher auskommen, und die gleich Anfangs von ihm etrichtete Garde aus dem Macedonisch en Abel, (dogupogos) trug viel dazu ben, ihn in das rechte Verhältniß mit seinen Großen zu sehen. Der Hosstaat wurde ein Generalstaab; indem die Nation aus einem armen Hirtenvolke ein Kriegers volk ward. — Mur in seiner Familie war Phislipp nicht glücklich; aber es war wohl nicht seine Schuld, wenn er mit der Olympias nicht ausskommen konnte.

#### 272 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

336
19. Ermordung Philipps, ju Aegae, ben ber Fener ber Hochzeit feiner Tochter, burch Paus fanias; wahrscheinlich burch Persien veranstaltet.

336 20, Die Regierung Alexanders des Gros
bis
323 fen erhalt in den Augen des Geschichtsorschers
ihr hohes Interesse weniger durch den Umfang,
als durch die Dauer der Weltrevolution die
er bewirft hat. Es ist schwer, den Fürsten richs
tig zu würdigen, der gerada starb, als er seine
größten, Entwürse aussühren wollte; aber das uns
richtigste Urtheil ist gewiß das, wenn man in dem
Zögling des Aristoteles nichts weiter als den
wilden und planlosen Eroberer sicht.

Examen critique des anciens historiens d'Alexandee le grand par Mr. De St. CROIX. Seconde édition considerablement augmentée. Paris. 1804. 4. — Die neue Ausgabe biefes in mehr wie Einer Rudficht classificen Meets, (des hauptwerts über die Geschichte Alexans ders), giebt weit mehr als der Litel verfpricht.

en eroberten tandern und in Griechenland, nach Philipps Tode. So groß auch feine Mache zu sein schien, so hieng doch die Erhaltung berfelben ganzlich davon ab; ob der Nachfolger sich gleich anfangs geltend zu machen wußte. Dieß that Alexander durch die siegreiche Expedition ges gen die Thracischen Volker; (der er, beschon:

### I. Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 273

sonders durch die Verbindung mit dem Voll ber Agrianer, zugleich nachmals seine leichte Reusteren verdankte;) und in Griechenland durch das Exempel, das er an Theben flatuirte.

- perru der Griechen gegen die Perfer auf der Bersammlung zu Corinth. Doch blieb ben ihm nur Titel was der Vater wahrscheinlich and ders genutt haben wurde. Entwickelung seines Angriffplans gegen Persien. Der Mans gel einer Seemacht, den Alexander auch sehr bald empfand, wurde wahrscheinlich sein ganzes Project vereitelt haben, wenn Memnons Gegens plan eines Einfalls in Macedonien nicht durch Meranders Geschwindigkeit vereitelt ware.
- 23. Uebergang über ben Hellespont und An: 334 fang bes Kriegs. Die Rube zu Sause und in Griechenland schien gesichert, da Antipater hier bas Ruber erhielt. Der Sieg am Grants ens eröffnete Alexandern zwar den Weg ins Innere von Vorderasien; aber der bald nachher erfolgende Lod Memnons war vielleicht noch größerer Ges winn als der Gewinn einer Schlacht.
- 24. Der Sieg ben Issus gegen Darius 333
  felber scheint ben Alexander erst den Plan zum
  S völlie

#### 274 Bierter Abfin. Macebon. Monarchie.

poligen Sturz bes Perfishen Throns erzeugt zut haben, wie das Abweisen der Friedensantrage des Darius zeigt. Wo hat auch nicht erst der Erfolg die letten Plane' bes Eroberers bestimm? Sehr sicher mußte gleichwohl Alexander seines kunftigen Siegs senn, da er Darius konnte flieben lassen, um erst durch die 7 monathliche Belagerung 332 von Enrus Herr des Meers zu werden, und nach der gleich darauf folgenden unblutigen Eine nahme Aegnptens, durch die Erbauung Alexandriens sich selber ein Deukmal zu errichten, das bleibender als alle Siege war.

Wenn gleich Alexandrien die Erwartung seines Stiftere nachmals mahrschrinlich übertraf, so zeigt doch die Wahl des, nur für Schifffahrt und Handel günftigen, Locals, daß darauf von Anfang Rücksicht genommen ward.

15. Einbringen in das innere Aften, durch die stillschweigende Unterwerfung der beherrschren Boller, und die Eultur der Lander möglich ger sant. Macht. Auf den Sbenen von Arbela sieger Get. ganz eigentlich die Macedonische Taktik. Der Thron von Persien war jest so gut wie gestürzt; und die über Erwarten leichte Einnahme von Babylon, so wie von Susa und Persepolis (f. oben S. 140.) war freylich vor der Hand wichtiger als die Verfolgung des fliehenden Königs.

### I. Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 275 !

Mafftand der Grieden, (beren Befandte an Darins Alexander felbft im innern Affen auffteng), durch Antippater vereitelt. 330.

26. Die Einnahme der nordoftlichen Pros vinzen des Persischen Reichs ware vielleicht der größten Schwierigkeit unterworfen gewesen, wenn nicht die erstaunliche Raschheit des Siegers die Entwürfe des Verräthers Bessus, nach der Erz 330 mordung des Darius in Bactrien ein eignes Reich zu stiften, in ihrer Geburt erstickt hatte. Jest ward der Jaxartes N. Grenze der Mas 329 redonischen Monarchie, wie er es bisher der Perz kichen gewesen war. Der Besitz der reichen Hans velsländer Bactrien und Sogdiana war ohnes dem an sich von großer Wichtigkeit.

Bibrend dieses Juges hinrichtung des Philotas, und seines Baters Patmeniv, die wahrscheinlich bepde anschuldig an der ihnen Schuld gegebnen Berschwörung waren. 330. Seit dem Lode des Darius hatte Alexander fast stets Gegnet in der Armee, weil der große haufe glaubte, daß damit alles geendigt seb. So sorge faltig übrigens Alexander auch die Macedonischen Großen sonft behandelte, so sieht man doch nicht dloß ans dem Bepspiele des Elitus, wie schwer es ihnen ward, ihre alten Berhältnisse zegen ihre Könige in vergessen.

37. Alexanders Indische Expedition bis hatte ihren Grund allerdings in dem Hange zu 326 romantischen Unternehmungen, bet in seinem Chase 2 race

### 276 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

tacter lag. Wie natürlich war es aber auch, daß ben ber eignen Ansicht der Persischen Pracht, ben der Eroberung so reicher Länder, und ben den gros sien Handelsentwürsen des Königs allmählig ben ihm der Plan zur Eroberung des Landes reisen mußte, das man ihm allgemein als das eigentliche Goldland Usiens schilderte. Auch trugen die mans gelhaften geographischen Kenntnisse viel dazu ben; denn sein Reich schien völlig geschlossen zu senn, wenn man dis ans östliche Meer vordrang. — Allerdings scheint es aber Alexander'n an einer hinreichenden Kenntniß des Landes gesehlt zu haben, als er seinen Zug dahin unternahm.

Alexander's Ginfall traf Norbindien, ober Panjab: bamale ein volfreiches und hochcultivirtes Land; ber jebige Bohnfib der Geite, und jum Theil ber Maratten, d. i. ber Indifden Kriegercafte, fo bag bie große Wegenwehr, die er fant, nicht befremben lann. Er paffirte den Indus ben Carila, (Attod), gieng uber ben Sphafpes (Bebut ober Chelum) und folug bier, indem er die Streitigfeften ber Indifchen Fürften nutte, ben Ronig Dorus. Er feste barauf über ben Acefines (Jenaub) und Sporaotes (Raus vee). Die D. Grenze feines Bugs war ber fluß boe phafis (Benah), wo der Aufftand feiner Armee, auf ber Salfte des Beges jum Sanges, ibn umjutebs ren zwang. Gein Rudweg gieng burd bas Land ber - Malil (Multan) bis jum Spdafpes, wo die Armee größtentheils eingefdifft ward, um von biefem glug in ben Acefines, und von diefem in ben Inbus gu de= langen, ben man bis ju feiner Mundung binunterfdiffte.

REN-

#### I. Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 277

RESSEL Memoir of a map of Hindostan. London. 1795, (5 ed.), so wie

Sr. Croix Examen etc. (6, 272.) geben alle notbigen biftorife geographischen Aufschlusse über Alexanders Perfische und Inbifche Feldzüge.

28. Wenn gleich die Eroberung Indiens von-Alexander aufgegeben werden mußte, so war doch die von der Zeit an fortdauernde Verbindung Eur ropas und Indiens sein Werk. Indem 'er die Communication zu tande durch angelegte Pflanzstädte sicherte, sollte die zur See durch die Fahrt seines Vesehlshabers Nearchus von der Mündung des Indus zum Euphrat er: bisset werden. Er selber gieng zu gleicher Zeit durch die noch nicht besuchten wüsten Provinzen. Gedrosien und Carmanien nach Persis und Vabylon zurück.

Die Schiffabrt bes Nearch, (bie wir aus feinem eignen Tagebuche, das uns in Arrian's Indicis erhalten ift, tennen), dauerte vom Anfang October 326 bis Ende Februar 325, und ungefähr eben so lange der fast un: glaubiiche Marich des Konigs zu Lande.

The voyage of Nearchus, from the Indus to the Euphrates, by D. VINGENT. London. 1797 4. Gine ber lebrreichften Untersuchungen, jugleich burch vortreffliche Charten erläutert.

29. Der gange Umfang der Eroberungen Alex: anders war, nachdem er Indien aufgegeben hat:

**S** 3

### 278 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

te, genau bet des vormaligen Perfifchen Reichs, und feine weitern Entwurfe erftreckten fich mabr: fcheinlich nur auf Arabien. Go leicht aber Diefe Eroberungen gemacht maren, fo fcmer fchieu es fle zu behaupten, ba bas, burch die beständige Res crutirung schon febr erschöpfte, Macedonien keine hinreichende Befagungen liefern konnte. Aler: ander lofete biefe fchwere Aufgabe baburch auf, baß er die Befiegten vor Bedrudungen ichakte, und ibre Religion respectiree; bag er bas Civils gouvernement meift in ben Sanden von Ginbeimir fchen, mehrentheils ber bisberigen Borfteber, ließ; und nur bas Commando ber Befagungen, Die in ben hauptplagen und angelegten Colonicen gus radblieben, Macedoniern anvertraute. Es war fein Grundfaß fo wenig als moglich im Immern umuntogen.

30. So einfach auch indes die Plane Alexanders für den Anfang waren, so groß scheinen fie für die Folge gewesen zu sein. Babylon sollte Hauptstadt seines Reichs, und dadurch der Welt werden. Die Vereinigung des Orients und des Oecidents sollte durch die Verschmelzung der herrschenden Väller durch henrathen und durch die Erziehung, noch mehr aber durch die Vande des Handels, (dessen Wichtigkeit in Assen bet handels, (dessen Wichtigkeit in Assen

felbst viel robere Etoberer bald schäffen lernten); besordert werden. Die Uebeelegenheit seines Gewies zeigt sich vielleicht in nichts so sehr, als in der Erhebung über alle Marionalvorurtheile, worin auch eben deshalb seine Macedonier ihm am wenigs sten nachsommen konnten. Unmöglich kann man diese ihm absprechen, wie man auch immer seinem Character beurtheilen mag.

31. Unerwarteter Tob Alexanders an ei: 323 nem Fieber zu Babylon, unter den damaligen Apr. Umständen der größte Verlust den die Meuschheit erleiden konnte. Vom Judus bis zum Nil lag die Welt in Trümmern, und wer sollte den eins zigen Baumeister ersehen, der das Gehäude wies der aufführen konnte?

Die Arantheit Alexanders konnte durch die ausgestambenen Strapazen, und durch die bose Luft, der er sich bep der Reinigung der Candle um Babylon audsohlen, sehr leicht verprsacht werden. — Sider stath er uicht an Sist; und bep der ihm vorgeworfenen Unmäsigkeit im Trunt muß man abrechnen, was Persiche und Mascedonische Dossitz war. Wan od anders den Peter dem Graßen? Wenn man seinen mornlischen Character beurtheilen will, so vergesse man die naturliche Hebergauge seit seiner Empsindungen, die der schnellsten Kebergauge sählg waren, und den unvermeidlichen Einsus nicht, dem beständiges Glick auf den Weuschen hat.

3mem

attector Google

#### 280 Vierter Abschn. Macedon. Monarchie. :

#### Zwenter Zeitraum.

Geschichte ber Mesebonischen Monarchie vom Tobe Alexo anders des Großen bis auf die Schlacht ben Ipsus 323-301. \*).

Quellen, hauptschriftfteller ift hier Diodor B. XVIII—XX, ber hier aus einem gleichzeitigen Gesschichtschreiber Zieronvmus von Cardia größtentbeils schopfte. Ihm zur Seite geht Olucarch in seinen Bipsgrapplen des Eumenes, Demetrius und Phocion; so wie Justin L. XIII ic. Bon Arrian's Geschichte der Nachfalger Alexanders haben sich leider! bloß einige Auszuge in Phocius erhalten.

Mannert Geschichte ber Nachfolger Alexanders. Rurnberg, 1787. — Mit gewohnter Eritit und Gelehrfamteit.

1. Gleich die erfte Einrichtung, die nach dem Tode Alexanders gemacht wurde, enthielt die Keime zu allen den traurigen Revolutionen, die nachmals erfolgten. Richt nur die Eifersucht und Herrschlucht der Großen, sondern auch die Einmischung der Armee, zeigt sich hier schon auf eine suchtbare Weise. Und wenn man sich auch erst allmählig von der Jdee der Herreschaft

Dar Erfeichtreung der Ueberficht wied die Geschichte ber Europäischen Begebenheiten unten in der Geschichte des eigentlichen Macedoniens nachges holt werden.

IL Per.; bis aufd. Schlacht ben Ipfus 301. 281

schaft der königlichen Familie losmachte, so waren boch die Benhaltniffe in dieser Familie leiber! so verwickelt und, traurig, daß ihr Fall unvermeids lich schien.

Infand der A. Familie nach dem Tode Alexanderd. Er hinterließ eine schwangere Gemahlin Rorane, die erft nach 3 Monathen den eigentlichen Reichserben Alexander gebahr; einen undchten Sohn Herrules; selben undchten Halbruder Arthidaems, seine Mutter, die stolze und grausame Olympias, und Schwester Eleopatra, bepde verwittwet; die rankevolle Eurydice, Tochter der Epane, einer Schwester Philipps, nachmalige Gemahlin des Königs Arrbidaeus, und Thefalonice, Philipps Tochter, nachmalige Gemahlin Eaffanders von Macchonien.

- 2. Der blibsinnige Arrhidaeus unter dem Tahmen Philipp und der unmandige Alexans der wurden zulest zu Konigen ausgerusen, ins dem die Regentschaft dem Perdiccas, Leonnas tus und Meleager, (der aber bald auf Anstifs ten des Perdiccas ermordet ward,) gegeben wird. Doch behielt Antipater, dem Cratetus als Civilgouverneur zur Seite geseht ward, die Leis tung der Europäischen Angelegenheiten.
- 3. So mußte also von felbst die folgende Ges schichte eine Geschichte ber Satrapen wers den, die unter sich selbst zerfielen, weil Alle berrs ichen, und Reiner gehorchen wollte. Es dauerte

#### 282 - Bierter Abschn. Macebon. Monarcie.

22 Jahr, bis aus der zerstückeiten Macedonischen Monarchie sich festere Massen bilderen. In wenis gen Perioden der Geschichte ist der Wechsel der Begebenheiten so groß, und eben daher die Erzhaltung der Uebersicht so schwer. Die Eintheis lung in dren Abschnitte, von denen der erste dis auf den Tod des Perdictas 321, der zwente dis auf den Tod des Eumenes 315, und der dritte dis auf die Riederlage und den Tod des Antigornus in der Schlacht den Ipsus geht 301, ist dazu am zweckmäßigsten.

4. Erste Vertheilung ber Provinzen burch 323 Perdiccas. Der eitle Mann scheint als Negent sich eben dadurch haben gekend machen wollen, daß er keine einzelne Provinz für sich nahm; und Alles auf die Besehlshaberschaft der K. Armee rechnete, die doch schon so viele Beweise gegeben hatte, daß sie nicht gehorchen, sondern besehlen wolkte.

> Bep der Bertheilung erbielt Ptolemaus Lagt Mes gypten, Leonnatus Myfien, Antigonus Phrysien, Lycien und Pamphilien, Lyfimadus das Macedonische Abracien, dem Antiparer und Craterus blieb Massebonien. — Der Frembling Eumenes würde selbst das noch zu erobernde Sappadocien sowerlich erhalten haben, wenn Perdiccas ihn hatte entbebren tonnen. Die abrigen Provinzen wurden entweder nicht neu vertheilt, ober die Stadthalter find auch nicht merventeile.

#### II. Per.; bis aufd. Schlacht ben Ipfus 301. 283

- Derbiecas wie wenig er auf den Gehorfam seiner bisherigen Collegen warde rechnen konnen. Der allgemeine Auskand der von Alexander anges siedelten Soldner in Oberasien, die in ihr Vaterland zurück verlangten, ward zwar durch den gegen sie gesandten Pyehon mit ihrem Untergange gestillt, aber es lag nicht an Python, wenn er sich nicht zum unabhängigen Herrs von Oberasien wachte.
- 6. Desto widerspenstiger bezeigten sich teons natus und Antigonus, als sie den Auftrag erhielten, Eumenes in den Besig seiner Provinz zu seigen. Der letzte war zu stolz, Andern zu ges horchen, und teonnatus gieng lieber nach Europa die Eleopatra zu heprathen, wo er aber gleich am sangs im tamischen Kriege blieb (s. unten). Perdicas richtete darauf das Geschäft selber mit der K. Armee, durch die Besiegung des Ariaras 322 thes, aus.
- 7. Ehrgeizige Absichten bes Perdiccas, burch eine Henrath mit Eleopatra den Thron zu bessteigen, indem er die Ricaea, Antipaters Tocheer, verstieß. Eleopatra kam wirkich nach Asien. Als lein als Perdiccas die Eurydice, Philipps Schwes

284 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

Schwestertochter, nach ber Ermordung ihrer Muts ter Enane mit dem König Arrhidaeus auf Verlanz gen der Armee vermählen mußte, bekam er in dies fer eine Rebenbuhlerin in der Regierung, und eine Gegnerin, die ihm sehr lästig war.

- 8. Versuche des Perdiccas den Antigonus und Prolemans durch Untlagen vor der Armee zu garzen. Der erste flieht zu Antipater nach Maces donien; und veranlaßt die Verbindung zwischen Antipater, Eraterus und Ptolemaus, gegen 321 Perdiccas und seinen Freund Eumenes.
- 9. Ausbruch und auch Ende des ersten 321 Ariegs. Indem Perdiccas selber gegen Aegopten marschirt, und seinem Freunde Eumenes das Come mando in Borderasien läßt, fallen Antipater und Craterus in Asien ein. Während der erstere gegen Verdiccas nach Sprien zieht, wird Craterus von Eumenes geschlagen und erlegt. Allein schon vor der Ankunst des Antipater war Perdiccas, nach den wiederholten missungenen Versiccas, nach den wiederholten missungenen Versachen über den Ril zu sehen, das Opfer der Empörung seis ner Armee geworden. So waren also schon dren der Hauptpersonen Peediccas, Eras terus. und teonnatus, vom Schauplaß abgestreten; und der so eben kegreiche Eumenes, jeht

II. Ber.; bis aufd, Schlacht ben Ipfus 301. 285 Derr von Vorderaften, hatte ben Kampf allein gegen die Verbandeten zu bestehen.

10. Zweyter Zeitabschnitt, vom Tode bes 320 Perdiccas bis jum Tode des Eumenes. — Wie die Dychon und Arrhidaeus schnell wieder abdanken, wird Antipater Regent. — Neue Theilung der Provinzen zu Trisparadisus in Syrien. 320 Seleucus erhält Babylon, und dem Antigos nus wird außer seinen vorigen Besthungen unch alles Land des geächteren Eumenes zugesprochen.

nes. Indem der lette, durch Verratheren bestegt, 320 sich in sein seiten Bergschloß Nora einschließt, um besser Zeiten abzuwarten, wird Antigonus Herr von ganz Boederafien; während Ptolemaus es wagt, sich Spriens und Phoeniciens zu bemäche tigen.

12. Tob des Regenten Antipater, noch 320, der feinen Freund, den alten Polysperchon, mit Machsehung seines Sohnes Cassander, jum Rachsolger als Regenten ernennt. Antigonus fängt jest an seine ehrgeißigen Plane zu entdecken, und wähnscht, jedoch vergeblich, den Eumenes zu geswinnen, der die Gelegenheit nußt, indem er ihn

Jan 1

#### 286 Vierber Abschn. Macedon. Monarchie.

in den Unterhandlungen hintergeht, von seinem

- 13. Plan des Eumenes, sich in Oberafien zu verstärken, als ihm auf dem Wege bahin die Nachricht von seiner Ernennung zum Oberfeldherrn der Königlichen Truppen gebracht wird. Wen konnte Polysperchon besser dazu wählen, 'als den Wann, der so eben in seinem Betragen gegen Anzwigvnus einen so großen Beweis seiner Unhängliche Keit an das Königliche Haus gegeben hatte?
- 14. Wergebliches Bemühen des Eumenes, sich in Miederasien ju halten, da er durch dem Geesteg des Antigonus über die Königliche Flotte 318 unter Clitus, die Herrschaft des Meers verliert. Er bricht nach Oberasien auf, und vereinigt sich 317 bort im Frühjahr mit den Satrapen, die gegen den mächtigen Seleucus von Babylon unter Waffen stehen.
  - 15. Als Antigonus, noch 317, ihm bahin folgt, wird hier ber Sig des Kriegs. Allein so flegreich sich auch anfangs Eumenes behauptet, so konnten doch weder Muth noch Talente ihm ben der Zügellosigkeit der Königlichen Truppen, und der Eifersucht der übtigen Befehlshaber, helfen.
    Anges

### II. Per.; bis auf d. Schlacht ben Ipfas 301. 287

Angegriffen von Antigonus in seinen Winterquarstieren ward er nach dem Treffen durch die Meus 318 terep der Argyraspiden, die ihr Gepäck verlohr ten hatten, dem Antigonus ausgeliefert, der ihn hinrichten lassen mußte. In ihm verlohr das Königliche Haus seinen einzigen treuen Bes schüger.

- 16. Doch auch im Königlichen Sause selbst' war vieles verändert. Die nach Antipater's, ihe res Feindes, Tode auf Polysperchon's Einladung, um sich gegen Cassander zu verstärken, aus Spis rus zurückgekehrte Olympias, hatte Arrhidaeus und seine Gemahlin Eurydice hinrichten lassen; 317 war aber das solgende Jahr von Cassander in Pydna belagert, und nach ihrer Uebergabe wieders um hingerichtet; indem Cassander die Roxane und 313 den jungen König in seiner Gewalt behielt.
- 17. Dritter Zeitabschnitt, vom Tode des 315 Eumenes bis jum Tode des Antigonus. 3012 Die Niederlage des Eumenes schien die Herrschaft des Antigonus in Asien auf immer gegründet zu has ben, zumal da der jugendliche Greis von jest an in seinem Sohn, dem tapfern Schwelger und talents vollen Schwarmer, Demetrius, sich selber gleichsam wiederaussehen sah. Gelbst Seleus

### 288 Bierter Abichn. Macedon. Monarchie.

ous hielt es fur ficherer aus Babylon nach Megyps: gus ten ju flieben.

18. Aenderungen des Antigonus in ben obern 314 Provinzen, und Rückkehr nach Vorderafien, wo seine Gegenwart wegen der Vergrößerung des Ptozlemaus in Sprien und Phonicien, des Macedonisschen Cassanders in Europa, des tysimachus in Wasten, und des Cassanders von Carien in Vorderasien höchst nothwendig schien. — Er sest sich wieder in den Besit von Phonicien, das ihm zur Erbauung einer Flotte unentbehrlich war.

Belagerung von Eprus, 14 Monathe lang, 314-313. Sie zeigt, daß die Stadt von Alexander feinesweges gerftort mar.

19. Der gestächtete Selencus wird ber Stift ter eines Bundnisses gegen Antigonus und Demes trius, zwischen Ptolemans, den benden Cassan: dern, und kysimachus. Allein Antigonus verhins dert ihre Vereinigung, indem er selber den Caris schen Cassander verdrängt, und seinen Sohn ges gen Ptolemans schieft.

Sieg bes Ptolemaus über Demetrius ben Sasga, 312. nach welchem Seleucus nach Babylon gus rudgebt, und ungeachtet Demetrins nachmals ihm dathin folgte; sich doch fortdauernd in Oberasien behauptet.

— Dagegen gab Ptolemaus Syrien und Phoenicien icon wieder auf, sobald nur Antigonus mit der hauptmacht sich und utberte 312.

20.

### II. Per.; bis auf d. Schlacht ben Ipfind 301. 289:

20. Allgemeiner Briebe, mifchen Untie gonus und feinen Feinden, (umr mie Musschluß bes Geleucus, bem Oberaffen mieder entriffen werben follte,) gefchloffen. Die erfte Bedingung 2 311 daß jeber behalten follte, was er hatte, zeigt gur Benuge, bag Untigonus eigentlich ben Frieden porfcbrieb; Die zwente, bag bie Griechischen Stadte fren fenn follten, enthielt ben Saamen ju einem neuen Kriege, ben man anfangen tonnte wenn man wollte; und die britte, bag ber berans wachfende Mieranber, fo bald er mundig warbe, auf den Macedonifchen Thron erhoben werben folk te, war, vielleicht abfichnich, bas Lobesurtheil bes ungludlichen Prinzen, ber noch in bemfeiben Sabr nebft feiner Mutter von Caffander bingeriche tet wurde. - Auch Cleopatra ward furz nachher burch Antigenus Beranftaltung umgebracht, bamit ja Prolemaus feine Unfpruche mit ihr erhenrathen Ponnte.

21. Celbst die Aussührung des Friedens mußte Jeindstligkeiten erzeugen, weil Prosemaus; den Antigonus, und dieser wieder den Cassander zwingen wolke, ihre Besatzungen aus den Griechksten Städten zu ziehen, wozu Reiner Lust hatte. Die Frenheit ber Griechen war jest eine leere Idee': aber es ist nicht das einzige Benspiel in der Gut.

2. schichte

290: Bierter Abschn. Macedon. Monandle.

schichte, baß politische Ibeen gerade dann am wirts famften find, wenn sie sich felbst überleht haben; weil man sie auch so noch trefflich zu Vorwanden gebrauchen kann.

Expedition bes Demetrins que Befrepung von Athen 308. Es war wohl ber seligste Tag seines Lebens, als er ben Atheniensern ihre Frepheit verkündigte! Wenige Auftritte in ber Geschichte find so psochologisch merkwar- dig, als Demetrins doppelter Aufenthalt in Athen.

22. Die wachsende See: Macht des Ptoles maus, und die Einnahme von Epprus, bestimme Aneigonus mit ihm wieder formlich zu brechen; indem er seinem Sohn besiehlt, ihn wieder aus Epprus zu vertreiben.

Großer Seefieg bes Demetrins bep Coprus 307, viels leicht ber größte und blutigste in der ganzen Geschichte. Und boch entschied er so wenig für das Ganze, als gen wöhnlich Seefiege zu entscheiben pfiegen! Die Annahme des Koniglichen Titels, zuerst von dem Sieger, dann von dem Besiegten, und darauf von den abrigen, war seit der Ausrottung der R. Familie nichts weiter, als eine bloße Formalität.

23. Als die Eroberung Aegyptens selbsteben Siegern mislang, sollte die reiche Handelse republik der Rhodier, als Verbündete von Aegypten, dafür das Opfer werden. Allein ob sich gleich Demetrius durch die merkwürdige Belasgerung der Pauptstadt den Bennahmen Poliors cetes

numberary Google

II. Per.; bis auf d. Schlacht ben Ipsus 301. 291

tetes erwarb, so zeigte boch die treffliche Bers theidigung der Rhodier, was Disciplin und gut 303 geleiteter Parciotismus vermag. Es kam Demes trius febr erwanscht, auf die Einladung der Athes 304 nienser zu der nothwendigern Befremung Griechens lands abziehen können.

- 24. Zwepter Aufonthalt bes Demetrius in Griechenland. Die Vertreibung der Besatzungen Caffanders aus den Griechischen Städten, besons ders im Peloponnes, und die Ernemung des Des metrius zum Oberseldheren der Griechen, um Mascedonien und Thracien zu erobern, zeigte nicht bloß Caffander'n, sondern auch den übrigen Fürsten, wie sehr es ihr gemeinschaftliches Interesse sen, sich dem übermächtigen Antigonius zu widersesen.
- 25. Drittes großes Bundniß bes Cassans ber, Prolemaus und Seleucus, gegen Antigonus und seinen Sohn, durch Cassander gestistet. Wie seleicht hatte es, auch nach dem raschen Sinfall des Instmachus in Alein: Asien, dem Antigonus wers den muffen, das aussteigende Ungewitter zu zerstheilen, wenn der übermuthige Mann nicht zu sehr seinem Glücke getraut hatte!
- 26. Vereinigung des Selemens aus Babylon und des tyfimachus in Phrygien. Anch Antige: 301 T 2 nus

### 292 Bierter Abichu. Maceton: Monarchiel

nis enft seinen Gobn aus Griechtuland jurud, der schon, die zu den Macedonischen Grenzen vors gedrungen war, um seine Macht zu doncenteiten. Der behutsame Ptolennus dagegen wagt es kumm, in Sprien einzurüffen; schan eine falsche Nacheicht von einer Niederlage des knswachus konnte ihn zum Mückzuge nach Aegypten bewegen.

37. Große und entscheidende Schlacht ben
301 Ipfus in Phrygien, im Frühjahe 301. Sie
kostete dem Antigonus nicht nur sein leben, son:
bern vernichtete auch sein Neich, das die beite dem Sieger unter fich theilten, ohne fich um ihre abwesenden Verdindeten zu bekümmern. Lysima:
abwesenden Verdindeten bis an den Laurus; Mites übrige blieb dem Selencus; nur dem Bruder des Cassander, Plisthenes, gab man Cilicien.
— Demetrius war durch Husse seiner Seemacht nach Griechenland eutsammen.

28. Die fast ununterbrochene Kette von Kriesgen seit Alexander's Tode machte es an sich schon unmöglich, daß für die Organisation des Junern viel hatte geschehen können. Sie scheint fast gangelich militärisch gewesen zu senn. Doch wurden die vielen Bewouskungen einigermaßen wieder durch die Inless neuge Gthore erfest, worin diese Für:

### M. Der.; bis aufd. Schlacht bed Infink por. 203:

Farften theils aus Gitelfeit ," jur Berewigung ih: wer Rabmen, theils auch jur Behauptung ihrer, Berfchaft, - Denn es waren gewöhnlich militais fce Colonicen . - mit einander wetteifesten. Dennoch konnte dieses nur einen schwachen Erfas für die vielen Bedruckungen geben, benen Die ein: frimifiben Boller ausgesehr waten, auf beren. Koften bie Armen ju leben pflegten. Die Ber: hreitung griechischer Sprache und Culeur saubte Wien vollends alles Eigenthumliche; ba ibre Gpra: den ju blogen Bolledialecten berabfanten. Die Monarchie Alexander's giebt einen großen Beweis, wie wenig von einer gewaltsamen Mischung ber Boller ju erwarten fleht; wenn fie burch ben Uns gergang bes Mationellen ben ben einzelnen erkauft wird.

Harnu opum regni Macedonici auctarum, attritarum et eversarum, causae probabiles; in Opuscul. T.IV. Die Sammlung enthält noch mehrere Aufsche für Griechiche und Macedonische Geschichte, die nicht alle einzeln auger führt werben tonnen.

Drite

#### 294 Wierter Abschn. Macedon, Monarchie.

#### Dritter Zeitraum.

Gefchichte ber aus der Theilung der Macedonischen Momarchie entstandenen einzelnen Reiche und Staaten seit, der Schlacht ben Ipsus.

#### L. Gefdicte bes Sprifden Reichs unter ben Seleuciden. 312-64.

Quellen. Beber für die Geschichte bes Sprifden noch får bie ber Megoptlichen und Macedonifden Reiche, haben wir einen Sauptidriftfteller, ber fic gang erhalten Batte. Die Aragmente ans ben verlohrnen Budern bes Diodor, und feit ben Beiten, wo biefe Reiche mit Mom in Berbinbung geriethen, die bes Polybins, viele Erzählungen im Livius, und bie Spriaca bes Appian find nebft einigen Biographicen bes Dlutarch die Saupt= quellen; und unt ju oft muß man fic an bie Auszage Des Juftin balten. gur bie Geschichte ber Celenciden finb. indeffen auch noch wegen ihrer Berbaltniffe und Rriegemit ben Juben Josephus in feiner Archaeologie, fo wie bie Båder ber Deccabder febr wichtig. Reben biefen Quellen find fur bie Genealogie und Chronologie diefer Sonige bie vielen Dangen febr lebrreid, bie fic von ibnen erhalten baben.

Unter ben neuern Bearbeitern ift anfer ber Beltgoichichte von Guthrie und Bray Th. 3. der beutichen Ues berfehnng, das Sanntwert:

VAILLANT Imperium Seleucidarum five historia regum Syriae, 1681. 4. Die Untersuchung ist hauptsächlich auf bie Mungen gebaut. So auch in:

FRÖLICE Annales rerum et regum Syriae. Viennae. 1754.

**T** 3

I.



## III. Ber. Einzehne Reiche. I. Seleuciben. 293

1. Das Anich der Selenciben ward merkt im obern Affen durch Seleucus Nicator ger gründet. Es war ein großes, aber zusammenses bertes Meich; und erhielt deshalb nie eine inmers Festigkeit, als durch die Arast seiner Herrscher. Aber diese sank schon mit dem Stifter; und die Verlegung der Residenz von den Usern des Tigris nach Syrien versicht es in alle Handel der wests lichen West; und erleichterte den Absall der obern Prodinzen. Seine Geschichte zerfällt von selbst in die Zeiträume vor und seit dem Ariege mit Rom; aber sein Fall war, als dieser andbrach, schon lange vordereitet.

Seleucus erhielt 321 Babpton als Proving, mußte aber nach der Bestegung des Eumenes 313 von dort files ben, weil er fic dem Sieger Antigonus nicht unterwert sen wollte. Allein durch seine gell. de Berwaltung hattg er sich dort so beliebt gemacht, daß er es nach dem Siege des Ptolemans über Demetrius bep Saga 312 schan was gen konnte, mit einer schwachen Begleitung nach Babpton gurückulehren. Mit diesem Ishre fängt das Acich bep Selenciden an.

2. Wahrend Antigonus in Vorderaften bee schaftigt war, grundet Seleucus in den nachsten 10 Jahren seine Herrschaft über ganz Dhem asien um so leichter, je verhaßten dort Antigog mus wegen seiner harte war. Rach dem Siege über den Nicanor von Medien, erklätte sich salt 312

### 296 Bierter Abichn. Macebon, Monarchie.

Alles bort von felbst für ihn, sand nuch bem vers 311 geblichen Juge des Demeering, wuger es Antigos. nus auch selbst nicht weiter seine bortigen Aussprüche gektend zu machen. Bereits 307 war Ses leucus im Besth aller länder zwischen dem Eusphrat, Indus und Orus.

305 3. Großer Indischer Bug des Geleucus gegen deu König Sandrocottus. Er kam bis jum Ganges, und die genaue Verbindung, in die er mit Sandrocottus trat, dauerte auch nachs mals fort, und wurde durch Gesandre unterhalten. Die große Menge Elephanten, die er von da zus zuckbrachte, waren nicht der größte Vortheil von diesem Zuge; die Wiederherstellung der Berbindung mit Indien scheint seitdem ims mer sortgedauert zu haben.

301 4. Durch die Schlacht ben Ipsus erhielt Seleucus sogleich den größern Theil der lander des Antigonus, Sprien, Cappadocien, Mesopos tamien und Armenien; und Sprien ward seitdem leiber! Hauptland des Reichs, (doch blieb Coeles sprien und Phonicien in den Handen des Ptoles maus). Wie ganz anders hatte sich die Gesschichte der Seleuciden entwickeln mussen, wenn Seleucia am Tigris ihr Wohnsig, und der Eusphrat ihre Grenze geblieben ware?

5.

g. Wechselfeitiges Berhalenis ber Reiche ges gen einander, die jest jusammen ein gewiffes Staatenfoftem bilden, in dem ein fichtbares Stens ben jur Ethaltung des Gleichgewichts, theils durch Bandniffe, theils durch Henrathen fortdauert.

Berbindung des Selencus mit Demetrius Poliorcetes, durch die heprath seiner Tochter, ber schnen Stratonice, um den Berbandeten Ptolemans und Lyfimadus das Gesgengewicht zu halten, indem Lyfimadus und sein Sohn Agathocies sich mit zwep Löchtern des Ptolemans versmählt batten.

5. Die 18jahrige Ruhe die Aften nach der Sont Schlacht ben Ipsus genoß, zeigt, daß Seleucus bis einer der wenigen Nachfolger Alexanders war, die auch Sinn für die Kunste des Friedens hatten. Das Aufblühen mancher von den Städten, die er in Menge entweder wirklich neu anlegte, oder auch verschönerte, unter denen die neue Haupt: stadt Antiochien in Sprien und das doppelte Seleucia am Tigris und Oronees die wichtigsten sind, war vonzüglich eine Frucht der Wiederher: stellung des Handels mit den östlichen Ländern, dem auch neue Straßen auf den Hauptslüssen Asiens, besonders dem Orus, damals eröffnet zu sen schnen.

7. Die innere Organisation seines Reichs war mach Satrapien, deren es 72 enthielt, gemacht.

Significantly Google

### 298 Bierter Abschin. Marrbon, Monardie:

Mein die Maxime Mirrenders, die Secrapien Eines freimischen zu geben, ward von seinen Nachselgerm durchaus vergessen; wovon die Geleuciden bald die Folgen empfanden. Umer einem Fürsten wie Sestencus konnes frenlich kein Reich leicht zerfallen, er kam diesem aber auch noch dadurch zuvor, daß 293 er Oberasien an seinen Sohn Antiochus, zugleich mit seiner Gemahlin Stratonice, abtrat; jedoch nicht ohne vorläusige Einwilligung der Armee.

- 8. Krieg mit kyfimachus durch alte Eifers fucht veraulast, und durch Familienzwiste zume Ausbruch gebracht. Die Schlacht ben Eurupes dion kostete kysimachus Thron und teben, und Worderasien ward Theil des Sprischen Reichs. Aber wie Seleucus nach Europa übergieng, um auch Macedonien einzunehmen, siel er durch die Hand eines Menchelmorders, des Ptolemaus Ceraus nus, und mit ihm sank auch eigentlich schon der 281 Glanz des Reichs.
- 9. Die Regierung seines Sohns Antiochus I.

  281
  bis Soter schien zwar in so fern noch keine unglückz

  262 liche Regierung zu sehn, daß das Reich im Ganz

  zen seinen Umfang behielt; aber es ist in einem,

  durch Eroberung gestisteten Seast, der sichere
  Worbote eines baldigen Versalls, wenn die Bers

  such

### III. Per. Sinzelne Reiche. L. Seleuciben. 292

fuche zu neuen Eroberungen mißlingen, wie hier geschah. — Je mehr in einem folden Staat Als les an der Person des Aegenten hangt, um desto schneller mußte die Ausareung einer Zamilie, wie die der Seleuciden, sahlbar werden!

Die erften Eroberungen seines Baters in Aleinasten starzten Antiochus in neue Ariege, ob er gleich die Anssprücke auf Macedonien durch die Heprath seiner Stiestochter Phila mit Antigonus Gonatas ausgab. 277.— Bergebliche Bersuche gur Unterjochung Bithyniens 279, dessen König Ricomedas die in Macedonien eingessallenen Gallier (s. unten) zu Halfer ruft, und ihnem Wohnste in Galatien giebt, 277, die sie auch nach dem Siege des Antiochus über sie 275 fortdanernd behaupten, und durch ihre Cheilnahme au den Ariegen als Göldner seitdem wichtig werden. — Anch der neuentskandene Staat Pergamus gedieh tros dem Angriss des Antiochus 263, auf Kosten des Eprischen Reiche; und der Einfall in Aegypten zur Unterstühung des Rebellen Magas, ward von Ptolemans II. schon im vorans vereitelt. 264.

rung war eine Weiberregierung; und die innere 247 Schwäche des Reichs ward sichtbar durch die loss reifung mehrerer der dstlichen Provinzen, aus hes nen sich das Parthische und Bactrische Reich bilben. Die grenzenlose Ueppigkeit des Hofes bes förderte die Ausartung der herrschenden Familie, die, einmal im Sinken, ohnehin schon wegen der beständigen Heprathen in ihr felbst, schwerlich wies der aussonmen konnte.

Cius

### 300 Bleiter Abschin. Bidebon, Monarchie.

Einfing teiner Steffdwofer und Bemoble Lasbies, und feiner Schwefter Aname, ber Bittme bes Dages . ble ibn in einen Arieg mit Ptolemaus II. verflodt, um ibre Anfpruche auf Cyrene geftenb gu machen, bem burd eine Demath mit ber Berenie, der Cochter bes Ptolemaus, nad Berfipfung ber Laodice, enbigt, 260,-252. Als er aber nach bem Tobe bes Ptolemans 247 bie Berenise wieber mit ber Laudice vertanfate, ward er von biefer aus Diftranen vergiftet. - Die Loereifung von Parthien gefchah burd bie Bertreibung bes Dacebanis fchen Stattheiters, burd Stfaces, Stifter bes Saufes ber Arfaciben; bie von Bactrion bingegen burd ben Maces Donifden Statthalter felift, Ehebbotue, ber fic uu: abbangig machte. (Bon besten Relien f. muten). Ses bod begriffen blefe Weithe anfangs war jenes einen Theil von Parthien felber , blefed Bactrion aub vielleicht and Cogbiana, abet beite vergrößerten fic balb auf Roften ber Celenciden.

7 aojahrige Regierung ift eine ununterbrochene Reihe von Ariegen, in welche bas schon geschwächte Reich theils durch den Haß der taodice und Berrenice mit Aegypten, theils durch die Eisersucht seines Bruders Antiochus Hierar, theils durch seine vergeblichen Versuche zur Wiedereinnahme der obern Provinzen, gestürzt ward.

Erwordung der Berenice und dedunch verursachter höcht ungludlicher Kries mit Piolemans Lvergetes von Megopten 247—244. Der Bepland den Stloudis bed feinom jugern Bruber Antio dus, Beathalton von Porderaffen, fucht, bringt zwar Prolemans zu einem Stillftand, 243, allein es folgt ein Rieg zwischen bepben Brübern, in

# IH. Per. Cingelae Relche. I. Geleuciben. 301

Dem Matischus, aufapgs Sieger, balb beffege wir 242.

240, und wahrend beffen fich Emmenes von Pergamus auf Roften Spriens trefflich vergrößert: 242. — Sein etz fer Jug gezen Arfaces, der fich mit bem Bactrifchen Romige verbündet hatte, endigte mit einer Niederlage, 238, die die Parther als die wahre Epoche der Grundung ihres Atelofs betrachteten; und bep dem zwepten Juge 236 ges with er feibft in die Gefangenschaft der Parther, in der er lange, vielleicht die da seinen Lod, blieb 227.

- 12. Sein afterer Sohn Seleucus III., 227 Ceraunus, ward schon bald auf seinem Juge gegen ben König Attalus von Pergamus burch 224 Gift umgebracht. Doch ward durch seiner Mutter Bruders Sohn Achaeus sowohl in Vorderafien die Herrschaft der Seleuciden wieder befestigt, als auch die Krone dem jungern Bruder Antiochus, Statthalter von Babylon, ausbewahrt.
  - 13. Die lange Regierung von Antiochus III, bem Großen, ift nicht nur die thatenreichste in bis Der Sprifchen Geschichte, sondern macht auch 187 Epoche, wegen der Verhaltniffe in die jest Sprien mit Rom kommt. Den Bennahmen des Großen konnte nian fich in einer Reihe folcher Fürsten jiemlich leicht eriverben.
  - der bald dem jungen König fo gefährlich ward, best bald bem jungen König fo gefährlich ward, baf er sch seiner durch Menchelmard entledigte. 418 Der

and Goode

### 302 Vierter Abschn. Macedon. Monarchie.

Der große Aufstand, ben die Satrapen von Medien und Persien, die Brüder Molo und Alexander, wahrscheinlich im Sinverständnis mit Hermias erregten, bedrohte den König mit dem Verlust aller obern Provinzen, endigte aber mit der Niederlage' des Molo, als Hermias endlich nicht mehr hindern konnte, daß der König selber 220 gegen ihn zog.

15. Die Ranke bes hermias zwingen ben 200 Achaeus in Verberasien zu einer Emporung, allein Antiochus hielt es für wichtiger, zuerst ben schon früher gesaßten Plan auszusühren, die Ptolemäer 219 aus ihren Besißungen in Sprien zu verjagen, der, so sehr er auch anfangs zu gelingen schien, doch 217 durch die Schlacht ben Raphia mißglückte. — Dafür besiegte aber Antiochus in Verbindung des Attalus von Pergamus den Achaeus, der in die Festung von Sardes eingesperrt, durch Verräches 215 rep in seine Hände siel.

16. Großer Kriczszug des Antiochus in 224 die obern Provinzen, veranlaßt durch die 205 Wegnahme Mediens durch Arfaces III. — Der Kampf mit Aefaces enbigte mit einem Vergleich, durch den er ihm Parthien und Hyrcanien 210 formlich abstat; wogegen ihm Atfaces Bengeland

### III. Per. Einzelne Reiche. I. Seleuciben. 303

stand gegen Bactrien versprechen mußte. — Me sein anch der Arieg gegen Bactrien hatte einem Brieden jur Folge, worin der Bactrische Ko 2006 nig Euthydem seine Krone und lander bes hielt. — Der Zug, den darauf Antiochus ges gen Indien unternahm, erstreckte sich schwerlich, wher doch gewiß nicht weit, über den Indus: Doch hatten diese großen Züge die Folge, daß die Herrschaft der Seleuciden in Oberasien, mir Aussnahme der jeht förmlich abgetrerenen tänder, wies derhergestellt ward.

Auf bem Radwege burch Arachotus und Carmanien, wo er überwinterte, unternabm er auch eine Geeerpedizeion auf dem Perficon Meerbufen, wo Gerrha, das feine Frepheit behielt, als biubende Sandelsstadt ersicheint.

- 17. Erneuerung bes Plans gegen Aegnpsten nach dem Tode Ptolemaus Philopators, und Berbindung mit Philipp von Macedonien, der damals in Aften kriegte. Zwar erreichte Antios 203 chus seinen Zweck, sich der bisherigen Bestsungen der Ptolemaer in Sprien, Coelespriens und Phoes miciens, zu bemächtigen, allein er gerieth eben da: 203 dis durch zuerst in Handel mit Rom, die für ihn 198 und seine Nachfolger entscheidend wichtig wurden.
- 18. Vergebserung der Streitigkeiten des L& wigs mit Rom durch die Eroberung das gehsten Theils

#### 304 Bierter Michin. Macedon. Mouathid. !

197 Theils-von Borberaffen und ber Theacifden Chees fonesus, jumal ba auch hannibal ju ihm 193 fluchtete und eine große Berbindung gegen Rom das nach ber Bestegung Carebagos 201 und Mates Donieus 197 auch Griechentaud burth Das. Raus betwort Frenheit ju gewinnen mußte, immer mahricheinlicher murbe. Aber Antiochus verdars Alles, indem er fatt nach Hamikals Rath bie Ramer in ihrem tanbe anzugreifen, fich auf bir Defenfive feste, und von ihnen in Aften anger Die Nieberlage ben Magnefin am ariffen warb. 190 Simble nichigte ihn, quch bie Bedingungen ans zimehmen bie Desm ism vorschrieb, und bie Macht bes Sprifchen Reichs mar auf immer gebrochen.

Die Gefdichte bes Ariegs fe unten fit ber Romb

19. Rach ben Bedingungen des Friedens mußte Antiochus 1. ganz Vorderasien, (Alia cis Taurum) raumen. 2. Er bezahlte 15000 Tas lente, und an Eumenes von Vergamus 400. 3. Hannibal und einige andre sollten ansgeliesert, und der jungere Sohn des Königs, Autiochus, als Geisel gegeben werden. — Nachtheilig ward dies seisel gegeben werden. Adnig viel weniger durch dem Astlust der abgetretmen lander, als durch dem Astlust der abgetretmen lander, als

## III. Per. Singelne Reiche. I. Seleuciben. 305

durch den Gebrauch, den die Romer davon machten. Indem sie sie größtentheils den Königen von Pergamus schenkten, setzen sie in diesen jest ihr rem Feinde einen Rival an die Seite; den sie stiets nach Willführ gegen ihn gebrauchen konnten.

— Auch sorgte Rom daster, indem die versproschene Summe in 12 Jahren terminweise abbezahlt werden mußte, daß man Sprien vors erste gleich sorthauernd in der Abhängigkeit erhielt.

20. Ermordung des Königs 187. Die Res gierung seines altern Sohns Seleucus IV. Phis 187 lopator ist eine friedliche Regierung aus Schwas 176 de. — Auch da er einmal schon das Schwerdt gezogen hatte, um den König Pharnaces von Pontus gegen Eumenes benzustehen, steckt er es aus Furcht vor Nom wieder ein. Er tauschte seinen Bruder 180 in Rom gegen seinen Sohn ein, ward aber ein Ops 176 ser der Herrschsucht seines Ministers Heliodor.

21. Antiochns IV., Epiphanes. In bis 2000 erzogen, suchte er Romische Popularität mit 264 Sprischer Ueppigkeit zu verbinden; und machte eben dadurch sich allgemein gehaßt und verächtlich. Wir sind über seine Geschichte zu wenig unterrichtet, um mit Gewißheit zu entscheiden, ob nicht viel Boses, das von ihm gesagt wird, übertrieben sen, 21 zumal

#### 306 Vierter Abschn. Macedon. Monarchie.

jumal in den judifchen Rachrichten. Es ift wes nigstens bep allen feinen taftern nicht zu verkennem,: bag auch Reime zum Guten in ihm lagen.

172 bis 168

22. Krieg mit Aegypten, veranlaßt durch die Ansprüche der Vormunder des Ptol. Philomes tor auf Coelesprien und Palastina. So dunkel auch einige Puncte in der Geschichte dieses Krieges sind, so ist es doch klar, daß Antiochus ihn siege reich führte, und herr von Aegypten geworden seyn wurde, wenn Rom nicht darein gesprochen hatte.

Der Bormand bes Rriegs von Megpytifder Seite war, Daß jene Brovingen ber Cleopatra, (Schwester bes Mn= Siodus, und Mutter bes Bbilometor,) von Antiodus III. als Mitgabe verfprocen fepn; and madte, wie es fceint, bagegen Untiodus Cpiph. von feiner Seite auf Die Regentschaft in Megppten als Obeim bes jungen Konigs." Anfpruche, iber aber baib für munbig ertlart ward. -Anfang bes Rriegs und Sieg bes Antiodus ben Deluffum 171, worauf auch Coprus ibm verrathen wird. - Die Befestigung von Belufium follte ihm fomobl ben Befis Coelefpriens fichern, als bas Ginbringen in Meappten ers leichtern. - Remer Gieg 170, und Ginnahme Megaptens bis auf Alerandrien. Der burd einen Aufftand aus Alers andrien verjagte Philometor, wo man feinen Brnber Bbofcon auf ben Thron fest, fallt bem Antisdus in bie banbe, ber mit ibm einen far fic por= theilhaften Frieden folleft, und bagegen fich feiner gegen Phofcon annimmt. - Daber Belagerung von Aler=' andrien 169; feboch vergeblich. Rach feinem Mudange folieft Philometer. fat fic einen Geparatfrieden mit fein nem Bruber, bem gu Folge bepbe gemeinschaftlich regieren,

#### IM. Per. Ginzelne Reiche. I. Seleuciden. 307

gieren follten, und wied in Alexandrien aufgenommen. Der erbitterte Antiocus ertlart jeht den Arieg wieder gegen bevde Bruder, die in Rom Sulfe suchen, und ruct aufs neue in Aegopten ein 163, wo aber der Ros mische Gesandte Popillius aus einem so hohen Tone sprach, daß er den Frieden mit der herausgabe von Copeus und Pelusium ertaufen mußte.

phanes, der zufolge er griechischen Eultus ben den Wolfern seines Reichs allenthalben einführen wollte, ist um desto merkwürdiger, je ungewöhnlicher sie in diesen Zeiten ist. Sie scheint ihren Grund theils in der Prachtliebe, aber auch zugleich in der Habsucht des Königs gehabt zu haben, weil ur so sich die Schäse der Tempel, die seit der Bestegung seines Waters durch Nom vhnichtn schon nicht mehr geschont waren, am besten zueignen konnte. Der dadurch veranlaste Aufkand der Inden unter den Maccabdern legte den Grund 167 zu der nachmaligen Unabhängigkeit dieses Wolfs; und schwächte nicht wenig das Sprische Reich.

Die Geschichte desselben f. unten in der judischen Geschichte. Der tiefe Berfall der Finanzen der Seleuciden, der seit den letten Zeiten von Untlochus dem Grossen so sich der wird, erklärt sich übrigens zur Genüge theils aus der mit der Berminderung der Einkunfte dem noch wachsenden Ueppigleit der Könige, wovon die von Untloch. Epiph. zu Daphne angestellten Jeste 166 ein Bepseiel geben, theils aus den großen Geschenken, die auch nach Entrichtung des Tributs sothauernd nach

## 308 Bierter Abschn. Macedon. Monarchite.

Nom geschiet werben mußten, um fic bort eine Parifet gu erhalten.

24. Auch sein Zug nach Oberasien, besons bers Persis, wo durch die Einführung des gries chischen Cultus gleichfalls große Bewegungen ents standen waren, hatte außer der Wiedereinnahme 165 von Armenien, auch die Beraubung der Tempel zum Zweck. Er starb aber auf der Reise zu Basbylon.

25. Da der eigentliche Thronerbe Demetrius 164 als Geißel zu Rom zurückgehalten ward, so folgte anfangs der giahrige Sohn des Epiphanes, Ans eiochus V. Eupator. Während seiner kurzen Regierung sank das Reich der Seleuciden durch die Zwiste seiner Vormunder, den Despotismus der Romer, die fortbauernden Kriege mit den Iwden, und die anfangenden großen Eroberungen der Parther bereits zu einem ohnmächtigen Reiche herab.

Streit zwischen Lysias, dem Megenten in der Abwesendeit des Epiphanes, und Philipp, den der König
zum Bormund vor seinem Tode ernannt hatte, der mit
der Niederlage Philipps endigt, 162. — Anerdennung
des jungen Eupators in Rom, um die Bormundschaft
an den Senat zu bringen, der durch eine hindbergeschickte
Commission sie verwalten, und den König völlig wehrs
los machen läßt, wofür jedoch das, haupt der Gesandts
schaft, Octavius, wahrscheinlich auf Austisten des Lusias,
ermot-

#### III. Per. Einzelne Reiche. I. Seleuciben. 309

ermorbet wird. — Wahrend der Parthische Ronig Misthribat I. seine großen Eroberungen auf Kosten des Consischen Relad in Oberasien aufdugt, entslicht De mertwas heimlich aus Nom, und bewachtigt sich des Throns, indem er den Eupatox und Lysias hinricheten läht. 161.

26. Demetrius I. Goter. Er brachte es bis babin, in Rom anerkannt ju werben; wovon jest Alles abhieng. Die Versuche ju ber Erweiterung feiner Dacht, indem er ben Kronpratenbenten von Cappadocien, Orofernes, gegen ben Ariarathes unterftugte, hatten ihren Grund Beils in Ramilienverhaltniffen, mehr aber, wie faft alle politifche Berhandlungen jener Zeit, in Beftechungen. Er jog baburch fich nur die Beinde Schaft ber Ronige von Megopten und Pergamus ju, und ba er außerbem von feinen eigenen Unterthanen wegen feiner Schwelgeren gehaft wurde, fo fonnte Die ichamlofe Ufurpation bes Alexander Balas, veranftaket burch ben aus Babylon 154 vertriebenen Statthalter Beraclibas, einen Bunftling bes Epiphones, nicht leicht mifigladen, ba ibr bas noch ichamlofere Betragen bes Romis fchen Genats, ber ihn anerfamte, ju Sulfe fam. Das Sprifche Reich war bamals fcon fo tief ges funden', bag ber Ronig wie ber Ufurpateur benbe um ben Benftand ber Inben unter Jonathan, bie man bisher als Rebellen behandelt batte, bublen mußs 11 3

310 Bierter Abfchn. Macedon. Monarchie.

mußten. In ber zwenten Schlacht fam Demes trins ums Leben.

145 27. Der Usurpatene Alexander Balas suchter des Ptolemaus Philometor, zu besestigen; Tochter des Ptolemaus Philometor, zu besestigen; zeigt sich aber bald des Throns noch unwürdiger als sein Vorgänger. Indem er die Regierung seis nem Gunstling, dem verhaßten Ammonius überzläßt, gelingt es dem ältesten Sohn des gebliebenem Demetrius nicht nur eine Partei gegen ihn zu Stande zu bringen, sondern auch den Philometoe zu bewegen, auf seine Seite zu treten, und ihm die Cleopatra zu vermählen, die er dem Valas nimmt. Die Folge dieser Verbindung mit Aegapsten war die Verdrängung und der Untergang des Valas, wiewohl die Schlacht auch dem Philomes

Die Radricht, das Ofilometer Sprien fur fic habe erobern wollen, ift mabriceinlich fo ju verfteben, daß er die alten Aegoptischen Besithungen baselbst, Coelespriem und Phonicien, zu behalten bachte. — Barum hatte er sonft seine Lochter einem aubern Aronpratendenten ges geben ?

28. Demetrius II., Ricator, 145-141
bis 28. De

#### MI. Per. Einzelne Reiche. L. Seleneiben. 311

Caftenes eine Empdrung in ber Hauptfladt, Die mur burd bie Salfe ber Juben unter ihrem Sobens priefter und Beerfahrer Jonathan geftillt werden Sonnte. - Unter biefen Umftanben erregte ein 145 Anhanger bes Balas, Dioborus, (nachmals Erophon genannt,) einen Aufftand, inbem er vorerft Antio dus, ben Gohn bes Balas, vor schob, und ihn wirklich mit Sulfe Jonathans in Antiochien auf ben Thron feste, aber auch bald, 144 nachdem er vorher Jonathan burch Berratheren gefangen genommen batte, burch Mord fich feiner 143 entlebigte, und felbft bie Krone nahm. - Un: 120 geachtet fich Demetrius nur in einem Theile Gy: riens behauptet, tann er boch ber Ginlabung ber Briechischen Coloniften in Oberafien folgen, bas jebe bis jum Euphrat von ben Parthern erobert war, ihnen gegen biefe benzufteben. - Allein fo flegreich er auch im Anfange war, fo ward er boch bald Gefangner ber Parther, und blieb, wenn 140 auch als Ronig behandelt, 10 Jahre in Diefer Bes fangenschaft.

29. Um fich gegen Trophon zu halten, hens rathet Cleopatra ben jungern und bestern Bruder Antiochus von Sida, der auch Trophon, ans 139 fangs in Berbindung mit den Juden, (die er aber bald selber bezwang,) bestegt und erlegt. Als U 4 Herr

#### 312 Bierter Abschm. Monarchie.

Perr von Sprien unternimmt er einen Jug gegept 332 die Parther, auf dem er aber, anfangs durch die Unterthanen der Parther felber unturfidit, und flage reich, bald durch diese selbst in seinen Winterquare 151 tieren mit der Armee niedergehauen wird.

Wenn die Nachrichten von der ungehenern Meppigkeit feiner Armee nicht abertrieben find, so geben fie dem klarsten Beweis von dem militärischen Despotismus jenen Belt. Durch die ewigen Pinnberungen und Erpresungen waren die Neichtbumer der Linder bloß in die Saude der Goldaten gekommen; und der Justand Spriens mochte damals ungefähr derselbe sepn, wie der von Aesgepten unter den Mammelucen Gultanen.

30. Der aus der Gefangenschaft unterdeß ents 126 kommene Demetrius II. bemächtigt sich wieder des Throns. Aber da er noch übermuthiger wird als vorher, und sich in die Aegyptischen Händel mischt, stellt Ptolemaus Physicon einen Rival ges gen ihn auf, Alexander Zebinas, einen seyns sollenden Sohn des Alexander Balas, von dem 126 er geschlagen wird, und das Leben verliert.

Der Parthifde Ronig Phraates II. hatte ben Demestrins, bem feine Schwester Modogune vermählt war, anfangs aus ber Gefangenschaft nach Sprien zurückzeichidt, um baburch Antiochus zum Radzuge zu zwingen. Wie biefer barauf blieb, hatte er ihn gern wieder eine geholt; aber Demetrius entlam.

31. Die folgende Geschichte ber Seleuciden bis ist ein Gemählbe von Bargerkriegen, Familiens

## III. Ber. Einzeine Beiche. I. Seleuciben. 313

ein Gegenstück finder. Der Umfang des Reichs gieng jest nur dis an den Euphrat, da ganz Obers affen dem Parthern gehorchte. Und da auch die Juden ganzlich unabhängig wurden, so beschränkte es sich also auf das eigentliche Sprien und Phospicien. Der Verfall war so tief, daß lange Zeit selbst die Romer sich nicht darum bekimmert zu has den schenen; theils weil hier nicht viel mehr zu holen war, theils weil es das sicherste schien, die Seleuciden sich unter einander aufreiben zu lassen, die Seleuciden nach der Beendigung des lesten Kriegs gegen Mithridat den Großen gestel, es förmlich 64 zur Römischen Provinz zu machen.

Rrieg swiften Alexander Bebing, und ber berrich: Schtigen Cleopatra, Bittme bes Demetrius, Die ihren alteften Cobn Gelen end mit eigner Sandlermorbet 125, weil er die Rrone fic auffette, und biefelbe ihrem jun: gern Cobn Antioons Grapus giebt; ber fic aber bald genothigt fab, fein eignes Leben burd bie Ermos bung ber Mutter gu retten 122; nachbem Aletanber Bebing bereits 123 gefdlagen und bingerichtet mar. -Rad einer giebrigen rubigen Regierung 122-114 wirb Antischus Grapus mit 'feinem Salbbruber Antioons von Epgiens (Sohn ber Eleopatra von Antischns Gis detes,) in einen Krieg verwidelt, der 111 mit einer Cheilung endigt. Doch fleng ber Bruberfrieg balb wies ber au, und indem bas elende Reich ganglich auseinenberfallen gu wollen foien, warb Grppus 97 ermorbet. - Mis ber attefte feiner 5 Gobne, Gelenens, ben Epgicenus foing and erlegte 96, bauerte ber Rrieg amis fáca

#### 314 Bierter Abichn. Macedon. Mountchie

fiben beffen Sohn Antioons Enfebes, und ben Sobnen des Gropus fort; und wie Enfebes endlich vers braugt warb 90, befriegten fic bie noch ubrigen Gobne bes Gropus unter einander, bie bie Gprer, bes Blut-vergießene mabr, endlich das thaten, mas fie foon lange batten thun follen, und bie Berricaft einem Anbern, bem Ronig Eigranes von Armenien übergaben 85. Dod bebielt die Bitme bes Enfebes, Selene, noch bis 70 Ptolemais, beren alterer Sohn antiedus Afiath eus fic, als Ligranes im Mithribatifden Griege von Quent gefchlagen marb, einiger Provingen Spriens bes machtigte, 68; bie ihm aber nach ber volligen Beffegung Des Mithribates burd Compejus abgenommen, und gant . Sprien, bas Tigranes abtreten mußte, gur Romis fden Proving gemacht warb; 64. Das Sand ber Seleuciben gieng fury nachber mit Antioous Afiatiend, ber 58 ftarb, und feinem Bruber Gelonens Epbiofactes, ber burd feine heprath mit ber Bires. nice gwar auf ben Megyptifchen Thron erhoben, aber auf ihren Befehl ermordet wurde 57, vollig an Grunde.

# II. Gefdichte bes Aegnptifden Reichs um ter ben Ptolemdern. 323-30.

Die Quellen bieser Geschichte find meift blefelben wie bem vorigen Abschnitt; G. oben G. 294.; nur leis ber ! noch durftiger, da theils bev den Jadisch en Gariftftellern hier meniger zu finden ift; theils auch die Mangen der Ptolemder, da teine beständig fortlausende Zeitrochumg auf ihnen bemerkt ift, sondern nur das jestende

#### III. Per. Einzeine Reiche. II. Ptofemder. 315

besmalige Regierungsjahr bes Abnigs, frine fo ficero Begweifer far bie Chronologie find. Bep einzelnen Gelegenheiten geben auch Infchriften wichtige: Auftlierungen.

Bon Renern ift die Geschichte ber Ptolemder fast blog chronologisch, aber noch teineswegs in bem Geist bear- beitet wie fie es verdiente. Außer ben allgemeinen Berten (G. 2.) gehört hieber besonders:

VAILLANG hifteria Ptolemacorum, Amftelod. 2702. fol-Erlauterung burch Salfe der Mungen.

p. Aegypten unter ben Ptolemdern ward alles das, und vielleicht noch mehr, als es nach dem Plan Alexanders werden sollte; nicht nur ein mächtiges Reich, sondern zugleich auch Hauptsis des Welthandels, und der Wissenschaften. Allein die Geschichte Aegyptens wird fast bloß Gesschichte der neuen Hauptstadt Alexandrien; durch deren Anlage unvermerkt eine Veränderung des Nationalcharacters herbengeführt wurde, die sich durch Gewalt nie hätte erzwingen lassen. Im Gesschil ihres Wohlbesindens, und der ihr gelassenen Frenheit ihres religiösen Cultus, versinkt die Nastion in eine politische Apathie, die man ben eben dem Volke, das so oft sich zegen die Verser ems porte, kaum hätte erwarten sollen.

Alexandrien war zwar in feinem ersten Ursprunge eine militairische Colonie; allein es entstand hier bald ein Bussammenfing der Nationen, wie schwerlich in einer andern Stadt ber bamaligen Welt. Man theilte die Einwohner in drep Ginssen: Aegopter, Alexandrinar, 7d. i. Aremde

#### 316 Bierter Abschn. Maccon. Monarchie.

Fremde aller Art, die fic bort niedergelaffen hatten, muster denen nächt den Griechen die Juden die zahlreichken gewesen zu sepn scheinen;) und den Goldnern, deren sich die Könige bedienten. Je wichtiger Alexandrien in sp vieler Rackschot für die Geschichte wird, um besto mehr ist es zu bedauern, dast unsere Nachrichten darüber so wenig befriedigend sind! — Ueber das Local bes alten Allerandriens:

Bonascy description de la ville d'Alexandrie in Memoirea de l'Acad. d. Inscript. Vol. IX.

2. Ptolemaus I. Soter, ber Sohn bes 284 Lagus, erhielt Aegopten gleich in ber erften Theis lung nach Alexanders Tode. Er fannte ben Werth Diefer Befigung, und war ber einzige unter Mers anders Machfolgern, ber Dagigung genug batte, nicht Alles besigen ju wollen. Dennoch murbe er meift burch ben Chrgeis ber übrigen Gurften mit in ihre Banbel verflochten, an benen er aber im: mer mit fo vieler Bebutfamteit Theil nahm, baß Megnpten felber in Sicherheit blieb. 3menmal in 321 biefem Lande angegriffen, burch Perdiccas, und 307 burch Antigonus und Demetrius, wußte er bie vortheilhafte lage besfelben ju feiner Bertheibigung ju nugen, und fugte außerbem in biefem Beite raum außerhalb Africa noch Phonicien, Judaea und Coelefprien, nebft Enprus zu feinen Befiguns gen.

Phonicien und Coelesprien war für Megopten als Seemacht unentbehrlich, wegen feiner Solgungen. Der Befic

#### III. Per. Sinzelne Reiche. II. Ptolemder. 317

Befit besfelben wechselte bfters. Erfte. Eroberung 320 balb nad ber Riederlage bes Berbiccas, burch ben gelb. herrn des Stolemans, Ricanor, ber ben Gprifchen Gatrapen Laomedon gefangen nimmt, und fic gang Spriens und ber Phonicifden Ctabte bemachtigt, in Die er Befagungen legt. Aber 314 gebt es wieber an Antigonus nach feiner Rudlehr aus Oberaffen, und ber Belagerung pon Lorus, verlobren. Wie barauf 312 Ptolemans ben Demetrins ben Gaga foldgt, fest er fic awar wieber in ben Befit diefer Lanber, raumt fie aber fogleich, als Antigonus gegen ibn auract, und Diefer bebielt fie im Rrieben 311. Ben ber Chliefung bes letten großen Bandniffes gegen Untigonus 303 occupirt fie Ptolemaus gwar wieder, geht aber auf bie falfde Radricht von einem Siege bes Antigonns wieber nad Aegupten gurad's jedoch fo bag er bie Stadte befest behalt. Daber bleis ben ibm biefe Lanber nach ber Schlacht ben Ipins 301. Bon jest an bleiben bie Ptolemder im Beffs berfelben, Dis fie fie burd ben amenten Angriff von Antiodus DR. 203 verlieren.

Epprus, (S. 193.) fo wie bie meiften abrigen In: feln, blieb in Abhangigleit von bem, der die herrichaft bes Meers hatte, und fonnte babet, feitbem bie Ptolemaer biefe behanpteten, ihnen nicht entriffen merben. Ptolemans bemachtigte fic besfelben bereits feit 313. Doch blieben in ben einzelnen Stabten Die Ronige, von benen Ricocles von Daphus, als er fic in geheime Bero bindungen mit Antigonus einließ, ferben mußte. 310. Aber nach ber großen Geefclacht 307 gieng Coprus bens noch wieder an Antigonns und Demetrins verlobren. Rach ber Seefclacht bep Ipfus 301 blieb es awar ans fangs noch bem Demetrins, aber als biefer gegen Des cebonien jog, fand Ptolemans 294 Gelegenheit fic besfelben wieder gu bemachtigen, von welcher Beit an es ben Aegopten blieb. - Chen burd ihre Seemacht fpielten die Aegyptischen Sonige auch oft bie Berrn in den

#### 318 Bierter Abschm. Maccoon. Monarchie.

Auftenlandern Worderaffens, befonders in Ellicien, Castien und Pamphylien, die ihnen unter dem zwepten Ptoslemder ganzlich gehört zu haben scheinen. Ihre domigem Bestinngen aber immer bestimmt anzugeben ift nicht wohl möglich.

3. Auch innerhalb Africa erweiterte Proles 321 maus fein Gebiet durch die Ginnahme von Eps rene; wodurch das benachbarte Lybien, ober die Lander zwischen Eprene und Aegypten, auch unter seine Herrschaft kamen. Wahrscheinlich kam auch bereits unter ihm ein Theil von Aethiopien zum Aegyptischen Reich, wordber sich aber keine bestimmte Nachrichten erhalten haben.

Die Einnahme von Eprene word veraulast durch ins mere Unruben, während Eprene gurch Thimbron belagert wurde, indem ein Theil der vertriedenen Partei der Optimaten zum Ptolemaus fiod, der sie durch seinem Feldberru Ophellas zurückringen ließ, der sich Sprenmes demächtigte, 321. Ein Ausstand, der 312 entstand, ward durch Agis, den Feldberrn des Ptolemaus, gestillt. Allein Ophellas selber batte sich, wie es scheint, so zut wie unabhängig gemacht, kam aber durch die Arens losigkeit des Agathocles, als er sich mit diesem gegen Carthago verbunden hatte, um, 308. Eprene ward darauf von Ptolemans wieder in Besis genommen, und au seinen Stiessohn Masas gegeben, der ihm 50 Jahre lang vorfand.

4. Die innere Verfassung Aegyptens tens nen wir nur sehr unvollständig. Die Eintheilung in Districte oder Nomos dauerte fort, wenn sie auch viel:

## III. Her. Ginzelne Reiche. II. Ptolemder. 319

wielleicht im Einzelnen Abanderungen erlitt. Die Adnigliche Gewalt erscheint unumschränkt; die auss wärtigen Provinzen wurden durch Statthalter rei giert, welche die Könige hinsandten; wahrscheinlich waren auch dergleichen den einzelnen Districten Aes geptens vorgesetz; allein über die Organisation der Regierung in Aegypten selber hat sich saft gar keine Nachricht erhalten. Die hohen Staatsämter scheinen ausschließend nur von Macedoniern oder Griechen bekleidet worden zu senn; kein Aegypter wird erwähnt, der daran Antheil gehabt hatte.

In Alexandrien waren 4 hohe Magistratspersonen ans gestellt: der Exegetes, der für die Bedürfnisse der Hauptstadt zu sorgen hatte; der Oberrichter; der Huppomnematographus, (Archivar?) — und der Grpanyog vunrapiog, dine Zweifel Oberansseher der Polizei, der für die nächtliche Auche sargen mußte. Daß diese Magistrate, die auch unter den Kömern sorthauersten, bereits unter den Königen gewesen sepn, sagt Strado ausdrücklich; ob sie aber sown in die Zeiten vom Ptolemaus I. gehdren, läst sich frenlich nicht deweiseu.

Die Zahl der Districte oder Romen scheint vermehrt worden zu sepn; vielleicht lag daben die Absicht zum Grunde, leine zu mächtige Statthalter zu haben.

5. Gleichwohl ift es boch gewiß, daß die alte National: Verfassung und Verwaltung nicht ganzlich aufgehoben ward. Mit der Religion blieb auch die Priestercaste; und ward auch ihr Einstuß geschwächt, so botte er doch nicht auf. Den

Stratificator Google

## 320 Bierter Abichn. Macedon. Monarchie.

Den Königen ward schon bep ihrem leben so wie nach ihrem Tode von eignen Priestern ein gewiss ser Eultus erwiesen. Memphis blieb, wenn auch nicht gewöhnliche Restdenz, doch Hauptstadt des Reichs, wo die Krönung geschah; und der Temp vel des Phiha daselbst der Hauptrempel. Welchen Einstuß erhielt nicht Aegyprische Religion auf die Briechische? Es ist schwer zu sagen, welche Rau tion mehr von der andern angenommen hat.

6. Micht nur ber Umftand, das Aegypten fich zuerft aus bem allgemeinen Mnin wieber ers bob; fondern auch die fortbauernde Rube, Die es unter ber fast sojabrigen Regierung von Dtoe lemans I. in feinem Innern genoß, mabrent bie abrige Belt von beständigen Sturmen vermuftet wurde, batten unter jedem noch fo mittelmäßigen Regenten es aufbluben machen muffen. Ptolemaus I. war gang ber Gurft, ber biefe Comfuncturen ju nugen verftand. 3mar Krieger, aber bennoch im hoben Grabe cultivirt, und felber for gar Schriftsteller, batte er Sinn fur alle Runfte Des Friedens, und beforbette fle mit toniglicher Frengebigfeit; und mitten unter bem Glang, ber ben Thron ben festlichen Gelegenheiten umgab, führte er bennoch für fich bas Leben eines Private mannes.

Beto

#### III. Per. Einzelne Reiche. II. Ptolemder. 321

Begröferung uon Alexandrien bund viele hingeführte Coloniften; besonders Juden. — Anlage einer Menge prächtiger Gebäude, besonders des Serapenms. — Auftalten gur Beförderung des handels und der Schiff- sahrt. — Der doppeite hafen an dem Men, und dem Gee Marcotis. — Erbauung des Pharus.

7. Doch war es vor allen feine Liebe an Biff feffchafein, welche ibn vor feinen Betrgenoffen ausmidnete. Die Grunbung bes Musei war eine dus ben Beduefniffen bes Zeitalters bervorgebenbe, und den jest bereschend geworbenen Donarchischen Rormen angemeffene, Ibee. Bo batten in jenen Beiten ber Berftorung und Ummaljung die Wiffem Maften und Litteratur einen Buffuchtsort gefunden, als unter bem Cous eines Burften? Gie fanben aber noch mehr, einen Bereinigungspunct. konnten bie ernften Biffenfchaften bier ihre Musbildung erhalten; und wenn gleich auch bie hier gleichfalls erwachende Critic feinen Somer und Soshocles schaffen konnte; wurden wir obne bie Merandriner noch den homer und Sophocles lefen ?

Stiftung bes Wusei (ber gelehrten Academie) und ber auften Bibliothel in Bruchium (die im Serapeum entftand fpater); wahrscheinlich unter Leitung des Demes vins Phalereus. Eine richtige Würdigung der Verdienste des Winfei hat man noch nicht. Aber weiche Academie des Nouem Europas hat mehr geleistet?

Harna de genio faeculi Ptolemaeorum in Opulcul. T.I.

.8

## 322 Vierter Abfchn. Macroon. Monachie.

8. Probemans II,, Philadelphus, Sohn bis von der zwenten Gemastin seines Vaters, Beres nice, und schon 286 von ihm zum Mitregenten dugenommen. Seine 38jahvige Regierung war noch ruhiger als die des Vaters, dessenung war noch ruhiger als die des Vaters, dessenung war Mem sonst auf ihm ruhte, nur daß er nicht Aries ger war. Allein die Künste des Friedeut, Handbel und Wissenschaften, wurden dasser von ihm mit desto größerm Eiser befördert. Aegopten ward, unter ihm die erste Seemacht, und eine der eerste semacht, und eine der eerste species von den 33000 Städten, die ihm gehorcheten, nur für die Angabe eines Dichters halamwill; so war doch gewiß Aegopten damals das blühendste Land der West.

Der Alexandrinifde Sanbel batte brew. Gauste ameige. 1. Den Landhandel burch Affen und Africa. 2. Den Geehandel übers Mittelmeer. 3. Den Geehandel auf dem Arabifden Meerbufen und Inbifden Drer. -. Den Affatifden Landbandel , vormiglich ben Indifdem Enravanenhandel, mußte Alexandrien mit mehreren anbern Stabten und Landern theilen; ba theils eine Saupt= ftrafe besfelben jest über ben Drus und das Cafpifche Meer dum fowargen Meer gieng; theits and die Carangnen, die burch Sprien und Mofopotamien tamen, fich über die Seeftabte Phoniciens und Borberaffens gro-Bentheils verbreiteten. - Der handel burch bas inmere Africa erhielt fomobl nach. Beften als and befanbers nach Suben einen großen Umfang. Im B. wer er Alexandrien icon burch die genaue Berbindung mit Corene gefichert, und bie Strafen besfelben blieben obne .3 3meis

Sweifel Diefelben, Die fie in frubern Beiten gemefem waren; allein viel wichtiger war ber Sandel in die Guba lander ober nach Methiopien, in beffen Innerftes man jest eindrang, befonders and wegen bes Elephans tenfangs, får ben febr große Anftalten gemacht murben. - Die Soifffahrt auf bem Arabifden und Indis foen Meer hatte auch jundoft ben Methiopifchen Sans bel jum 3wed; weniger ben Jubifchen. - Die Anlagen, die dazu von Ptolemans gemacht wurden, bestanden theils in Safen, (Berenice, Pros Sormos) am Arabis foen Meerbufen, theils in einer Caravanenftrafe 64, die von Berenice nach Coptos am Ril führte, auf bem Die Baaren weiter transportirt wurden; (benn bet Canal, ber bas Arabifche Deer und ben Dil verband, ift; wenn et auch vielleicht bamals vollenbet warb, boch nie viel gebrandt worden). Die große Riederlage derfelben was Der inlanbifche Safen von Alexandrien, an bem Gee Mareotis; und bie Radricht, daß biefer viel noller und lebhafter als ber am Deer war, fann baber nicht befremben. - Den Sandel auf bem Dittelmeet theilte bamals Alexandrien noch mit Rhobus, Corinth und Carthago. Unter ben Danufacturen fceinen bie Baumwollmeberepen , beren Gige jum Theil in ober no ben ben Tempeln waren, die wichtigften gewesen gu fepn. J. C. DE SCHMIDE Opuscula, res maxime Aegyptiorum

illuftrancia. 1765. & enthalten bie befte Unterfudung aber bem Alexandrinifden Sandel.

Q. Gehr wichtig mare 'es, in einem Staat wie Aegypten bas Spftem ber Abgaben ju fennen, Die unter Philadelphus 14800 Talente Gilbers (16 Millionen Thaler) ohne die großen Korulies ferungen, beringen. In ben auswärtigen Provins sen, wie Palaftina, wurden fie burch jabrfiche - Bers **3** 2

## 324 Biertet Abichn. Macedon. Monardie.

Berpachtungen an die Deiftbietenden, mit großem Drucke der Ginwohner, erhoben. In Aegypten felbst scheinen fie febr verschieden gewesen zu fenn: boch machten die Bolle einen Hauptzweig aus.

10. Die Kriege, welche Ptolemaus II. führte, beschränken sich auf den Krieg mit Antioschus II. von Sprien, (S. oben S. 300.) und auf einen Krieg mit seinem Halbbruder Magas in Cyrene, durch den auch der erste veranlaßt wurde. Zum Gluck Aegoptens war Ptolemaus II. ein schwächlicher Fürst, dem seine Gesundheit nicht erlaubte, selber an der Spise der Armeen zu sterhen. — Vereits unter ihm wurde durch wechselsseitige Gesandtschaften der erste Grund zu dem neuen Verhältnisse mit Nom gelegt, das nachmals für die Uegyptische Geschichte so wichtig wird.

Magas batte Eprene nach der Riederlage des Ophellas erbaiten 308; seine Semablin war Apame, die Tochter Antiochus I; er emporte sich 266, und wollte selbst Aegspeten angreisen, mußte aber wegen eines Aufstandes in Marmarica zurückgehn, doch wußte er 264 anch seinem Schwiegervater zu einem Einfall in Aegspten zu dewegen, den aber Philadelphus vereitelte. Magas endigte diesen Streit, indem er seine Tochter Berenice mit dem altesten Sobn des Philadelphus vermählen wollte, welches zu verzhindern Apame zu ibrem Bruder Antiochus II. stückete, und da Magas 258 starb, diesen zum Ariege gegen Nesppten dewog, der 252 endigte. — Die Sesandtschaft nach Kom ward durch die Siege der Römer über Pprrhus verams

III. Per. Empelne Reiche. II. Ptolemaer. 325'

veranlast 273, welche bie Romer 272 mit einer andern Gefandtschaft erwiederten.

- Die dem Bater eigen gewesen war, erbte ber Sohn nicht; und die Ucppigkeit, die bald die Fazmilbe ber Ptolemder, so wie die der Seleuciden zu Grunde richtete, sand bereits nnter ihm am Hose Eingang, so wie auch die verderbliche Sitte der Henrathen in der Familie, die hier zu ihrer Ausartung noch mehr wie bei den Seleuciden benstrug. Schon Philadelphus henrathete nach der Berstoßung der Tochter des Instmachus, Arstnoë, 277 seine leibliche Schwester, die gleichfalls Arsinoë hieß; welche auch, so lange sie lebte, den größten Sinsluß auf ihn behielt, wiewohl er keine Erben von ihr bekam, sondern sie die Schne der ersten Gemahlin adoptirte.
- 12. Prolemaus III. Evergetes. Aus 246 einem handelnden Staat ward Aegypten unter ihm bis augleich eroberndes Reich; allein ungeachtet feines kriegerischen Geistes hatte doch auch Er den Sinn für die Künste des Friedens geerbt, der den Ptolemaern eigen war. Seine Eroberungen trasen theils Asien in dem Kriege mit Seleucus II., und erstreckten sich die an die Grenze von Bactrien; theils das Innere von Nethiopien, und die Westeren.

## 326 Bierter Abichn. Datebon, Monarifie.

kander, die man so gut bereits durch den handel kannte, konnte ben einem so machtigen Reiche, wie Aegypten war, nicht lange ausbleiben; und die Eroberungen nußten Aegypten nur in so fern, als ber Gang des Handels dadurch gesichert ward: aber das Innere ward erschöpft und geschwächt.

Sauptquelle für die Gefdicte bes Stol, III. ift bie Inforift auf bem von ihm erricteten Monument von abule in Methiopien, bie ein chronologifches Bergeichnis feiner Eroberungen enthalt, und movon uns Cofmas Indicopleuftes eine Abichrift erhalten bat -3hr ju Folge erbte er von feinem Bater außer Meguys ten felber: Lpbien, b. i. bas weftliche Africa bis Eprene, Coelefptien, Phoenicien, Epcien, Carien, Coprus und Die Epcladen. - Rrieg mit Gelencus Callinicus wegen ber Ermordung ber Berenice (G. oben 6. 300.) bis gu dem gebnidhrigen Stillftande 246-242. desfelben Groberung von gang Eprien bis an ben Eus phrat, und ben meiften Ruftenlandern von Aleinafien. von Cilicien bis gum Sellefpont, bie ben ber Uebermacht gnr Gee leicht eingunehmen fenn musten. Db aber bie Eroberung der Lander jenfeits des Euphrats, Defopotamien, Babpionien, Perfis, Enfiana und Redien bis nad Buctrien, icon in biefe Jahre, ober arft gwiften 242 und 230 fallt, last fic nicht gewiß bestimmen. Es fceint nach ber gurudgebrachten Beute mehr Streifjug als Eroberung gewesen gu fenn, wenn er gleich in Ellicien und Babplonien Ctatthalter feste; und ber bamaffae Buftand von Affen, wo Geleucus mit feinem Brubes ans tioons hierar friegte, und bas taum entftanbene Barthifde und Bactrifde Beid nod fowad war, mußte diefen erleidern.

١:

## IM. Per. Gingelne Reiche. IL Ptolemaet. 327

"Die fablichen Grobermigen warben in ber letten Megierungsperiode des Königs in einem eigenen, bin jenem verfciebenen, Rriege gemacht. Gie umfaffen a. bas mehrfte von bem jegigen Abpffinien; (ba bas Bol: lerverzeichals girich mit Abpffiniften Bellern aufaugt, fo muß man baraus fchließen, bag Andien fcon Acgopten unterworfen mar;) und gwar theile und vorzäglich bie Sebirgfette langs bem Wrabifden Deerbufen; theils bie Cone von Gennaar, bis an bem' jesigen Darfur; theil's bie bobe Gebiegtette füblic oberhalb ber Quellen bes Bill. - Diefe Eroberungen machte bar Abnig in eigner Perfon; und es murben Sanbeleftragen aus blefen entfernten Adnbern nach Megupten gebabat. Dagegen b. wurde die 23. Rufte von Arabien von Midus Staus bis in bem Gubenbe bes gladlichen Arabiens burch feine Bes feblshaber jur Gee und ju Lande eingenommen; und auch " Dier bie Gloorbeit ber Straben bergeftellt.

I Mondmentam Adulicanum abgebrudt in Fabric. B. Gr. T.H. MONTFAUGON Coll. Patr. T.H. mpb in Consession Antiquit. Afiaticae. Die verdorbenen Rabmen erfcmeren Die Erlauterung.

(

13. Es mar ein feltnes Gluck bas Megnpten genoß, bren große Konige ein volles Jahrbumbere binburch gehabt zu haben! Wenn jest ein Beche Hi folgte, fo brachte biefes fcon ber gewöhnliche Bang ber Dinge mit fich; wie konnte leicht es ans bers fenn, als daß die leppigfeit, bie in einer Grabe einreifen mußte, Die ber Sauptfig bes Belthan: bels, und die Rieberlage ber Schate ber reichften tanber war, fich auch bes Sofes bemeifterte?

printed by Google

## 228 Wickier, Abigin. Macchan. Monandistr

221 14. Dislamaus IV., Philopator, bis Sin Schwelger und Thrann, der den größe ten Theil seiner Regierung unter der Wormunds schaft des arglistigen Sosibius stand, nach dessen Abgange er in die Hande des noch schändlischer Agathocles und seiner Schwester Agas shoclea siel. Als Zeitgenosse von Antiochus dem Großen schien die Gefahr einer solchen Regierung sur Arghren doppelt groß zu sein; allein der uns werdiente Sieg den Raphia, (s. aben S. 302.) bestrepte ihn devon.

15. Die Bormunbicaft aber feinen gjahnigen bis Sohn Peylemans V. Epiphanes, wollen 181 gwar erft Ugethorles und feine Schwester an fich reißen; allein als bas emporte Boll eine fcredliche Juftig an ihnen ausübte, marb fie bem jungern Cofibius, und bem Elepolemus übertragen. Die leichtfinnige und verschwenderifche Abminiftration bes lettern aber entzwente ibn bald mit feinem Cole legen, ber boch wenigstens ben außern Auftand jie beobachten mußte. Jedoch bie miglichen Umftande, in welche bas Reich burch ben Augriff ber verbans beten Konige von Sprien und Macebonien ge-203 rieth, bewogen bie Megypter fich nach Rom 30 202 wenden, und bem Genat, ber bas freunbichafte liche Berhaltniß mit Megypten bisher forgfaltig unters

III. Ber. Einzelne Reiche. II. Ptolomaer. 329 amperhalten haue, die Wormundschaft zu übertragen.

Einrichtung der Bormunbschaft burd M. Lepibus, 201, der die Administration dem Aristomenes aus Acarnanien übertrng. Wie entscheldend wichtig dieser Schritt für Aegopten auf immer war, wird die Folge lebren. Durch den Arieg der Admer mit Philipp, und die Handel mit Antiochus ward zwar Aegopten ieht aus der Berlegenheit gerettet, allein es verlohr boch 193 die Sprischen Beschungen, wiewohl Antiochus III. versprach, sie dereinst siner Aochten Cleodatra, als Brant des jungen Königs von Aegupten, als Mitgift zu geben; welche Che auch wirflich nachwals vollzogen wurde.

In diese Zeiten, in das Jahr 197, gehört bie ber ribmte Inschrift von Mosette, ben der Kroning bes Konigs ju Memphis, nach erfolgter Wollichrigkrie von der Priesterschaft als Dentmal ihrer Dantbarteit für die erhaltenen Bohlthaten gesett; und für die ulte Schrifttunde, wie für die Staatskunde von Leappoen, gleich wichtig.

AMBILHON oclaireissements sun l'inscription Grecque du monument trouvé à Rosette. Paris. 1803.

HEYNE Commentatio de inscriptione gracca ex Aegypto Londinum apportata, in Commentat. Societ. Gotting. Vol. XV.

phanes gemacht hatte, wurden, wie er heranwuchs, schleche erfüllt. Gein Bormund Aristomenes fiel als Opfer seiner Tyrannen, und seine Hatte er: 184 weckte selbst Emphrungen unter den geduldigen Nes guptern, die jedoch durch seinen Nathgeber und Felds 183

## 330 Bierter Abfchn. Macebon, Monarchie.

heten Polycrates gestillt wurden. Seine Regierung fällt in die Zeiten, wo Rom die Macht von Bercer donien und Syrien brach; und ungeachtet seiner nahen Verwandtschaft mit Antiochus III., wußte Rom ihn doch in der Abhängigkeit zu erhalten; als lein seine Ausschweifungen stürzten ihn schon im 28sten Jahre seines Alters ins Grab.

17. Von seinen benden Sohnen solgte ihm erst:
Dis lich der altere zjährige Ptolemaus VI. Philos
metor unter Vormundschaft der Mutter Cleopas
era, die diese bis 173 zur allgemeinen Zufriedenheit
schnete. Allein als dieselbe nach ihrem Tode in die Hande des Verschnittenen Eulaus, und des Lendus
kan, singen diese durch ihre Unsprüche auf Edlespe
rien und Phonicien den Krieg mit Antiochus Epis
phanes an, der sur Regypten so höchst ungläcklich
bis Lief, bis Rom Friede gebot.

Rachdem Antiochus nach bem Siege bep Pelusium 171, nachdem Epprus ihm verrathen war, sich Aegopteils dis auf die Hauptstadt bemächtigte, entstand in dieser sim Austand, durch den Philometor verjagt, und sein jangerer Bruder Physon auf den Thron geseht wurde.

170. — Der vertriedene Philometor siel dem Antioches in die Hande, der ihn zu einem für sich vorrheithalten Geparatsrieden nötbigte; den aber dieser nicht bielt, sons dern sich insgeheim mit seinem Bruder dabin verglich, das sie bepde gemeinschaftlich regieren wollten. 169. Wie darauf Antiochus auss neue in Aegupppu eindrang, siedern die bepden Könige hälfe theils bey den Achdern, theils

## III: Per, Einzeine Meiche. Il. Ptolemder. 338

theils fep den Momern, bie burch eine Gufanbtifiaft bem Antiochus befahlen, die Lander ihren Bundesgenofe fen gu raumen, welches auch geschab. 168.

18. In dem aber schon bald entstehenden Streit zwischen den benden Brüdern wird der al. 163 tere vertrieben und flüchtet nach Rom; wo man eine Theilung des Reichs zwischen den benden beliebte, die aber der Rom. Senat nach Gutdunken anderte, und wodurch die Streitigkeiten zwischen benden erneuert und erhalten wurden, dis der jun 157 gere in die Gefangenschaft des altern gerieth.

In der erften Theilung 162 erhieft Philometor Men spoten und Epprus; und der schändliche Physicon Eprene und Lybien. Allein Physicon wußte es durch seine Gegenwart in Nom dahin zu bringen, daß ihm auch noch Eppern gegen alles Necht zugesprochen wurde; welchest jedoch Philometor abzutreten sich weigerte; und da auch Eprene gegen ihn sich emporte, so war er in Gestahr, Alles zu versieren. In dem Ariege, den er, und terstüht von Nom, gegen seinen Bender sührte, siel er, 157 in bessen Hande; der ihm jedoch nicht nur verzieh, sondern auch Eprene und Lybien ließ, statt Epprus einige Städte gab, und ihm seine Lochter versprach.

19. In der legen Periode seiner Regierung. beschäftigen den Philometor fast ausschließend die Sprischen Angelegenheiten. Er unterstühre den Alexander Balas gegen Demetrius, und gab ism selbst seine Tochter Eleopatra. Jedoch trat es nach:

#### 339 Bierter Midn. Marchon, Mongrafie,

nachmals auf die Seite des jangern Demetvius, dem er auch die dem Balas genommene Tochter vermählte, und ihn auf den Thron sehte. Allein in der Schlacht, die Balas stürzte, ward auch er \$45 tödtlich verwundet. Er war einer der bessern Fürssten in der Reihe der Ptolemäer, wenigstens in Vergleich mit seinem Bruder!

20. Sein jungerer Bruber, Ptolemaus Dis VIII., Physicon, (ober auch Evergetes II.) bisher Konig von Eprene, ein moralifches und phy-Afches Ungeheuer, feste fich durch die henrath mit ber Bitme und Schwester feines Brubers, Cleopas tra, beffen Cohn er ermordete, und bie er nache ber gegen ihre Tocheer, Die jungere Cleopatra, ver-Rief; in ben Befit des Throns von Acappten. Er vereinigte alfo gwar mieber bas getheilte Reich; allein indem er die Einwilligung Roms burch Schmeichelenen' ertaufte, behauptete er fich in Alegs anbrien burch einen militairifchen Defpos tiamus, ber bie Stabt balb jur Bufte machte, und ibn nothigte, gegen große Berfprechungen frembe Coloniften einzuladen. Sebod ein neues großes Blutbab erzeugte einen Aufftand in Alerans 130 brien, ber ihn jur Alucht nach Coprus nothigte; indem die Alexandriner die verftoffene Cleopaerg auf ben Thron erhoben. Allein durch Sulfe feinen Mieths

## III. Per. Einzelne Reiche. II. Ptolemder. 333

Mierhtruppen feste er fich balb wieber in Befis, und behauptete fich bis an ginen Tob.

Das ein Eprann dieser Art bennoch Freund der Wiffenschaften und selbst Schriftsteller war, mag zwar immer eine Mertwardigteit sepn; indeffen wird man doch
auch in der Methode, nach der er Handschriften in Requisition seste, und Gelehrte behandelte, die er schaarenweise verjagte, den Despoten nicht vertennen.

21. Bon feinen benben Gohnen mußte bie 116 Mutter, die jungere Cleopatra, auf Berlangen bis ber Alexandriner, ben altern, Dtolemaus IX-Lathurus, ber in einer Art von Eril in Epprus lebte, auf den Thron erheben, woranf fie dem june 116 gern, ihrem liebling, Ptolemaus Mleranber I., Epprus gab. Allein weil Lathurus ihr nicht in Allem folgte, 'nothigte fie ibn Aegypten gegen Epprus gu 107 pertaufchen, indem fie bas erftere ihrem jungern Sohn ertheilte. Doch auch biefer tonnte ibre Inrannen nicht ertragen, und fab, als fie ibm nach bem Leben trachtete, fein anbers Mittel Rich ju retten, als ihr zuvorzukommen, wodurch er aber felber 89 Auchtig werden mußte, und nach einem vergeblichen Berfuch, fich bes Throns wieber ju bemachtigen, ums leben tam. Die Merandriner festen indeß gg ben Meern Bruber Lathurus wieber auf ben Thron, der bis ins Jahr gi regierte, indem er angleich Megypten und Eppern befag.

Emph.

## 334 Bierter Michn. Macebon. Monarchie.

Emptrung und dropickrige Belagerung von Thebem in Oberdgypten, das noch damals eine der reichsten Städte war, aber durch die Eroberung auch fast völlig zu Grunde gerichtet wurde; um 82. — Gänzliche Trensung Tyrenaicas von Aegypten, das Ptol. Physicon als eignes Nebenreich seinem undeten Sohn Apion vermacht hatte 117; und dieser nach einer ruhigen Resterung wiederum 96 den Kömern vermachte, die ihm jedoch noch vord erste seine Unabgängigteit ließen.

22. Lathurns binterließ eine achte Tochter Be: genice, und zwen unachte Cobne Ptolemans Eppern, und Ptolemaus Muletes. bon Angerdem war aber noch ein achter Gobn von Alers ander I. ba, gleiches Rahmens, ber fich bas mals ben dem Dictator Gulla in Rom aufbielt. Die umachft folgende Geschichte ift nicht ohne Dunkelheiten, Die fich wegen des Widerfpruchs des Rachrichten nicht völlig aufflaren laffen. Ueber: baupt aber war Aegypten jest ein Ball in ben Banden von einzelnen Romifchen Großen, Die es als eine Finangfpeenfation betrachteten, einen Mes en apptifchen Roupratenbenten wirklich ju unterftuken. oder mit hoffnungen bingubalten; ober auch barant bachten, bas land vollig jur Proving ju machen. . Soon jest fab man bier Megnpten als eine reife Brucht an; aber man fonnte fich mur nicht barn aber vereinigen, wer fie brechen follte.

Die erfte Nachfolgerin bes Lathurus in Megypten men feine achte Lochter Cleopatra Berenice 31; allein

#### III. Per. Citzelne Reiche. II. Ptolemaer. 335

mad 6 Monathen faubte ber bemafige Dicterve Gulla feinen Elienten Alexander II. nach Megunten 30, bet Die Berenice heprathete, und mit ihr den Ehron beftieg. Allein nad 19 Tagen ermordete er fie; wurde aber, nach Appian, um eben bie Beit von ben Alexandrinern wes gen feiner Epranney felber ermorbet. Gleichwohl Boren wit nachber boch von einem Konine Alexander, ber bis 73, obst mad Ambern bis 66 regierte, bamals aber aus Wegusten vertrieben nach Aprus fichetete, und in Rom um, Salfe aufuchte, bie er burd Cacfars Bermenbung auch vielleicht erhalten batte, wenn er nicht balb gu Ep: uns geftorben mare. Er follte aber burd ein Tefas ment fein Acid Rom vermacht baben, welches amar ber Genat nicht annahm; jedoch auch nicht formlich abs gelebnt an baben fdeint; fo bag oftere Berfuche gur Befinehmung in Rom gemacht wurben. (Entweber ift ba: Der Appian's Radricht falfd; und es war bief berfelbe Mlerginder II., ober ein anberer Pring besfelben Rabe mens aus bem R. Saufe). Unterbes war feit bem Tobe bes Lathurus bas Megoptifche Reich icon burd Theis Inna gerfallen, benn ber eine unachte Goon Stoles mans batte Epprus erhalten, bas aber 57 ibm ganons men, und Romifde Proving ward; und bet andre Dtol. Anletes ideint fic and in einem Theile Megoptens, sber anth in Grene behauptet ju haben, und war mabre Geinlid Could an der Berbrangung bes Altrander. nach beffen Tobe Er auf ben Thron tam, obgleich die Ronigin Gelene in Sprien, Somefter bes Lathurns, für ibre Sobne als achte Rachfommen, in Rom Wegnaten an erbalten fucte. Er brachte es aber erft 50 burd Caes far babin, formlich anerfannt ju werben. Allein bie Befoluffe Roms wegen Copern erregten in Alexandrien eis men Aufftenb 58, weshalb Auletes findigte und mach Nom fic wandte; (wenn es nicht vielmehr felbet Intriaquen Romifder Großen waren, Die, um ibn wieder einaufeben, ibn au bem Schritt bewogen). - Berfuce bes Somp(=

#### 336 Pferter Midh. Bracebon, Monardie,!

Pompejus, es dahin zu beingen, duch Cato vereiwit. 57. Die Alexandriner sehten unterdeß seine alteste Cochter Beronice auf den Edron, die anfangs den Seleucus Ephiosactes, als rechtmäßigen Erben, depractete; aber nach seiner Himichtung sich mit Archelaus vermählte. 37. — Wirkliche Wiedereinsehung des Anletes, durch den erkanften Kömischen Statthalter von Sprien, Gabinins, und Hinrichtung der Berenice, nachdem ihr Gemahl im Ariege gebischen war, 56. Allein der estende Jürft, in gleichem Grade Weichling und Eprama, starb schon 51.

J.R. Fonszun Commentatio de saccessoribus Ptolemaei VII. tu Commentationib. Soc. Gotting. Vol. III.

23. Ptolemaus fuchte burch ein Teftament bas Reich feinen Rindern ju erhalten, indem er die bens ben altern, ben 13jabrigen Peolemaus Diony . 31 fos und die 17iabrige Cleopatra, die fich bepras , then follten, ju Machfolgern unter ber Aufficht Des Momifchen Boll's ernannte, und die benden inngern Ptol. Meoteros und Arfinoë bem Romifchen Senat empfahl. Doch wurde Megopten nicht noch 20 Jahre lang feinem Schickfale entgangen fenn, wenn nicht die innern Berbaltniffe von Rom, noch mehr aber die Reize und die Politik ber Cleo: patra, es binausgeschoben batten. Inbem fie burch ihre Verbindung mit Cafar, und mit Untos nius, fich ihr Reich erhielt und felbft vergros Berte, wird aber auch Die Geschichte Megnptens jest aufs innigfte mit Romifder Geschichte verflochten.

#### III. Per. Ginzelne Reiche. II. Ptolemaer. 337

Streitigfeiten gwifden Eleopatra und ihrem Bruder, am geregt und unterbalten burd den Berfchnittenen Potbin, ber die Bermaltung batte, bie burd die Berbrangung bet Eleopatra, bie fic nach Sprien flactete und Eruppen anmarb, in einen formlichen Rrieg ausarten, als Caes far nach ber Befitgung bes Pompejus, indem er diefen verfolgte, nach Alexandrien tam, und im Rabmen Roms als Shiederichter swifden berden auftrat, abet burd bie Lift ber Cleopatra fic gewinnen lief. 43. Ber Aufftand in Alexandrien, und Welagerung Caefars in Brudium, inbem ber mifvergnugte Potbin ben Befehlebaber ber R. Truppen Achillas in die Stadt giebt. Der Barte Rampf, ben Caefar bier gu befteben batte, geigt theile, wie groß bie fcon lange genabrte Erbittes rung ber Alexandriner gegen Rom mar; theile aber and, in welchem Daafe in negopten bie Revolutionen in bet Refibens aber bas Coidfal bes gangen Landes entichies Racbem Dtol. Dionofos in bem Kriege umge-Tommen, und Caefar Sieger war, blieb ber Cleopatra Die Rrone 47 mit ber Bedingung, baß fie ibren funs gern, noch unmundigen, Bruder beprathen follte; beffen fie fic aber, fo bald er beranwuchs, und bereits au Memphis gefront war, burd Gift entledigte. 44.

24. So lange Cafar lebte, blieb Cleopatra im seinem Schuke, und eben daher in der Abhanz gigkeit. Richt genug, daß eine Römische Besatz jung in der Hauptstadt gelassen war, mußte die Königin nebst ihrem Bruder ihn noch selber in 46 Rom besuchen. Als er aber ermorder war, nahm 44 se, nicht ohne Gesahr für Negopten, das Cassius von Sprien her bedrobete, die Partei der Triumz vies, und brachte es dahin, daß der Sohn, den

## 338 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

fe von dem Cafar haben wollte, Ptolemans Cafarion, nach dem Tode ihres Bruders von ihren als Konig anerkannt ward. — Allein die tiefe teidenschaft, die bald nachher nach der Befiesgung der Republicanischen Partei Antonius für fie faßte, fesselte fie jest an sein Schiefal, dem fie, nach vergeblichen Versuchen den siegenden Des tavius für sich zu gewinnen, auch mit ihm erlag.

Die Chronologie bes Decenniums, bas Cleopatra größtentheils mit bem Antonius burchlebte, ift nicht ohne Comierigleiten, und muß nach den wahricheinlichften Bestimmungen fo geordnet werden: Borgefordert vor feinen Richterftubl, weil einige ihrer Befehlshaber ben Caffins unterftat haben follten, ericheint fie vor ihm in Tarfus in bem Anfguge einer Benus 41, worauf et ihr nach Megopten folgt. 3m 3. 40 geht Antonius megen bes ansgebrochenen Perufinifden Kriegs nach Italien, und vermablt fic bort aus politifden Urfachen mit ber Octavia, mabrent Cleopatra in Megopten bleibt. Berbit 37 reifte fie gu ibm nad Sprien, wo er fic felber an einem Rriege, gegen die Parther ruftete, ben bis Dabin feine Felbheren geführt hatten; ließ fic Phoenicien, (außer Tprus und Gibon) nebft Eprene und Epprus von ibm fcenten; und gieng 36 wieber nach Alega andrien, mabrend biefer Goldzug gefcab. Dach bem Relbs ange febrte auch Untonius nach Megopten gurud, und Mieb an Alexandrien. Er wollte gwar fcon von bort aus 35 Armenien angreifen; allein es gefcah erft wirflich 34, worauf er nach ber Gefangennehmung bes Ronigs trium: phirend in Alexandrien einzog und Die Lander Affens, bie theils erobert waren, theils noch erobert werben follten, vom Mittelmeer bis jum Indus, ber Cleopatra, ober ben brep Rindern fcentte, bie er von ibr batte.

er darauf in Berbindung mit dem Adnig von Medien die Parthet wieder angreifen wollte, brachte es Cleopatra dabin, daß er mit der Octavia förmlich brach, die ihm Wassen zusühren wollte, 33. Indem dadurch der Arieg zwischen ihm und Octav unvermeiblich ward, unterblied der schon angesangene Parthische Feldzug, und Cleopatra begleitete den Antonius nach Samos 32, der die Octavia sieht völlig verstieß. Cleopatra folgte ihm darauf auf seinem Feldzuge gegen Octav, der durch die Schlacht bep Actium 2. Sept. 31. entschieden wurde. Wie darauf Octav sie nach Aegopten versolgte, wurde Alexandrien von ihm belagert 30, und, nachdem Antonius sich entsleibt batte, übergeben; woraus aber auch Eleopatra, um nicht als Gesangene nach Rom gesührt zu werden, gleichsfalls sich sieber tödtete.

24. Much in Diefer legten Periode erfcheine Megnoten als ber Gig eines unermeglichen Reiche thums, und eines grenzenlofen turus. Gelbft Die Reibe ber elenden Furften feit dem britten Ptoles maer, ichien feinen Wohlftand nicht heruntergebracht zu baben. Allein wie befrembend biefes auch scheint, so wird es boch erklarlich, wenn man bee beuft, bag theils bie politischen Revolutionen ger wobbnlich nur blog die Sauptstadt trafen, und im Lande felbft ein faft beständiger Friede berrfchte; theils bag es bas eingige große Bandelsland mar: und daß fein Sandel nothwendig in gleichem Maafe fteigen mußte, als in Rom und im'Romifchen Reiche bie Ueppigkeit-flieg. Wie fart ber Machse thum bes Romifchen Lurus auf Megypten gurucke

340 Bierter Abschn. Macebon. Monarchie.

wirkte, zeigt, am besten ber Zustand besfelben als Romifche Proving; benn weit gefehlt, baß in biefer Periode ber Sandel von Alexandrien gesun: ten mare, nahm er vielmehr außerordentlich zu.

III. Gefchichte von Macedonien felber und Griechenland, von dem Tode Afeje anders bis auf die Romische Unterjochung. 323-146.

Die Quellen biefer Geschichte bleiben bieselben welchebereits oben S. 294. angeführt sind. Bis auf die
Schlacht bev Ipsus 301 bleibt hauptquelle Diodor. Ale
lein der Zeitraum von 301—224, wo die Bruckfider
won Diodor, einige Biographien von Plucarch, und
die uncritischen Nachrichten des Justin sast die einzigen Quellen sind, ist nicht ohne Luden. Seit 224 muß
Dolphius als Hauptschriftsteller betrachtet werden. Anch
da, wo wir sein vollständiges Werk nicht mehr haben,
mussen die Bruchstuse desselben doch immer zuerst
angeseben werden. Ihm gebt Livius, so wie andre
Schriftsteller der Romischen Geschiebe, zur Seite.

Bon ben Reuern Bearbeitern, außer ben oben 6.2. augefahrten allgemeinen Berten, noch besonders:

The history of Greece from the accession of Alexander of Macedon till the final subjection to the Roman power, in eight books, by John Gast D. D. Lon-

## III. Per. III. Macedon. u. Griechenland. 341

don. 1782. 4. Wenn gleich tein Deifterwert, Doch gu wichtig um nicht ermabnt ju werben.

I. Bon ben bren Sauptreichen, welche aus ber Monarchie Alexanders entstanden, mar Da: cedonien felber, sowohl dem Umfange (jumal ba auch Thracien bavon als eigne Proving bis 286 getrennt blieb), als auch in Rucke ficht auf Bolksmenge und Reichthum ben weitem bas ichwächste. Jedoch als bas Sauptland ber Monarchie hielt man es bem Range nach fur bas erfte, von wo aus bas Gange anfänglich, wenigstens dem Rahmen nach , regiert' wurde. Ale fein bereits feit 311 ward es nach bem Untergang ber Ramilie Aleranders ein vollig abgefonbertes Reich. ' Gein außerer Wirfungsfreis beschranfte fich feitdem auch größtentheils nur auf Grie: denland, beffen Beschichte baber auch aufs in: nigfte mit ber von Macedonien verweht bleibt,

Buftand Griedeulands nach dem Tode Alexans ders: Theben lag in Erummern; Corinth hatte Mascedonische Besahung; Sparta war burch die Riederlage gedemuthigt, die es bep dem versuchen Aufftande gegen Macedonien unter Agis II. 333—331. von Antipater erlitten hatte. Dagegen war Athen in blubenderm Inftande, und wenn auch auf sich selbst beschränkt, doch woch burch seinen Auf, und seine Seemacht, der erfte Staat Griecenlands.

#### 342 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

2. Obgleich bem Antipater ben ber ersten Beriheilung ber Provinzen Craterus als Civils gouverneur an die Seite gesetzt ward, so behielt er doch die Leitung ber Angelegenheiten; und der, gleich nach dem Tode Alexanders von den, für die Wiedereroberung ihrer Frenheit enthustasmirten, 323 Griechen angefangene, Lamische Krieg setzt ihn, nach der so schweren als glücklichen Beens bigung desselben, in den Stand, Griechenland noch viel härtere Fesseln anzulegen, als es bis dahln getragen hatte.

Der Lamifde Rrieg (vorbereitet burd, bas Gbict von Alexander, bag alle griedifche Emigrirte, 2000 an ber Babl, und meift im Maccbonifchen Intereffe, fous ten in ihre Baterftabte gurudtehren durfen), murbe ans gefangen durch bie Democratifche Partei in Athen, an ber fic bald' auf Untrich bes Demoftbenes und Sp perides faft alle Staaten bes mittleren und nordlichen Griechenlands, außer Boeotien, und die mehrften bes Weloponnefes, außer Sparta, Argos, Corinth und Die Moacer, folugen. Gelbft im Perferfriege mar die Ets nigfeit nicht fo groß gewesen! Dagu fam ein Anführer, wie Leoft benes. - Niederlage des Antipater und Einschliefung in Lamia; ber beffen Belagerung aber Leoftbenes bleibt, 323. Obgleich auch Leonnatus, ber in ber hoffnung, burd bie heprath mit ber Cleopatra ben Ebron gu besteigen, gu Sulfe fam, gefchlagen warb und blieb 322, unterlagen bie Griechen boch ber Dacht, Die Craterus aus Affen dem Untipater ju Sulfe führte. Und als es vollends bem Untipater glagte, bas Banbo niß gu trennen, und mit jedem einzelnen gu negotitren, tonnte er vollig Gefete vorichreiben. Die meiften Stabte erbiels

### III. Per. III. Macedon. u. Griechenland. 343

erhielten Macebonifche Befahungen; und Athen tounte außer diefer feinen Frieden, ben Phocion und Demebes vermittelten, nur burd eine Beranderung fel=' ner Berfaffung, (indem bie drmern Barger von ber Theilnahme an ber Regierung ausgeschloffen, und meift nach Thracien verpflangt wurden), und die verfprocene Auslieferung bes Demofthenes und Sppes ribes, ertaufen; wogegen Phocion an bie Spige bes Staats tam. - Die Metoler, bie gulest befriegt wurden, erhielten einen beffern grieden, als fie boffen Durften, weil Antipater und Eraterus gegen ben Derdicces nad Affen eilten.

3. Der haß, der fich bereits ben Alexan: bets lebzeiten zwischen Untipater und ber Olym: pias, weil er fie nicht wollte berrichen laffen, enesponnen batte, batte die lettere bewogen, fich nach Epirus jurudjugieben; ba befonbers ber Gin: Auß ber jungen Ronigin Gurndice (G. oben S. 283.) fie noch mehr erbitterte. Da Antipater fury nach feinem Buge gegen Perbicegs, auf bem fein Bebulfe Craterus umgetommen, und er felber zum Regenten war ernannt worden, farb, und 320 mit Uebergebung feines Cobns Caffanber, feinen Freund den alten Polyspercon ju feinem Rache, folger als Regenten und Obervormund ernantte, fo entspann fich baraus eine Reihe von Streitig: 220 Leiten zwischen Biefen benben, in welche auch zu bis ihrem Unglud bie Konigliche Familie verflochten murbe, und bie, indem fie mit bem Untergange

### 344 Bietter Abichn. Macebon. Monarchie.

berfelben endigte, Cassander die Herrschaft Maces

Entweichung bes Caffanbet gin Antigonus 319, nade Bem er fowohl in Macedonien und Griechenland fic eine Bartel gu machen gefucht, (befonders ba er einen feiner Freunde Nicanor als Befehlshaber nach Athen brachte); als ben Antigonus und Ptolemaus in fein Intereffe ges gogen batte. - Maafregeln bes Polpfperdon, fic ibm Bu wiberfeben, indem et theils bie Dlompias aus Epirus gnrudrief, (bie es aber obne Armee noch nicht magte, gn fommen); theils den Gumenes gum Befehlshabet ber R. Truppen in Affen ernannte, (S. oben 6. 286.) theils bie griedifden Ctaaten burd bie Burud: giebung ber Macebonifchen Befagungen, und Beranberung ber bem Untipater ergebenen Regenten, ju gewinnen fuchte. Diefe fafen aber in ben mehrften Ctabten 38 feft, ale daß fie fic batten vertreiben laffen; und felbit ber Bug, ben er beshalb 318 nach bem Delopounce un: ternabm, batte nur baiben Erfolg. - In eben bem Jahre eine borreite Revolution in Athen, wohin Dolpfberden feinen Cohn Alexander gefdiet batte, bem Borgeben nach ben Ricanor ju vertreiben, in ber Abat aber fic ber fo michtigen Stadt ju bemachtigen. Da Depbe fich ju einem 3mede ju vereinigen fcbienen, fo. entftand in ber Ctadt guerft ein Aufftanb ber bemocre tifden Partei, burch ben bie bisberigen Regenten von ber Partei bee Untipater, an deren Spige Phocion fant, gefturgt murben, und lesterer ben Giftbeder trinfen mußte; aber balb nather bemachtigte fic wieber Caffanber ber Ctadt; folog alle, bie weniger als 10 Minen batten, von ber Staateperwaltung aus; und feste an bie Spige berfelben ben Demetrins Bbales reus, ber fie 318-307 mit vieter Alugbeit vermattete. - Surs barauf Rudfebr ber Dipmpias, ble aus Epirus mit einer Armee fam, und be auch bie Maces donie

. donifden Eruppen von Philipp und Eurybice gu ihr übergiengen, fowohl an biefen, als an ben Brabern bes Caffander ihre Rade fillte, die fie binricten lief. 317. Allein Caffander, ber im Peloponuce fic verftartt batte, jog gegen fie, und belagerte fie in Dobna, wo fe, nachem ihre Soffnung, burch Polpfpercon, obet Agacides von Epirus, die bepde von ihren Eruppen ver: laffen wurden, entfest ju werden getaufcht mard, fic ergeben mußte, 316, worauf Caffauber, nachbem er fe von bem Macebonifden Belte batte verurtheiten laffen, fe binricten lief.

4. Caffander, jest Berr, und julest feit 302. Konig von Macedonien, befestigte biefe herrschaft durch die Benrath mit ber Theffalo: nice, ber Salbichwester Alexanders, und suchte pigleich feine Mutoritat in Griechenland möglichft ju verftarten. 3mar bielten fich noch Polnspers den und fein Sohn Alexander im Deloponnes; bie Staaten angerhalb besfelben aber maren, aus fer Metolien, entweber alle Berbundete von Cafe famber, ober batten auch Macedonische Befagun: Mls nach bem vereitelten Bundniß gegen ben Untigonus, an bem auch Cassander Untheil 314 batte, der allgemeine Friede unter ben Bebingun: 311 gen ju Stande fam, baf bie griechifden Stabte fren fenn, und ber junge Alexander, fobald er mundig mare, auf ben Macedonischen Thron ers boben werben follte, entledigte Caffander fich feis ner und feiner Mutter Rorane burch ibre Ermors bung,

#### 346 Vierter Abschn. Maccon. Monarchie.

bung, mußte aber bafde auch einen Augriff von Polnsperchon aushalten, ber ben Unwillen ber Macedonier nußte, ben einzigen noch übrigen unachten Gobn Alexanders, Bercules, jurudjus bringen. Caffander half fich bagegen nur burch ein neues Berbrechen, indem er ben Polnsperchon burch bas Berfprechen ber Mitregentschaft ju ber Ermordung bes jungen hercules bewog; ber jes boch, da er fich bes ibm verfprochenen Peloponne fes nicht bemachtigen fonnte, wenig Ginfluß erhalten ju baben fcheint. Gleichwohl behielt Caffans ber einen gefährlichen Gegner am Antigonus und feinen Gobn, und wenn er ben bem etften 308 Ginfall bes Demetrius in Griechenland burch bem gleich barauf ausgebrochenen Krieg mit Ptolemaus 307 fren fam, fo war bie Gefahr ben bem zwentett 302 Einfall besto bringender, wo ihn aber auch bie Buruckberufung besfetben von feinem Bater megen bes neugeschloffenen Bunbniffes befrente, (. . oben G. 292.).

Untigonus erklart fic laut gegen Caffanber nach feis ner Burudkunft aus Oberafien, 314, schickt seinen Gelde herrn Aristobem nach dem Peloponnes, nud verbindet sich mit Bolvsperchon und seinem Sohn Alexander, wies wohl es Casandern gludt, diesen letten durch die Bersprechung des Commandos im Veloponnes für sich gu gewinnen. Er ward zwar kurz darauf, ermordet, allein seine Gemahlin Eratesipolis commandirte nach ihm mit mannlichem Muth. Unterdes betriegt Cassander die

### III. Per. III. Macedon. u. Griechenland. 347

Metolier, weil fie auf Antigonus Geite waren 313; ater wie Antigonus 312 feinen Felbherrn Ptolemaus mit einer flotte und Landarmee nad Griedenland ichid: te, verlohr er dort feine Uebermacht. In bem Frieden 311 ward die Krepheit aller griechischen Stabte bebuns gen; aber gerade biefes mar ber Bormand ju mechfelfeis. tigen fortbauernben Befehbungen; und als Caffanber ben jungen Ronig mit feiner Mutter ermordete, regurfacte bief ben Berind bes Polpiperdon, ibn burd ben inngen Berenles ju verbrangen 310, beffen er fic auf Die oben beschriebene Beise entledigte, 309. - Bie Daranf Caffander feine Dacht wieber in Griedenland meis der verbreitete, ward Demetrius Poliorcetes, um bem Ptolemans von Aegopten juvorzutommen, von feinem Bater nad Griedenland gefdidt, jur Ausführung des Decrets der Befrepung ber Grieden, 308, welches die Bieberherftellung ber Democratie, und bie Bettreibung bes Demetrius Bhalereus, in athen gur Folge batte. - Bon bem weitern Angriff bes Demes trins tem Caffander burd ben ausgebrochenen Grieg mit Ptolemans frep, (6. oben 6.290) und hatte Muge, feine Macht in Griechenland wieder gu verftarten, bis 302 Demettine jum zweptenmal fam, und als Dbers felbberr bes befrepten Griedenlands bis an bie Grenze von Macedonien pordrang, worauf er bon feis mem Bater 'nach, Affen gerufen warb, und in ber Soladt bep Ipfus 301 feine bortigen Lander verlobr. Dod blieben ibm, obgleich ibm Athen feine Safen verfolof, feine Befigungen im Peloponnes, die er noch au erweitern fuchte, und von wo aus er and fich 297 wieder in den Befit feines geliebten Athens feste, und ibm feinen Undant vergieb, nachdem er von bort ben Ufurpateur Lacares verbrangt batte.

5. Cassander überlebte die Sicherstellung seinnes Throns durch die Schlacht ben Ipsus nur bren

# 348 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

dren Jahre; und hinterließ fein Macedonien als 298 Erbreich feinen dren Sohnen, von denen indeß der alteste Philipp turz nach ihm ftarb.

on Jedoch auch die zwen übrigen Untipater und Alexander stürzten sich bald selbst. Da Untipater seine eigne Mutter, Thessalonice, ers mordete, weil sie den Alexander begünstigte, mußte er flüchten, und suchte Hülfe ben seinem Schwies gervater, instmachus von Thracien; wo er jedoch, auch bald umkam. Weil indessen Alexander auch auswärtiger Hülfe bedürstig zu senn glaubte, wandte er sich an den König Pyrrhus von Epistus, und an den Demetrius Polioreetes, (die bende nur kamen, um sich bezahlt zu maschen); ward aber von dem letztern nach wechselztigen Nachstellungen ermordet, und der Stamm

7. Die Urmee ruft Demetrius jum König von Macedonien aus, mit dem daher das haus des Antigonus auf den Macedonischen Thron kommt, den es auch julegt, wiewohl erst nach manchem Wechsel, behauptet hat. Seine ziährige Regierung, in der ein Project das andere vers drängte, war eine beständige Reihe von Kriegen, und weil er nie das Glück ertragen lernen konnte, stürzte ihn endlich sein Uebermuth.

. Des

#### III. Per. III. Macedon. u. Griechenland. 349

Das Reich des Demetrius bestand aus Macedonien, Theffallen, und bem großten Theil bes Peloponnes, and war er herr von Megara und Athen. - Doppelte Ginnahme des von Caffander wiedereroberten Thebens, 293 und 291; und vergeblicher Berfuch auf Thracien 292. Cein Rrieg' mit Porrbus 290, in bem man einen nenen Alexander ju erbliden glaubte, machte die Maceboniet ibm foon abgeneigt; allein fein großes Project jur Bie dereroberung des verlohrnen Afiens, macte, baß feine Beinde ibm guvortamen; und ber haß feiner Unterthanen swang ibn, beimlich nach bem Peloponnes au feinem Sohn Antigonus gu entflieben. 287. Cein Unglud bewog Athen, fich auch ber Macedonifden Befagung ju entledigen, und burch bie Babl von Archonten feine alte Berfalfung wiederherzustellen; und obgleich Demetrins bie Stadt belagerte, ließ er fic boch burd Erates jum Rachgeben bereden. Da er aber auch fo noch feine Projecte in Affen ausführen wollte, mußte er fic Seleucus, feinem Comiegervater, ergeben, 286, ber ibm bis an feinen Tob 284 bas Gnabenbrob gab.

8. Auf ben erledigten Thron machten sowohl Pperhus von Epirus, als Ensimachus von Thracien Anspruche; aber obgleich Pprehus, mit Abtretung der Halfte, zuerst zum König ausgerusen wurde, so konnte er sich als Fremder doch 287 nicht länger als bis 286 behaupten, da er von Instmachus verdrängt wurde.

Die Ronige von Epitus aus bem Stamm ber Meaciben waren eigentlich Fürsten ber Molosser. S. vben S. 189. herren von gang Epirus und bistorisch wichtig wurden sie erst nach ben Zeiten bes Peloponnessem Krieges. Seitdem regierten Alcetas I. um 384 (ber im 16ten Gliebe Rachtomme bes Pyrrhus, bes Gobus

# 350 Vierter Abschn. Macedon. Monarchie.

Cohns von Mdill, fepn wollte); Deoprolemus, Bas ter ber Olympias, (burd beren Seprath mit Philipp 358 die Ronige von Spirns in Die genauere Berlindung mit Macedonien famen), † 352. Arymbas, beffen Bruber, † 342. Alexander I., Cobn bes Dicoptole: mus, und Comager Aleranders b. G. wollte Eroberer in Westen werden, wie bicfer in Often, blieb aber in Lucanien, 332. Meacides, Cobn bes Arombas † 312. Porrhus II, fein Cobn, ber Mjar feiner Beit, und faft mehr Abentheurer als Rouig. Er blieb nach beftans bigen Rriegen in Macedonien, Griechenland, Italien und Sicilien, gulest ben ber Ginnahme von Mrgos 272. 36m folgte fein Cobn Alerander II, mit beffen Dads folger Oprrbus IH. 219 ber Dannsftamm ausgieng; und wiewohl zuerft feine Tochter Deibamia folgte, fo führten bod bie Epiroten balb barauf eine bemocratifche Regierung ein, bis fie 146 mit Macedonien und bem ubrigen Griechenland unter Rom tamen.

9. Durch in fim ach us Thronbesteigung kam zwar Thracien, und auch auf eine Zeit Borders-asien, zu dem Macedonischen Reiche; aber alter 282 haß und Familienverhaltnisse verstochten bald nachs her instimachus in einen Krieg mit Seleucus Riscator, in dem er in der Schlacht ben Eurupedion Thron und leben verlohr.

Hinrichtung des altesten Sobns des Lysimachus, des tapfern Agathocles, auf Anstiften seiner Stiesmutter Arsinos; worauf sowohl dessen Wittwe Lysandra, und ihr Bruder, der schon aus Acgypten durch seine Stiesmutter Berenice verbrangte, Ptolemaus Ceraunus, als auch seine machtige, jest verfolgte, Partei sich zu Selencus fachtete, und ihn zum Arieg aufreisten.

# III. Per. : III. Macedon. u. Griechenland. 351

10. So schien also, da der Sieger Seloweus, als herr von Asien, sich jest auch zum Reinig von Macedonien ausrusen ließ, dieß tand wirklich wieder hauptland der ganzen Monarchie werden zu sollen; als Seleucus kurz nach seinem Nebergange nach Europa durch die meuchelmörderische hand des Ptolemäus Crraunus siel, der 281 durch die Schäse des Ermordeten, und die noch übrigen Truppen des Instmachus, den Throu sich verschafte; und durch eine neue Treulosigseit sich an seiner Halbschwester Arstnoë rächte; aber indem er sich eben völlig sicher glaubte, durch den Einfall der Gallier in Macedonien Thron 279 und teben verlohr.

Der Ginfall ber Gallier, ber Macebonien nicht nur, fonbern auch Griechenland ganglich ju vermuften brobte, gefcab in brey wiederholten Bagen. Der erfte, unter Cambaules, (mahricheinlich 280) gieng nur bis Ebracien, weil er nicht ftart genng mar. Der zwepte in bren Saufen, gegen Ebracien unter Ceretrius, gegen Paconien unter Brennus und Acidorius, und gegen Macebonien und Illprien unter Belgius, 279. Durch ben letten ward Ptolemans gefchlagen und blieb. Man ernaunte in Macedonien derauf guerft ben Des leager, und barauf Antipater, die aber wegen ibrer Unfabigleit fonell wieder abgefest murben, ju Ronie gen, worauf ein ebler Macebonier Goft benes bas Commando erhielt, und fur diegmal Macedonien be-Allein 278 erfolgte ber Sauptfturm, eis gentlich gwar gegen Griechenland, in dem aber boch Softhenes gefclagen ward und blieb. Dbgleich bie Grieden

### 352 Bierter Abschn. Macedon, Monarchie.

den vereint alle ibre Rrafte aufboten, fo gludte es bem Brennus und Acidorius auf zwer Ceiten in Grieden: land einzudringen, und bis Delpbi, bem Biel ibres Suges, an tommen, wo fie aber fic gurudgieten muße ten, und burd Mangel, Ralte und bas Schwerbt, großentheils aufgerieben wurden. Doch feste fic ein Theil von ihnen innerhalb Ebracien, bas badurch, far Macedonien großentheils verloren gieng; und ein andrer, Die Borden ber Tectofager, Toliftobier und Trocs mer, giengen nach Borberaffen über, wo fie in ber von ibnen genannten Landichaft Galatien ibre Bobufige fans' ben und behielten (G. oben 6. 299.). Wenn gleich übrigens die Tectofager aus bem innerften Ballien ges tommen maren, fo zeigt bod bie Urt ber Angriffe, bas die Sauptmaffen aus benachbarten Bollern beftanden; und wirflich waren bamale die Lander von der Donan bis jum Mittelmeer und bem Abriatifden Deer faft. ganglich von Galliern befett. - Dagegen fonnte bas verhundete Griechenland, (außer bem Peloponnes), ibnen taum 20000 Mann entgegenftellen, ob es gleich feine außerften Rrafte aufbot!

ten Macedoniens schwang sich jest Untigonus von Gonni, (Sohn des Demetrius) indem er seinen Mitbewerber Antiochus I. Soter durch einen Bergleich und eine Henrath abfand. Allein so glücklich er sich auch gegen die aufs neue vors dringenden Gallier behauptete, so ward er doch verdrängt, der zum zwentenmal zum König von Macedonien ausgerusen ward. Wie aber Porrhus auch

# III. Der. M. Becebon. u. Griechenland. 353

auch ben Pelopomes erobern, und nach einem verr geblichen Angriff auf das heldenmathig vertheidigte Sparta fich Argos bemächtigen wollte, kam er 272 ben der Einnahme um.

So auffallend auch diese banfigen Wechsel scheinen, so erklaren fie fic boch leicht aus der damaligen Art des Ariegswessens. Alles hieng von den Armeen ab; und diese bestanden aus Soldnern, die morgen dereit was zen, gegen den zu sechten, den sie heute vertheidigten, stadt fie in seinem Gegner einen muthigern oder glack lichern Ansührer zu sinden hossten. Die Macedonische Phalaux besonders hieng schon seit dem Aode Alexanders nicht mehr von ihren Ansührern, sondern diese von ihr ab. Die Berarmung der Lander durch die Ariege machte, das Ariegsbandwerk fast das einzige einträge liche blieb; und Niemand tried dies seht eifriger als die Galtier, die jedem, der sie bezahlen wollte, zu Dienst standen.

Antigonus Gonnatas wieder jum Macedonis schen Thron, den Er, (jedoch erst nach einem bestigen Kampse mit Alexander, dem Sohn und Nachsolger des Phrehus), so wie seine Nachs 266 kommen, von nun an ununterbrochen behauptete. Sphald sie aber vor fremden Rivalen sicher was ren, ward auch Griechenland wieder das Zielder Macedonischen Politik, und die Einnahme Corinths schien die Abhängigkeit desselben zu 231 sechern. Allein durch die Errichtung des Aetolix

## 354 Bierter Abfchn. Macebon. Monarchie.!

fchen, und bes noch viel wichtigeen Achaischen Bunbes, ward hier ber Grund zu ganz neuen Ber balmiffen gelegt, die felbst für die allgemeine Weles geschichte bocht wichtig werden. Auf so viele Sturme sollte für Briechenland doch noch eine schone Abendrothe folgen!

Die alte Berbindung der 12 Acacifchen Stabte (G. oben 6. 183.) bauerte bis auf den Cod Alexanders, gerfel aber in ben nachfolgenben unruhigen Beiten, befonbers feitbem nach der Schlacht ben 3pfus 301 Demes tring, und fein Sobn Antigonus, ben Pelopounes gum Sauptfibe ibrer Dacht machten. Ginige biefer Stadte wurden nun von ihnen befest, in andern warfen fic Eprannen auf, bie fie gewöhnlich begunftigten. Allein 281 festen fich 4 berfelben in Grepheit, indem fie ben als ten Bund erneuerten; benen 5 Jahre nachher, als Amtigonus nach Occupirung bes Macedonifden Ehrons ans bermarts beschäftigt war, bie andern allmablig folgten. Aber machtig marb biefer Bund erft feitbem Grembe baju traten. Dief gefcah zwerft mit Gievon 25t burd feinen Befreper Aratus, der nun Cecle des Bundnifs fes wird, und 243 auch bas fefte Corinth nach Bere treibung ber Macedonifden Befagung, und Megara baju bringt. Beitbem verftarfte fic der Bund allmablia burd Beptritt mehrerer griechifden Staaten, unter ans bern Athen 229; erregte aber auch baburd bie Giferfuct ber ubrigen, und ward, wie er jest in bie Banbet ber großern Machte verflochten wurde, indem Wratus, mehr Staatsmann als Feldberr, und ju wenig felbitftans big, fich gleich anfangs an Ptolemans II. anfolos, nur gu oft ein Ball in den Sanden von biefen. Saupteinrichtungen besfelben waren: 1. Wollige politiche Gleichbeit aller verbandeten Stadte, (modurch er fic von allen frubern Soderationen Griechenlands mefent

## III. Per. M. Macedon, u. Griechenland. 355

. fic unterfoieb). 2. Bollige Benbehaltung ber funern Berfaffung jeber Stadt; dagegen 3. gmep jahrliche Berfammlungen ber Abgeordneten aller Stubte gu Megium, nadmale Corinth, jur Abthunng aller gemeinschaftlichen, : befonders auswärtigen Angelegenheiten, auf der fomoble ber Strateg, (jugleich Feldberr und Saupt ber Union), als Die 10 Demiurgi, ober bochten Dagiftrate, gewahlt wurden. -' Doch was mehr als Alles diefen 'ache ten Frepheitebnub bob, war, baf er an Aratus bis 213, Philopoemen bis 183, und Lycortas bis um 170 Manner hatte, bie ibm einen Beift einzuhauchen und jufammenzuhalten wußten; bis bie Romffche Politik ihn fomichte und fturgte.

v. Breitenbaud Befdicte ber Achter und ihres Bunbes. 1782.

Der Metolifde Bund war um 284 burd bie Bebrafe fungen ber Macedonischen Ronige entftanben. Die Weton ler hatten gleichfalls eine jahrliche Berfammlung, Pam getolium, ju Thermus, wo ein Strateg und Apocleti gemablt murben; die ibren Staaterath bilbeten. Außerdem batten fie ihren Soreiber ypauuarede: und Anffeber, 2000os, beren eigentliche Bestimmung aben ameifethaft ift. 3hr Bund vergrößerte fic aber nicht wie ber Addifde, weil nur blof Metoler baju geborten. Je rober die Ration ben threr Geerauberen blieb, befto bfs ter war fie das Wertzeng ber answartigen, befonders ber Romifden, Politif.

13. Mach bem Tode bes gojahrigen Antigos mus, ber in feinen letten Jahren auf alle Beife, befonders durch eine Berbindung mit den Meto: lern, ben Achaern entgegengearbeitet batte, folgte ibm fein Cobn Demetrius II. Er befriegte bie Die Aetoler, Die aber jest von ben Achdern uns

# 356 Bierter Abschn. Macedon, Monarchie.

terftaßt wurden; und suchte befonders burch Bes gunftigung der Tyrannen in den einzelnen Stadten die Vergrößerung der Achaer zu verhindern. Seis ne übrige Regierung bildet aber fast eine tude im der Geschichte.

Die gewöhnliche Erzählung, daß er Sprene und Lybien erobert habe, ist eine Nahmenverwechselung mit seinem Obeim Demetrius, Sohn des Polioreetes von der Ptolemais, den Olutarch König von Sprene neunt. Die Geschichte von Sprene zwischen 258—142 liegt so gut wie völlig im Dunteln. cf. Prolog. Trogi L XXVI. ad calcom Justini.

14. Mit Borbengehung seines Sohnes Phis lipp ward seines Bruders Sohn Antigonus II. Doson auf den Thron erhoben. Die Angelegens heiten Griechenlands, wo durch eine sehr merkwürz dige Staatsveranderung in Sparta (aus Plutarchs Agis und Cleomenes uns genauer ber kannt,) die Achder einen gefährlichen Feind erz halten hatten, beschäftigten auch ihn am meisten, (wenn gleich die Unternehmungen der Römer im Illyrien seit 230 seiner Ausmerksamkeit mehr werch gewesen wären;) und die Verhältnisse änderten sich hier so, daß die Macedonier aus Gegnern der Achder ihre Verbändeten wurden.

Shilberung bes damaligen Buftandes von Sparta, wo die alte Berfaffung ber Form nach noch fortbanerte; aber feit der Ausplanderung fremder Lander, und befonders feit der Erlaubnif der Beraußerung der Grundftade

fide burd Epitabens, die größte Ungleichelt bes Bermogens entftanden war. Die Bieberberftellung ber Epenraifden Berfaffung batte baber ben boppelten 2med: theile burd ein neues Agrarifdes Befes und Etlaffung ber Schulben bie Mrmen an beganftigen; theils burd bie Bredung ber Dacht ber Ephoren bie Gewalt ber Sonige gu vermebren. - Erfter Werfuch gur Reform 244 burd ben Ronig Mgis II, ber ober aufengs unt balb gludte, und julett burd ben aubern Ronig Leonidas ganglich vereitelt ward, und mit bem Untergange bes Agis und femer Samille 241 enbigte. als eber auf Leonides 236 beffer Cobn Eleomenes folgte, ber bie Plane bes Argens, Sparta gum Beptritt jum Addifden Bunbe ju notbigen, fiegreich vereitelte 227, fargte biefer burd eine gewaltsame Revi-Intion 226 die Enboren, und führte die Entwarfe bes Mgis' aus, indem er jugleich die Spartaner burd Auf: nahme einer Babl von ben Berfoecis verftarfte; und bie Lucurgifche Berfaffung auch im Privatleben wieberberftellte: aber and gleich baranf, weil and in einer fleis nen Republit eine Revolution ohne einen auswärtigen Rrieg nicht befestigt werben tann, bereits 224 bie Moder angriff, welche, ba fie gefdlagen wurben, burd Aratus ben Antigonus Suife fucten, und and erbialten; ' worenf Cleomenes in ber Schlacht ben Gellafia 222 ber Uebermacht erlag, und nur mit Dabe nach Regypten finchtete; Sparta aber bie Fortbauer: feiner Unab: Bangigfeit von Antigouns als ein Gefdent annehmen umfte. Co verungladte biefer Berfud einzelner grafer Meniden ben einem icon ausgearteten Bolle. Sparta gerieth burd bie Streitigleiten ber Ephoren mit ben Stonigen lornug und feinem Rachfolger Dadanibas bald in eine Anarchie, die bamit enbigte, baß 207 fic ein gemiffer Rabis ber Alleinherricaft bemache tigte, und bie bisherige Berfaffung ftargte. Ber Gefoichte großer Revolutionen fubiren will, woche mit bies 8 5

## 958 Mierter Abitin. Process, Monarchie:

bioler kleinen den Anfang; man geht violleicht von Beizig per mehr bolehrt, weg!

221 15. Philipp II. der Sohn des Demetrius. 179. Mis Jungling von 16 Jahren bestieg er ben Thron, ausgeruftet mit vielen Gigenschaften, Die einen großen Gurften bilben tonnen, und unter glicflis den Umftanben! Macebonien batte fich burch einen langen innern Frieden erholt; und Sanpeziel feiner Politit, ber Principat von Grie chenland, fchien burch bie Berbindung bes Antigos mus mit ben Achdern und ben Sieg ben Gellafia To gut wie erreicht zu fenn. Allein Philipps Beitalter fallt in Die furchtbare Bergroßerung Roms; und je mehr und je fruber er biefer entges genftrebte, mm befto tiefer wurde er in biefe gang neue Reihe von Berhaltniffen verflochten, Die fein Abriges leben ibm verbitterten; und julegt, feite bem bas Unglud ihn immer mehr jum Defpoten gemacht batte, vor Rummer in die Grube fturgten.

16. Die ersten 3 Jahre Philipps wurden bis durch seine Theilnahme an dem Kriege der Achaer gegen die Aetoler oder den sogenannten Bundessgenossenteig ausgefüllt, worin Philipp, uns geachtet der Verrätheren seines Ministers Apellas und seiner Anhänger, die Bedingungen des Friesdens vorschreiben konnte, nach dem jeder im Bes

Plachrichten aus Italien soller, das er hatte. Die Machrichten aus Italien von Hannibals Siege am Thraspen gaben mit Ursache zur Beschleunigung des Friedens, weil Philipp auf Anrachen des von den Admern verjageen Demetrius von Phatus, der bald Alles ben ihm galt, jest größese Entiwkte faßte.

: :: : Mefaco bod. Bunbesgenoffentriegs waren bie Rauberepen ber Metoler gegen bie Meffenier, beren fic bie Moier annahmen. 221. Die Fehler des Aratus machten, bas man fich en Philipp wandte 220, beffen Bortfdritte aber burch die Rante ber gaction bes Apellas, Die ben Arat fturgen wollte, lange gehindert wurden. Die Acarnamier, Epitoten und Meffenier, nebft Scerbilais bas von Illprien, (ber aber balb fein Beind murbe), waren auf den Beiten Philipps und ber Moder, bagegen Die Metolen unter ihrem gelbberen Scopas an ben Spartanern und Ellern Berbunbete fanden. - Die wich: tigfte Folge biefes Kriegs fur Macedonien war, bab es wieder anfleng auch eine Seemacht ju werben. - Um eben bie Beit ein an fich fleiner Arieg amifchen ben Sanbelerepubliten Bpjang und Rhobus, (auf beffen Seite Prufta & I. von Bithputen mar), ber abet als Sandelefrieg, ba er über bie von ben Byjantinern angelegten Bolle entftand, in diefem Beitalter einzig in feiner art ift. 222. Die bamals jur Gee fo machtigen Rhobier awangen ihre Begner jum Machgeben.

T7. Die Unserhandlungen, in welche Philipp ... wie Hannibal erat, hatten zuleht ein Bundniß zur stat Fotge, nach bem man fich wechfelseitige Hulfe zur Westigung von Bom verftrach. Doch Nom wuffte Doi:

### 360 Bierter, Abfign. Mocebon. Monarchie.

Milipp so viele Frinde, an den Genzen saines eine nam Reichs auf den Hals zu begen, und feine Uar bermacht zur See so geschickt zu benussen, daß die Aussührung jenes Plans so lange verhindert wurz de, dis man ihn in Griechenland angreisen konnter wo der gebieterische Lon, den er jest gegen seine Verbündeten anzunehmen ansteng, da er im Gerfühl seiner Uebermache in eine geößere Sphäre tres ten wollte, ihm viele Feinde machte.

Unfang ber Seindseligfeiten Roms gegen Philipp, gleich nad Rundwerdung bes Bundniffes mit Sannibal, burd Poftirung eines mit Eruppen befesten Gefdwabers an ben Ruften von Dacedonien, bas ibn felbit ben Apollomie foligt 214. - Bunbnif Roms mit ben Metolfern, mojn auch Sparte, Elis, die Konige Attelus von Dergamus, und Ccerbilaidas und Plepratus son 3llo pien gezogen wurden, 211. Dagegen blieben bie Maker, benen Philopoemen ben Berluft bes Aratus burch Philipp 213 mehr als erfette, fo wie bie Acarnanier und Bocotier, auf Philipps Beite, - Allenthalben anges griffen, jog fic bod Philipp gludlich aus ber Berlegens beit, und notbigte guerft bie von Rom und Attalus vers laffenen Actoler ju einem Ceparatfrieben, melder auch durg barauf von Rom, weil beffen Convenieng es für fest erforberte, in einen allgemeinen Brieben, mit Inbegriff ber bepberfeitigen Bunbesgenoffen, vermanbels wurde 204.

rs. Reuer Anieg Philipps mit Attalus his mod den Rhodiern, meist in Alein-Aften gen sco führt, und unpolitische Berbindung mit Amior chus III. zum Angrisf gegen Regymen. Lant

man

# III. Des. IH. Macchon. u. Griechenland. 362

man es Philipp vordeuten, wenn er die Schilds träger der Romer zu entwaffnen suchte? Allein Rom ließ ihm nicht Zeit dazu; und er mußte ben Chies die unangenehme Erfahrung machen, daß 202 seine Seemacht nicht mal der der Rhodier ges wachsen sep.

19. Der Krieg mit Rom ftarger auf ein: Ma mal bie Macedonische Dacht von ihrer Sohe ber: 197 unter, und veranderte, ba er überhaupt ben Grund ju ber herrichaft ber Romer im Dften legte, faft alle bortigen Berbalmiffe. zwen erften Jahre bes Krieges zeigten indeß zur Benage, daß bloge Gewalt ben Macedonifchen Thron nicht leicht fturgen tonne. Allein als T. 198 Dnintius Rlaminius auftrat, und, indem er bie Griechen durch bas Zauberwort Frenheit bes ranfchte, Philipp feiner Bunbesgenoffen beraubte, eineichied bie Solacht ben Ennoscephalae 19? Mes. Die Bedingungen bes Friedens maren: I. Bammiliche griechische Staaten in Europa und Affen find unabhangig, und Philipp giebt feine Befahungen barans jurud. 2. Er liefert feine gange Flotte aus, und barf nicht mehr als 500 Bewaffnete halten. 3. Er barf ohne Bors wiffen Roms feinen Rrieg außerhalb Macedonien führen. 4. Er jahlt 1000 Talente terminweise, und

# 862 Pierter Abschu. Mincetich. Mouneifield:

und giebe feinen jungern Gofen Demercius : 466

Berbandete ber Romer in biofem Rriege waten: We Metoler, bie Athenien fer, Abobigr, bie Abnige ber Athamaner, Darbaner, und von Pergamus.

— Berbanbrte bes Philipp waren aufange bie Achter, welche aber glaminins fur bie Romer an gewinnen wuftel. E. unten in ber Romifchen Geschichte.

20. Durch die bald auf den Frieden folgephe Toe Erklarung der Frenheit Griechenlands ben den Isthmischen Spielen durch Flaminischen der Principat von Griechenland eigentlich von Macedonien auf Rom übertragen, so laut auch die Griechen über ihre Frenheit inbelten; und Griest chische Geschichte wird jest, eben so wie Macedonische, in die Römische verstochten. Es ward jest Grundsaß in Rom, die Streitigkeiten prischen den Griechischen Staaten zu nahren, um bespischen Griechischen Staaten zu nahren, um bespischen in die Achten der nicht zu mächtig werden zu lass sein; und da bald in sedem derfelben eine Rämische und Antirdmische Partei sich bildete, so hame Rom daben ein leichtes Spiel.

Schan Flaminius forgte bafür, bas die Achter an Phis einen Gegner bebielten, ob er ihn vor seinem Absgange nach Italien 194 gleich befriegen mußte. — Schon 192 Arieg zwischen Rabis und ben Achtern, ber nach seiner Ermordung durch die Actoler 194 den Bentius Spartas zum Achtischen Bunde zur Folge batte. — Aber um eben die Zeit mußte Griechensand schon wieder der Schans

€...

### IH. Per. III. Maceton. u. Briechenland. 363

Schanplat eines fremden Ariegs werden, da Antiodus fic daselbst festsete, und viele Bollerschaften, besonders abet die, gegen Rom längst erbitterten, Aetoler sic mit ihm verbanden; die jedoch, da Antiocus aus Griedenland vertrieben ward 191, schwer bafür bühen mundten, und nur nach langem vergeblichem Flahen einen hapten grieden von Rom erhielten. 189.

21. Wahrend bes Rriegs ber Romer Antiochus burfte Philipp, als einer ber vielen Bundesgenoffen Roms, auf Roften feiner Dache baren, ber Utamaner, Thracier und Theffalier, fic etwas vergebiern, um ibn ben guter kaune zu ers Salten. Allein, feit dem Ende Diefes Krieges fahlm 190 er ben Druck Roms zu febr, als baß Rache nicht fein einziger Gedante, und Wieberherftellung feiner Macht fein einziges Streben gemefen mare. Jes boch schon die gewaltsame Art, wie er bas er Schopfee Macedonien (fo racht fich die Eroberungs fucht auch an ben Siegern!) burch Berfegung Det Einwohner ganger Stadte und landfchaften ju bes vollern fuchte, und die Bebriedungen mancher -Machbarn, die baben unausbleiblich waren, errege ten ber Klagen die Menge, und welcher Alager negen Philipp fant jest nicht in Mom Gebor? -Mur fein jungerer Cobn Demetrius, ber 360 sing Roms, (und mahrscheinlich bier gum Rache folger bestimmt,) bielt bas Schickfal Macedomiens noch auf. Allein als er von feiner Befandeschaft dabin

#### 464 Bierter Mifchn. Macchon. Monarchie.

undchten Bruders Perseus in einen Groll aus, ber nur mit dem Tode des jungern gestillt werden Bomte. Es war noch nicht das härteste Schicksal Philipps, daß er als Vater zwischen seinen Sohe nen richten mußte. Nach der Hinrichtung seines 181 lieblings mußte er noch dessen Unschuld erfahren; was Wunder, daß er ihm bald darauf vor Ausse

22. Diefelbe Politif wie gegen Philipp beobr
achtete Rom auch gegen die Achder, gegen die man
bereits seit der Beendigung des Kriegs gegen Am
bereits seite der Beendigung des Kriegs gegen Am
uso niochus einen höhern Ton annahm; und die ewigen
Streitigkeiten der Griechen unter einander erleichs
eerten ihm das Spiel. Doch wuste der geoße
Philopoemen, eines bessern Zeitalters werth,
die Wirde des Bundes auch da zu behaupten,
wo die Römer es sich schon völlig anmaßten, als
usz Schiedsrichter zu sprechen. Erst als Er umkam,
ward es den Römern leicht, sich unter den
Achdern selbst ihre Partei zu machen, seis
dem der soile Callierates sich ihnen selber dazu
andot.

Die Sandel der Adler waren theils mit Sparda, theils mit Meffene, und hatten ihren Sauptgrund barin, bas as in jedem biefer tleinen Staaten Factionen gab, beren Sanpter weift butch perfonlice Berhaltniffe; besonders bem

# III. Per. III. Macedon, u. Griechenland. 363

den haß gegen Philopoemen, bestimmt, fie von dem Achdischen Bunbe trennen wollten; dagegen es bev den Achdern jeht berrichende Ibee war, das dieser Bund den gangen Peloponnes umfassen sollte. In dem Ariege gen die Messenier 183 ward der zojährige Philopsem men von diesen gesangen und umgebracht.

patte von seinem Bater Philipp den vollen haß 168 gegen Rom, und, wenn nicht völlig gleiche, doch nicht viel geringere Talente geerbt. Er trat ganz im die Plane seines Baters, und die ersten 7 Jahre seiner Regierung waren nur ein beständiges Streben, sich Kräfte gegen Rom zu sammeln; in: dem er theils Bastarner von Norden herrief, um sie in den Landern seiner Feinde, der Dardaner, ans zusiedeln, theils sich Berbindungen mit den Köni; gen von Ilyrien, Thracien, Sprien, und Bithys nien zu verschaffen, vor allen aber durch Unters handlungen und Versprechungen den alten Einstuß Macedoniens auf Griechenland wiederherzustellen suche.

Die Ansiedelung der Bastarner, vielleicht eines den tofen Bolts jenseit der Donan, in Ebracien und Dardamien, um durch sie die Kömer zu betriegen, war schon ein Plan Philipps, ward aber unter Perseus unr zum Theil bewortstelliget. — In Griechenland warde die Macedonische Partei, die Perseus vorzäglich aus der großen Zahl der verarmten Burger sich zu verschaffen, wußte wadricheinlich in den meisten Staaten die Obershand behalten haben, wenn micht die Jurcht vor Bom.

### 366 Bierter Michn. Macchott. Monarchie. :

und die ftreuge Aufsicht ber Abmer, es verhindert hatten. Go blieben die Achder, wenigkens dem Schein mach, auf Romischer Seite; die Actoler hatten durch innere Factionen sich selber zu Grunde gerichtet; eben so die Kenrnauer; die Foderation der Boedtier aber ward von Kom völlig ausgeboben, 171. Dagegen siegde in Epirus die Macedonische Partei; Thessalien war von Verseus beset; mehrere Thracische Völlerschaften waren auf seiner Seite, und an dem Konig Gentius sand er einen Bundesgenossen, der ihm hatte bocht nutzisch werden können, wenn er durch seinen ungeitigen Geig sich nicht selber seiner Halse beraubt hatte,

24. Der wirkliche Ausbruch des Kriegs ward befonders durch den bittern Groll zwischen dem Perseus und Eumenes, und die Ausbegungen des letztern in Rom, beschleunigt. Die Versaumnist des glücklichen Moments zum Zuvorkommen, und das Vertheidigungsspstem, so tresslich es übrigens auch angelegt war, stürzten Perseus, so wie sie Antiochus gestürzt hatten. Doch hielt er den Krieg die ins vierte Jahr aus; allein die Schlacht ben Pydna entschied zugleich über ihn und das Macedonische Reich.

Traurige Schickale bes Perfeus, bis gu feiner Gefangennehmung auf Samothrace, und nachmals bid zu feinem Lobe in Rom 166.

25. Dem damaligen Softem Roms ger maß, ward bas eroberte Macedonien noch nicht zu einer Proping, sondern vorerst nur wehrlos gemacht,

# III. Per. III. Mucevon. u. Griechenland. 367

gemacht, indeh man es republifanifirte und in vier Diffriete Weilte, Die, ganglich von eine ander getrennt, Mom bie Salfte bes Teibuts ente sicher mußten, ber bis babin ben Konigen ents richtet war.

26. Daß die Abhangigfeit Griechenlands, bes fonders bes Achaifchen Bunbes, nach bem-Raff von Perfeus junahm, lag icon in ber Dasenr ber Dinge. Die politische Inquisition ber Romifchen Commiffarien ftrafte nicht nur bie eeflarten Anhanger Macedoniens; auch neutral fich gehalten ju haben, reichte bin um verbachtig au beifen. Doch glaubte Rom ben bem fleigen: ben Groll fich nicht eber ficher, als bis es burch Einen Schlag fich aller bebeutenben Begner entle: Digte. Ueber Taufend ber angefebenften Achder wurden gur Berantwortung nach Rom geforbert, und bort obne Berantwortung 17 Jahre lang ge: bis fangen gehalten. Un die Spige des Bundes fam Dagegen ibr Angeber Callicrates († 150,) ber es jest rubig anberen fonnte, "wenn ibn bie Buben auf ben Baffen einen Berrather ichimpfe ten." - Frenlich folgte unterbeg, aus fehr bes greiflichen Urfachen, eine rubigere Deriobe fur Griechenland!

27.

# 368 Bierter Abfchn. Macebon. Dinnarchie :

27. Die lesten Schiesele, sowohl von Mas sedenien als Griechemland, wurden burch das jeste in Rom angenommene Spstem bestimmt, die bischerige Abhängigkeit der Rationen in förmliche Unterwürfigkeit zu verändern. Der Aufelland des Andriscus in Macedonien, der den bis Sohn des Persens spielte, endigte durch Metell mit der Umformung Macedoniens in eine Adsmitche Provinz; und zwen Jahre darauf versschwand gleichfalls nach der Einnahme Corinths der lette Schimmer der griechischen Frenheit.

Der legte Aries ber Moder marb veranlagt burd. Bwifte mit Sparta 150, welche burd Diaens, Crite-Saus und Damocritus, Die aus ber Romifden Sefangenfdaft erbittert jurudgefehrt maren, unterbalten wurden, und worin Rom fic mifchte, um ben Achlie foen Bund ganglid aufgulofen. Der erfte Untrag. Dagn 148 macte, baf bie Romifchen Gefaubten gu Corinth gewiftanbelt wurden; jeboch meil ber Arieg mib Carthago und Endrifens nod fortbanerte, fprach man im gelinden Con, Allein die Partei bes Diaeus und Crito: lans wollte Rrieg; bie Bevollmachtigten bes Detell wurden aufs neue befdimpft, und bie Achaer ertlarten ben Rries gegen Sparta und Mom. Roch in bemfelben Sabra folug fie Metell, unter Critolaus, der blieb; murbe aber im Commando von Dummius abgelofet, ber Digens, ben Rachfolger bes Eritolaus, folug; Corints einnahm und gerftorte 146. Die Folge bavon mar, baf. Griedenland unter bem Rahmen Adaja Romifde Dros Ding ward, wonn man and noch einzelnen Stadten, wie Athen, einen Chatten von Arepbeit lief.

IV. Ges

IV. Geschichte einiger fleinern ober ent ferntern Reiche und Staaten, die aus ber Macebonischen Monarchie fich bilbeten.

Quellen. Außer den oben S. 294. angeführten Schriftstellern verdient hier noch besonders Memnon, Geschichtschreiber von Heraclea am Pontus (oben S. 204), erwähnt zu werden, aus dem uns Photius Cod. 224. Auszüge erhalten hat. In einzelnen Abschnitten, wie dep den Parthern, wird Justin hier Hauptquelle \*); auch Ammian Marcellin; und die Auszüge aus Arrian's Parthicis in Phorius. Auch sind außer den Schriftstellern die Münzen ihrer Könige sehr wichtig; allein leider! zeigt der Bersuch von Vaillant, daß auch mit Hulse von diessen ihre Chronologie noch sehr schwantend bleibt. Für die sidische Seschichte sie Josephus (oben S. 43) Hauptsschriftsteller. Bon den Bachern des A. E. die des Efra und Rehemia; und die, oft unzuverlässigen, der Macacabaer.

Die nenern Bearbeiter find unten bep den einzelnen Reichen angeführt. Mandes ift auch in den Werken über die alte Munglande gerftreut.

\*) Da Justin nur den Trogus Pompejus excerpirte, so entsteht die für mohrere Abschnitte der alten Gestschichte sehr wichtige Frage: welche Quellen die ser genußt habe? Man sindet diese beantwortet in meinen zwep Abhandlungen: de fontibus et auctoritate Trogi Pompeii, ejusque epitomatoris Jukini, in Commentat. Soc. Gott, Vol. XV.

### 370 Bierter Abichn. Macedon. Monarchie.

1. Außer den bren Hauptreichen, in welche wie Monarchie Alexanders zerfiel, entstanden aus eben dieser großen tandermasse noch mehrere Nesbenreiche, von denen selbst Eins wieder zu einnem der machtigsten Weltreiche erwuchs. Es ges hören dahin 1. Das Reich von Vergamus. 2. Bithynien. 3. Paphlagonien. 4. Pontus. 5. Cappadocien. 6. Großarmenien. 7. Kleinarmes nien. 8. Das Parthische Reich. 9. Das Bacs trische Reich. 10. Der Staat der Juden seit den Maccabdern.

Wir tennen die Geschichte dieser Reiche, (bloß den findichen Staat ansgenommen,) meift nur in so fern fie in die Handel der größern Reiche verstochten wurden; von ihrer eignen innern Geschichte wissen wir wenig, oft nichts. Es läßt sich dader auch von ihnen wenig mehr als eine. Reibe ehronologischet Data anführen, deren Kenntniß aber für die allgemeine Geschichte unentbehrlich ist.

2. Das Reich von Pergamus in Moffen bis entstand während des Ariegs zwischen Seleucus und tysimachus. Es hob sich durch die Größe seiner Regenten, (zum Glück herrschten die Weis sesten unter ihnen am längsten;) und die Schwäsche der Seleuciden; und verdankte seine Vergedschen den Römern, die ihre Absichten ben der selben hatten. Nicht leicht zeigt die Geschichte ein untergeordnetes Neich, dessen Fürsten die politisschen Zeitverhältnisse mit so vieler Geschickseit

gu nußen gewußt batten. Aber ihr noch größerer Rubm lag in ber Beforberung ber Runfte bes Briebens, worin fie mit ben Ptolemdern metteifere gen; der Induftrie, ber Wiffenschaften, Baufunft und ber bilbenben Runfte. Wie glangt ber fleine Staat Pergamus vor fo manchen gros Ben Reichen bervor!

Philetarns, Statthalter bes Lofimadus in Pergamus, macht fic unabhangig und behauptet fich im Befis ber Burg und Stadt Pergamus 283 - 263. Sein Reffe Eumenes I. 263-241 foligt Antioque I, ben Garbes 263, und wird herr von Meolis und ber umliegenden Begend. Deffen Reffe Attains F. 241 - 197 nach feis nem Siege über bie Galater 239 Ronig von Pergamus. Einer ber ebelften Furfton; beffen Genie und Thatigfeit Alles umfafte. Geine Rriege mit Achaus machten ibn aum Berbandeten von Antiochus III. 216. Anfang der Berbindung mit Rom burd bie Theilnahme an bem Bunbnif ber Metoler gegen Macedonien 211, um Philipps Groberungsentwarfen entgegen ju arbeiten. Daber, nach bem Ginfall Philipps in Afien 203, Theilnahme an bem erften Macebonifchen Rriege gu Gunften Roms. Gein Sobn Eumenes II. Erbe aller großen Gigenschaften bes Baters, 197-158. Seinen Bepftand gegen Antiodus DR. lobnten die Romer mit bem Gefchent faft aller Lanber bes Antiochus in Alein: Affen, (Phrygien, Mys fien. Lycaonien, Lybien, Jonien, und einen Theil von Carien,) bie bas nachmalige Reich von Pergamus ausmachen; aber auch mit bem Berluft ber Gelbftfidne biafeit. Raum fonnte er, im Rriege mit Perfens, bie Onade des Genats, und mit ihr fein Reich fich erhalten. Sein Bruber Attalus II., 158-138, treuer Anbano ger von Rom, nahm Theil faft an allen Sandeln von Alein:

### 878 Bierter Abfchn. Macedon. Monarchie.

Rlein-Affen, befonders von Bithpnten. Sein Neffe, ber wahnsinnige Attalus III. 138—133, vermachte sein Netch an Rom, von dem es auch nach der Besiegung des ansgemaßten Erben Aristonicus 130, eingenommen, und unter dem Nahmen Asien zur Proving gemacht ward. — Große Ersindungen und Anlagen zu Pergamus. Beiche Bibliothet; nachmals von Antonius, zum Gesscheft für die Eleopatra, nach Alexandrien geschleppt. Ruseum. Ersindung des Pergaments, des Hauptmittels zur Erhaltung der Werte der Litteratur.

Chotanul Gourrina Voyage pittoreaque de la Gréce Vol. II. 1809. enthált vertreffliche Anfichten fomebl der Gefcichte als der Dentmabler von Pergamus; fo wie aller benachbarten Ruften und Infeln.

Savin Recherches sur les rois de Pergame, in ben Mem. de l'Acad. d. Inscr. Vol. XII.

8. Die übrigen kleinen Reiche von Box berasien sind mehr Bruchstücke der Persischen, als der Macedonischen Monarchie; weil Alexander, da sein Weg eine andre Richtung nahm, sie nicht förmlich unterjochte. Man sührt die Reihe ihrer Könige gewöhnlich zwar schon in das Persische Zeitz alter hinaus; allein eigentlich waren ihre damaligen Beherrscher nur Persische Statthalter, die aber, großentheils aus der Königlichen Famislie, oft den Titel von Fürsten führten, und ben dem zunehmenden Verfall des Reichs oft auch den Gehorsam versagten. Als wirklich unabhängig erscheinen aber diese Reiche erst seit den Zeiten Alexanders; und bilden sowohl im Macedonischen als

als Romifchen Zeitalter in Berbinbung mit ben Griechischen Republiten: Beraclea, Sinope, Br jang u. a. ein Softem fleiner Staaten, Die manche Rriege unter fich führten, aber auch noch ofter die Spielballe in ben Sanden ber machtis gern waren.

I. Bitbunien. Econ aus ber Berfifden Verlobe nennt man ein Baer Ronige von Bithonien, Dobalfus unb Botpras., Deffen Cobn Bias 378-328 behauptete fich gegen Caranus, einen Relbberen Meranders; fo mie fein Bohn Bipoetas, † 281, gegen Lpfimadus. -Ricomedes I. + 246. Er rief bie Gallier aus Chra: cien berüber 278, und verbrangte burch ibre Sulfe fet nen Bruder Bipoetas, worauf fie ihre Bobnfige in So: latien erhielten, aber auch fur Borberaffen geramme Beit febr farchtbar murben. Belas + um 232. bebaup: tete fic nach einem Rriege mit feinen Stiefbrubern. Drufias I., Schwiegerfohn und Bunbesgenoffe Phis lipps II. von Macedonien + 192. - Er war Berbunbeter ber Abobier in dem Sandelsfriege gegen Bogang 222 ( C. oben 6. 359.) und befriegte die Griechifde Ctadt Der 4: clea in Bithonien um 196, bie ein beträchtliches Bebiet sm Meer batte. Prufias II, befriegte Eumenes II. auf ben Rath bes ju ibm gefiuchteten Sannibals 184, (ben er ben Romern nachmals ausliefern wollte, ber fic abet felbft entleibte 183,) und Attalus II. 153, in welchen Rriegen Rom ben Schiederichter machte. Er nannte fic felbit einen Krepgelaffenen ber Romer, und ward gefturat Durch feinen Cobn Ricomebes II, + 92, ben Berbunbeten von Mithribat dem Großen, mit bem er aber nachmals aber ben Befit von Daphlagonien und Cappabocien gerfiel. Er marb erworbet burch feinen Gobn Gocrates, bet ober flucten mußte; worauf ihm Nicomebes III. folgte. Berbraugt burd Mithribat, ber beffen Stiefbru:

## 374 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

der Socrates unterstädte, ward er wieder eingesett durch Rom 90. Wie er aber auf Antrieb der Romer 89 Mistribat angriff, ward er in dem jest entstandenen ersten Mithridatischen Ariege von Mithridat geschlagen und verstrieben, aber bep dem Frieden 85 durch Sulla wieder eingesett. Als er 75 starb,; vermachte er Bithpuien den Kömern, welches mit Beranlassung zu dem britten Mistribatischen Ariege ward.

VAILLANT in Imperio Arlacidarum Vol. II, (f. unteu). SEVIN recherches fur les rois de Bithynie in Mem. de l'Acad, des Infcript. Vol. XII.

- 2. Paphlagonien. Schon im Persischen Beitalter waren bie Beherrscher desselben meist nur bem Namen nach tributair. Nach Aleranders Tode 323 kam es unter die Konige von Pontus; erhielt aber eigene Konige wieder, unter denen bekannt sind: Morges, um 179, Pplaesmenes I. um 131, der den Römern im Kriege gegen Aristonicus von Pergamus half. Pplaemenes II. † vor 121, der sein Reich an Mithridat V. von Pontus vermacht haben soll. Dadurch ward Paphlagonien in die Schicksale von Pontus versichten (s. gleich unten), bis es nach dem Fall von Mithridat d. G. 63 bis auf einen südlichen District, dem die Römer noch einige Schattens könige gaben, zur Proving gemacht ward.
- 3. Pontus. Die spätern Könige dieses Reichs leiteten ihr Geschlecht von der Kamilie der Uchaemeniden oder dem Persischen Hause her. Im Persischen Zeitalter blieben sie abhängige oder tributäre Fürsten, und als solche mitsen Artabazes, der Sohn des Hostaspis † 480, Mithrisdat I., † 368, und Ariobarzanes † 337, die man als die frühesten Könige von Pontus neunt, betrachtet werden. Auch Mithridat II. Etistes † 302 unterwarf sich Ansangs Alexander, und blied nach desen Tode auf der Seite des Antigonns, der ihn aber aus Mistranen ermorden ließ. Sein Sohn Mithridat III. † 266 (dep Meins

Memnen Ariabarjanes,) behamptete fic nach bet Solact ben Ipfus nicht nur gegen Loffmadus, fonbern bemachtigte fic auch Cappadociens und Pophlagoniens. Withribat IV., Sowiegervater von Entlodus DR. betriegt die Mepublit Ginape, wiewohl vergeblich. Gein Todesjahr ift ungewiß. Pharnaces + um 156. Er eroberte Sinope 183, bas jest Refidenz wird. Arleg mit bem, burd Rom fo michtig gewordenen, Enmenes II. und feine Berbundeten, geendigt burd einen Bertrag 179, nach dem Pharnaces Paphlagonien abtreten muß. Mithridat V. † um 121. Er ward Berbunbeter bet Romer, und mußte nach ber Beffegung bes Ariftonicus von Pergamus von ihnen Groß : Phrygien gu erhalten. Mithribat VI., Eupator um 121-64. Er tragt ben Beynahmen bes Großen mit gleichem Rechte wie Deter I, in ber neuern Geschichte, bem er fonft in Bielem, nur nicht in feinem Glade, glid. Geine, für die Belte gefdicte aberhaupt fo bocht wichtige, Regierung ift aber, besonders vor den Ariegen mit Rom, voll von chronos logifden Duntelbeiten. - Er erbte ale 12jabris ger Anabe von feinem Bater anger Pontus auch Phrygien, und Anspruce auf bas burd ben Tob bes Pplaemenes IL erledigte Paphlagonien. - Babrend feiner Minderjahrige Beit 121-112, inbem er burd Abbartungen ben Redftelo lungen feiner Bormander entgebt, nimmt Rom ibm Phrys gien. - Anfang ber Scotbifden Rriege gwifden Bon ben Griechen in ber Erimm gegen bie 112-110. Senthen ju Gulfe gerufen, vertreibt er diefe, unterwirft fic viele fleine Scutbifde gurffen auf bem feften Lanbe, und macht fic außerdem Werbindungen mit ben Garmatia iden, und felbft mit Bermanifden, Bollern bis jur Dos nan, icon bamals in ber Abfict von R. ber in Stallen einzudringen. - Rach biefem Rriege feine Reife durch Aften, (Borberaffen,) um 110-108. - Rach feinet Burudlunft, und hinrichtung feiner treulofen Schwefter und Gemablin Laebice, macht er feine Aufprude auf Pa: phlas

#### 376 Bierter Abschn.' Macedon. Monanchie.

phlagonion geltend, und theilt es mit Micomebes II. Als der A. Senat beffen heransgabe verlangt, folagt fie Mithribat nicht nur ab, fondern nimmt auch Galatien ein, inbem bagegen Ricomebes einen feiner Sohne, als angebliden Cobn von Bolaemenes II., auf den Ehron bon . Paphlagonien unter bem . Dabmen . Oplaemenes III. fest. - Entftebung bes Streits mit Nicomebes II. aber Cappadocien, beffen fic Mithribat, nachdem et ben So: mig Ariarath VII., feinen Schwager, burch Gotbins hatte aus bem Bege raumen laffen, bemachtigen wollte, worin ihm aber Nicomedes II. juvortommt, und die Bittwe von Ariarath, Laobice, heprathet. - Mithribat vertreibt ihn aber, unter bem Bbrwande, bas Reich feinem Schwestersobne ju erhalten, Ariarath dem VIII., ben er aber nach wenig Monathen bey einer Unterredung umbringt 94; beffen Bruber Griarath IX. folagt 93, und darauf feinen Sohn, als vorgebliden beitten Sohn von Ariarath VII; unter bem Rabmen Arianath X. auf ben Ehron fest, wogegen Nicomebes einen anbern angeblichen Ariarath aufftellt. Der R. Genat erfidrt aber fowohl Paphlagonien ale Cappadocten fur fren 92, willigt indeffen in das Berlangen der Cappadocier, die Ariobarganes jum Rouig mablen, ben Gulla ale Propraetor von Gillcien einfett, noch 92. - Mithribat verbundet fic bagegen mit Cigranes Ronig von Armenien, bem er feine Cochter giebt, und laft burch ibn Ariobarzanes vers treiben. - Er felber unterftutt nach bem Tobe von Ris comedes II. 92 deffen geflüchteten Cobn Socrates Chrefius gegen ben unachten Ricomedes III. inbem er fic Paphla: goniens bemachtigt. Ricomebes und Arlobarganes merden burch eine R. Gefandtichaft wieber eingefest 90, inbem Mithribat, um Beit gegen Rom ju gewinnen, ben Cocrates binrichten laft. Durch die Angriffe bes Ricome= bes, auf Roms Beranftaltung, entftebt ber erfte Rrieg mit Rom 88 - 85 in Affen und Griechenland gefahrt, und burch Guffa geendigt. In bem Frieben 85 muß Mitbris

#### III. Per. IV. Klein Reiche. Cappadocien. 372

Mithribat Bithonien, Cappadocien und Baphlagonien wieber berandgeben. - Rrieg gegen die abgefallenen Coldier und Bofporaner 84. - 3 mepter Arieg mit Rom veranlagt burd ben R. Stattbatter Murena, 84-82. Mithribat macht barauf feinen Cobn Dachares jum Ronig von Bofvorus (ber Erimm), ben er nachmals 64 felber binrichten ließ, und veranlaft mabre fdeinlich bie Banberung ber Garmaten aus Affen nach Entopa, um feine bortigen Eroberungen gu bebandten, um 80. Rene Sanbel mit Rom über Cappadocien, beffen fic Ligranes bemachtigt, und britter Arieg mit Er enbigte mit bem Untergange von Rom 75-64. Mithribat, burd die Treulofigfeit feines Cobns Phar: naces, worauf Bontus R. Proving ward; wiewohl bie Romer and nadmals noch einen Theil bes Landes an Pringen aus bem R. Saufe, (Darins, Polemo I. und Polemo II.) gaben, bis Rero es aufs neue gang gur Proving muchte.

VAILLART Imperium Achaemenidarum ben bem Imperium Arlacidarum T. II. Mit Sulfe ber Mungen.

Für die, noch zu wenig streng chronologisch behandelte, Geschichte von Mithribat b. G. besonders DE Brossus in Hist. de la Rep. Romaine.

4. Cappadocien. Bis auf Alexander blieb es Perfische Proving, wenn gleich die Stattbalter zuweilen Emphrungen versuchten. Die dort herrschende Familie war gleichfalls ein Zweig des A. Hauses, und es zeichnete sich von ihr besonders Ariarathes I. aus um 354. Alexanders Zeitgenoffe war Ariarathes II. der aber 322 durch Perdiccas und Eumenes verdrängt ward, und blieb. Allein sein Sohn Ariarathes III. seste sich burch Armenische Hilse um 312 wieder in Beste. Deffen Gohn Ariaramnes verdand sich mit den Seleuchden durch Heptathen, indem er seinen Sohn Ariarath IV. mit der Tochter von Antiochus Boog vermahlte. Dieser

Signification GOOGLE

# 378 Bierter Abfchn. Macedon. Monarchie.

nahm noch ben Lebzeiten feinen Gobn Arfarath V. † 162 gum Mitregenten an, der die Tochter von Autioons D., bie Antiodis, beprathete, bie; anfangs unfruchtbar, zwen Cobne unterfcob, von benen ber eine Orophernes bem fpater gebohrnen achten Sohn Mrias rathes VI, nachmals bas Reich entrif, aber von biefem wieder vertrieben marb, 157. Er blich als Bunbesgenoffe ber Romer in bem Ariege gegen Ariftonicus pon Pergamus 131, mit Sinterlagung von 6 Gobnen; von benen aber 5 von feiner berrichfüchtigen Bittme Lavbice umgebracht murben, ber dte aber, Ariarathes VIP., ben Ehron bestieg, Gemahl ber Laodice, Comefter von Mitbribates Dt., auf beffen Unftiften er burd Gorbius ermordet mard, unter bem Bormande, feinen Somes fterfohn Ariarath VIII. auf ben Ehron an fegen, bez aber von ibm balb binterliftig ermorbet 94, und beffen . Bruber Ariarath IX. 93 gefchlagen ward, ber vor Gram ftarb; woranf Mithridat feinen eignen Siabrigen Cobm Ariarath X. auf den Thron feste. Ble aber in Rom Cappadocien fur frev ertlart marb, erbaten fic bie Caps pabocier, um innern Unruben gu entgeben, felber einen Ronig, und mabiten Artobarganes I., ber and Dom Eulla eingefest wurde 92, und fic burch Gulfe ber Romer in ben Mithribatifchen Rriegen gulest behauptete, aber 63 fein Reich an feinen Sohn Ariobarganes II. abtrat, welcher von ber Armee bes Brutus und Cafffus 43 getobtet marb, fo wie fein Bruber Ariobarage mes III. 34 von DR. Antonius, ber barauf Ardelaus aum Ronig machte, ber, burd Eiber 17 u. Ch. nach Rom gelodt, ermordet warb, worauf Cappabocien R. Proving murbe.

3. Armenien, war Proving des Sprifcen Reichs bis zu der Bestegung von Antiochus M. durch Mom 190. Rach derfelben riffen seine Statthalter Artaxias und Jariar dras sich los, und es entstanden die bevoen Reiche Großarmenien und Aleinormenien (lesteres an der

der B. Seite bes Enphrats). In Grofarmenien erhielt fic die Familie bes Artarias unter 8 (nach andern 10) Ronigen bis 5 v. Chr. - Unter ihnen ift blog mertwarbig Tigranes I., 95-60, Schwiegerfebn und Berbanbeter von Mithribat bem Großen, und angleich herr von Aleinarmenien, Cappadocien und Sprien. Als er aber im Frieden 63 Alles bis auf Armenien abtreten mußte, wurde Armenien von ben Romern abbangig, bis es feit 5 v. Chr. ein Bantapfel swiften Romern und Parthern ward, indem bald die einen bald bie andern einen Ronig festen, um baburch ihre Provingen gu beden. Endlich 412 u. Chr. ward es Proving bes Reu-Perfifden Reicht. - In Rleinarmenien regierten bie Nachtommen bes Bariabras, ftets abbangig von Rom; und nach beren Abgange unter Mithribat b. G. geborte es gewöhnlich au einem ber benachbarten Reiche, bis es unter Befpaffan R. Proving ward.

VAILLANT Elenchus regum Armeniae majoris; ben bet Histor. Imp. Arlacidarum.

4. Mußer Diefen fleinen Reichen bilbeten fich faft zu gleicher Beit aus Alexanders Monarchie noch zwen große Reiche in bem innern Mfien: bas Parthifche, und bas Bactrifche; benbe vorher Theile bes Geleuciden Reichs, von bem fle fich unter Untiochus II. losriffen. Das Dars thifde Reich, ober bas Reich ber Arfaciben, 256 a. C .- 226 p. C. umfaßte, als es feine volle Musbehnung erhalten batte, die lander zwischen bem Suphrat und Indus, und die Gefchichte bess felben, fo weit wir fie tennen, gerfallt in bren Des rioden (f. unten). Allein über Alles mas nicht Ariegs:

### 989 Dietter Abichn. Mocebon. Monarchie.

Rriegsgeschichte ift, find wir ben ben Parthern leis ber! so schlecht unterrichtet, daß sich die wichtigs fen Puncte kaum errathen laffen!

Sauptmomente fur bie Befdicte und Berfafe fung bes Partbifden Reid. a. Das Parthifde Reid entstand, wie bas Alt : Perfifde, burd die Eroberungen eines roben Bergvolfs, bas feine Scothifde, mabrideinlich Tartarifche, Bertunft aus Mittelaffen auch nachmals burd feine Eprache und Lebensart verrieth, aber feine Eroberuns gen nicht fo fonell machte, wie die Derfer. b. Es vergros Berte fic auf Roften bes Sprifden Reichs im 28. wie bes Bactrifden im D., ohne doch uber ben Guphrat, Judus und Drus, feine Berrichaft bauer ub ansbreiten gu ton= nen. c 3bre Rriege mit Mom feit 53 v. Chr., meift uber die Befetung des Throns von Armenien, liefen fur die Romer lange Beit ungludlich. Erft als die Romer bie Runft gefunden batten, burd Unterftubung son Rroupratendenten fich im Reiche felbst Parteien gu machen, murben fie von ihnen mit Glud geführt, wozu bie ungunftige Lage ber Parthifden Sauptftabte Seleucias, und bes benachbarten Ctefiphons, me bas eigentliche Soflager war, viel bevtrug. d. Die Eintheilung bes Reichs war gwat nach Catra. pieen, beren man 18 gabite; es umfaßte aber gugleich mehrere fleine Reiche, Die ihre Konige behielten, Perfis, u. a. nur daß fie tributair maren. And batten bie Griedifd : Macebonifden Pflangftabte, befonbers Seleucia, in benen auch bie Mangen ber Parthifden Ronige : geprägt wurden, große Frepheiten, und ihre eignen Stadtverfagungen. o. Die Berfaffung war monardifds atifiveratifc, (etwa wie bie von Polen in ber Periobe ber Jagellonen). Dem Ronig jur Geite fas ein bobee Reicherath, (Senatus, mabricheinlich bie fegenounten Megiftanes,) ber ben Ronig absehen tounte, und vermuthlich ibn auch vor ber Kronung, die burch ben

Dberfelbberen (Gurenas) gefcab, beftatiate: Die Sneceffion war nur in fo weit bestimmt, baf fie ftreng an bas Saus ber Arfaciben gebunden war; bie mebreren Rronpratenbenten, Die baburch entftanben, ergeugten aber aud factionen und innere Rriege, bie bem Reiche boppelt verberblich murben, als grembe fic darein mifchten. f. Rur ben Sandel Afiens warb Die Partbifde herricaft baburd wichtig, bas fie ben unmittelbaren Berfebr ber Decidentaler mit ben bftlichen Sandern unterbrach: weil es Darime ber Partber wurbe, feine Frembe burdaulaffen. Es gebort indef biefe Storung bes Sandels mobl erft in bie britte Periode ibres Reichs, weil fie eine naturliche Folge ihrer vielen Rriege mit Rom, und bes baburch entftanbenen Dif. trauens war. Daburch fand ber Dflindifche Sandel feine Bege über bas durch ibn aufblubenbe Balmpra und Alexandrien. g. Bielleicht fam es eben baber, bag ibermäßiger Lugus weniger ben ben Parthern einriß, als bep den angern herrichenben Bolfern Affens, ungeachtet ihrer Borliebe fur griechifde Cultur und Littes ratur, die damale aber ben gangen Orient verbreitet mar.

Reihe ber Ronige. I. Sprifde Periobe, ber wies berholten Rriege mit ben Gelenciben, bis 130. Arfa. ces I., 256-253 Stifter ber Unabbangigfeit ber Barther, durch die Ermordung bes Sprifchen Statthalters Agathocles, wegen ber feinem Bruber Tiribates angethanen Befdimpfung. Arfaces II, (Tiribates I.) Bruder des porigen + 216. Er bemachtigte fic Spreas niend, um 244. befestigte bas Parthifche Reich burch ben Gies über Gelencus' Calliniens 238, ben er fogar 236 gefangen betam. Arfaces III. (Artabanns I.) † 196, Unter ihm ber vergebliche Angriff von Antios dus III. ber in bem Bertrage 210 auf Parthien unb Spreanien Bergicht thun mußte, wogegen Arfaces bem Antiochus in feinem Rriege gegen Bactrien Bepftanb leiftete. Arfaces IV. (Priapatius) † um 181. Ars faces.

# 382 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

faces V. (Phraates I.) † um 144. befiegte bie Rat Sein Bruber Arfaces Cafpifden Meer. VI. (Ditbribates I.) + 136. Er erbob bas bis Dabin beidrautte Bartbifde Reid au einem ber großen Beltreide, inbem er nach bem Tobe des Antiodus Epiphanes 164 burd bie Ginnahme von Mebien, Berfis, Babylonien und andern Landern, Die Grengen bes Reichs im Beften bis jum Euphrat und im Dfen bis jenfeit bes Indus, jum Spbafpes, ausbehnte. Der Angriff bes Demetrius II, von Sprien; burch eine Emporung ber befiegten Boller unterftubt, enbigte 140 mit beffen Gefangennehmung. Arfaces VII. (Bbraa: tes II.) † um 127. Der anfangs fiegreiche Angriff von Antioons Sibe tes 132, befrepte bennod, nachbem Untiodus 131 mit feiner Urmee niebergebanen warb, bas Parthifde Reid auf immer von den Angriffen ber Sprifden Ronige.

II. Beriobe ber oftlichen Romadenfriege: von 130-53. Es entsteben jest nach dem gall des Bactris fcen Reich, bas ben Parthern bisber im D. gleichfam aur Bormauer gedient batte, Die großen Kriege mit den Remadenvollern Mittelafiens, (Scythae, Dahae, Tochari etc.) in benen bereits Arfaces VII. erfolggen murbe. Arfaces VIII. (Artaban II.) batte bereits um 124 ein abnliches Schidfal. Arfaces IX. (Mitbridat II.) † 87. Er fdeint durch große Rriege bie Rube im Often wiederhergeftellt ju baben; betam aber dafür einen machtigen Rival an Tigtanes I, von Armenien. Unter ibm erfte Berhandlung swifden Parthern und Romern 92 mit Gulla als Propraetor von Gilicien. Arfaces X. (Mnaftiras) + um 76, führte einen langen Arieg wegen ber Encceffion mit feinem Rachfolger, dem Tojdbrigen Arfaces XI. (Ginatrodes) + am 68. Ungludlicher Rrieg mit Ligranes I. Durch bie innern Rriege, fo wie die mit Tigranes, und die furchtbare Dacht von Mithribat dem Großen, war bas Parthifde Reid

Reid damable febr geschwicht. Arfaces XH. (Phraabtes lit) † 58, Zeitgenosse des dritten Mithridatischen Arieges. So sehr sich auch bepbe Theile um seinen Bepftand bewarben, und er auch in Streit mit Ligranes gestieth, so beobachtete er doch eine gewassnete Reutralität, und bestand darauf, daß der Euphrat Grenze bleiben sollte. Weder Lucull noch Pompejus wagten es, ihm anzugreisen. Aber der Untergang von Mithridat und seinem Reich 64 ist in der Parthischen Geschichte dennoch Epoche machend, weil Römer und Parther jeht Nachbaren wurden. — Arfaces XIII. (Mithridat II) † 54 von seinem jängern Bruder Orodes nach mehreren Ariegen verdrängt, und nach der Einnahme von Babyelonien, wohin er sich gestüchtet hatte, hingerichtet.

III. Romifde Veriode; von 53 v. Chr. bis 226 n. Ehr. Beitraum ber Rriege mit Rom. Arfaces XIV. (Drobes I.) † 36. Unter ibm ber erfte Rrieg mit Rom ber bem Angriff des Craffus, ber mit beffen Uno tergang, und ber Bertilgung ber Momifchen Armee, en-Digte 53. Durch biefen Gieg befam bie Partbifche Dacht ein foldes Uebergewicht, baß bie Parther in ber Periode ber Bargerfriege auch biesfeit bes Enphrats in Sp: zien oftere ben Meifter fpielten, welches fie fogleich 32 u. 51 angriffen. - In bem Ariege amifchen Bompejus und Caefar neigten fie fic auf die Seite des Dompeins, und gaben baburch Caefar einen Bormand gu feiner Datthifden Expedition, an der er burch feine Ermorbung gebindert wurde 43; fo wie fie and in bem Rriege der Ariumvirs und bes Brutus und Caffius 42 die Saupter ber Republitanifden Partei begunftigten. Rach ber Rico berlage von diefen aberfcwemmten fie, aufgereist von bem R. gelbherrn und Befandten Labienus, unter feiner und bes Pacorus (alteften Cobns bes Arfaces) Anfahrung gang Sprien und Rlein Affen 40.; murden aber burd Bentibins, dem gelbheren bes Untonius, nach großer Anftrengung wieber guradgetrieben, 29. 38. moben

### 884 Wierter Abschn. Macedon. Momeichie.

woben Bacorne blieb', und fein Bater baraber vor Gram Arfaces XV. (Phraates IV.) † n. Chr. 4. ber Beitgenoffe Augusts. Er befestigt fic burd bie Er: merbung feiper Bruder und ihrer Anhanger, und gleich barauf burd die verungludte Erpedition bes Antonius 36, die faft eben fo wie die des Eraffus geendigt batte. Allein feine weitere Regierung marb durch einen Kroncompetenten Riribates beunrnhigt, ber auch, nach feiner . Befiegung 25, bep Muguft Aufnahme fand. Den angebrobten Angriff Augusts faufte Phraates badurch ab, daß er bie dem Craffus abgenommenen gabnen gurudgab 20, wiewohl boch nachmals über bie Befegung bes Abeon's von Armenien ein Streit entftand n. Cbr. 2. medbalb Cajus Caefar nach Affen gefchict warb, ber ion burd einen Bergleich endigte. Die weitern Schicfale fomobl bes Ronigs ale bee Reiche wurden vorzüglich burd eine von Auguft jum Gefdent gefandte Sclavin Thermufa bestimmt, bie, um ihrem Sohn bie Rad: folge zu perichaffen, ben Ronig bewog, feine 4 Cobne als Beifeln nad Rom gu geben, weil er Unruben von ihnen furchtete 18. (Gine gewöhnliche Sitte feit ber Beit, weil die Barthifden Ronige fic badurd gefahrlicher Ripalen ju entledigen glaubten, die bie Romer aber mobil au gebrauchen mußten). Bie aber ihr Cobn berangemad: fen war, fcaffte fie ben Ronig aus bem Bege, und feste biefen Phraataces, als Arfaces XVI. auf ben Ebron; er warb aber noch 4 n. Chr. von ben Dar: thern erfchlagen; worauf fie zwar zuerft einen Arfaciben Drobes II. (Arfaces XVII.) auf den Ebren festen, ber aber wegen feiner Graufamteit gleich nachber getobtet ward. Man ließ zwar barauf ben alteften ber nach Rom gefcidten Sobne bes Obraates, Bonones L, qui rudtommen, und erbob ibn auf ben Ebron, (Arfaces XVIII.), allein weil er Romifche Gitten und Ueppigfeit mitbracte, marb er von Artaban III. (Arfaces XIX. † 44) einem entfernten Wermanbten, burd Sulfe bernord:

nordlichen Romaben vertrieben n. Chr. 14, woranf erawar aufangs den erledigten Ehron von Armenien ers bielt, aber auch von bort burch feinen Rival verbrangt ward. Die barüber entstandenen Unruhen nutte Tiber, ben Germanicus nach dem Orient gu fciden n. Chr. 17, pon mo er nicht gurudfehren follte. Die abrige Regies gung von Artaban III. war febr unrubig, indem theils Liber die innern gactionen ber Großen baju untte, Aronpraetenbenten gu unterftugen; theils in ben Emporungen ber Satrapen fic ber Beweis bes Berfalls bet Barthifden herricaft zeigte. - Rach feinem Tobe ents ftand ein Bruderfrieg, in bem fich fein gwepter Cobn Barbanes (Arfaces XX.) † W. 47 behauptete, bet Mord : Mebien (Atropatene) einnahm; bem alebann bet altere Bruber Gotarges (Arfaces XXI.) + a. 50 folgte, 'bem Clandins vergeblich den als Geifel in Rom erjogenen Peberbates entgegenfette. Arfaces XXII. (Bonones II.), bem nach wenig Monathen, Arfas faces XXIII. (Bologefes I.) folgte, + 91. Die Befegung bes Ehrons von Armenien, ben er feinem Bruder Eiribates, die Romer aber bem Ligranes, En-Bel von Berobes bem Großen, ertheilten, verurfacte eine Reibe von Streitigfeiten, bie noch unter Clandius ano flengen 52, und unter Rero in einen formlichen Rries gusarteten, ber von Romifcher Seite burd Corbulo mit giemlichem Glud geführt warb 56-64, und bamit endigte, daß nach bem Cobe bes Ligranes Tiridates nach Rom lam, und bie Krone Armeniens als ein Gefdent von Mero annehmen mußte 65. Arfaces XXIV. (Pacos rus) † 108 Beitgenoffe bes Domitian. Man weiß nur, bas er Ctefiphon verfconert bat. Arfaces XXV. (Cofroes,) + um 121. Die Befehung des Ehrons von Armenien verflocht ibn inbeinen Rrieg mit Erajan 114, worin bieg Land, fo wie Mefopotamien und Affprien, an Romifden Provingen gemacht wurden. Erajan's barauf folgender fiegreicher Ginfall in bas Junere bes Partbifden Reide,

### 386 Bierter Abschn. Macedon, Mongrchie.

Reichs, A. 115. 116 auf bem er Ctefiphon einnahm, und ben Parthamafpates ben Parthern gum Ronig feste, icheint burch bie innern Unruben und Burger= Eriege, burch die bas Reich fcon feit langerer Beit ge= fowicht mar, erleichtert ju fepn. Doch mußte Sabrian bereits 117 alle Eroberungen aufgeben; der Cuphrat warb wieder die Grenge, und indem Parthamaspates von ibm junt Ronig von Armenien gemacht wurde, gelangte bet in die obern Gatrapieen geflichtete Cofroes wieder jum Befit bes Throne, ben er feitbem auch rubig befeffen au haben fcbeint. Arfaces XXVI. (Bologefes II.) + um 150. Das gute Bernehmen mit Rom bauerte mit Untoninus Pius unter ibm fort. Arfaces XXVII. (Bos logefes III.) + 192. Unter ibm, dem Beitgenoffen von Marc Murel und L. Berus, wieder Rrieg mit Rom über Armenien 161 burd 2. Berus in Armenien und Sprien geführt, in bem beffen Legat Caffins fic gulett 165 Celeucias bemachtigte, und Ctefiphon gerftorte. - Mrs faces XXVIII. '(Arbawan) + 199. Da er in bem Briege gwifden Septimius Severus und Defcen: minus Miger bie Partie bes lettern nahm, fo ge= rieth er nach beffen Niederlage 194 in einen Rrieg mit Ceptimius Severus 1197. Arfaces XXIX. (Daces rus) † 209. Beidlagen von Cept. Ceverus; bie Darthifden Sanptstädte murben burd einen Ueberfall ausgeplundert. Arfaces XXX. (Bologefes IV.) + 216. Innere Rriege unter feinen Gobnen, burch Caracalle unterhalten. Arfaces XXXI. (Artaban IV.). anfangs Beitgenoffe von Caracalla, ber, um Urface aum Rriege gegen ibn gu befommen, um feine Lochter anbielt, und entweber, da Arfaces es abichlug, einen Streifzug in Armenien machte, oder nach anbern Radrichten, ba Arfaces einwilligte, und fie ibm guführte, burch eine fowarze Berratheren bas gange Befolge bes Ronigs niederbieb. 216. Dach Caracalla's eigner Ermorbung 217, folos fein Nachfolger Macrin Frieden mit ben Dar:

Parthern. Allein wie nachmals Arfaces seinen Bruder Eiribates jum Ronig von Armenien erhob, erregte ber Perser Artarerres, Sohn bes Sassan, einen Ausstand, schug Arfaces in drep Schlachten, machte, da er in der letten blieb, dem Hause und der herrschaft der Arfaciden ein Ende 226, und wurde zugleich der Stifter des Neupersischen Reichs, oder des Reichs der Sassanie den. Es war aber nicht bloser Wechset der Dunastie, sondern auch eine Total-Beränderung der Berfassung.

VAILLANT Imperium Arfacidarum et Achaemenidarum.
Paris. 1725. II. Vol. 4. Der erfte Theil enthalt bie Arsfaciben; ber 3 mepte bie Konige von Bichpnien, Pontus und Bosporus. Bersuch burch hulfe der Mungen bie Reibe der Konige zu ordnen; nicht ohne Irrthumer.

Historisch : critischer Versuch über die Arfaciden: und Saffar niden. Opnastie, nach den Berichten det Verser, Griechen und Romer bearbeitet. Eine Preisserift von C. S. Richter. Leipzig. 1804. Vergleichende Untersachung der Orientalischen und Occidentalischen Quellen. Rach ihr ist oben die Zaitrechung berichtigt.

5. Das Bactrische Reich entstand mit dem Parthischen fast ju gleicher Zeit 254; allein die Art der Entstehung war nicht nur verschies den, (da es hier der Griechische Statthalter selber war, der sich unabhängig machte, und deshalb auch Griechen ju Nachfolgern hatte); sondern auch die Dauer, die um vieles fürzer war 254-126. Kaum aber haben sich einzelne Bruchstücke aus der Geschichte dieses Reichs erhalten, dessen Umfang sich dennoch einst dies zu den Ufern des Ganges und den Grenzen von China erstreckt zu haben scheint!

B b 2

### 388 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

Stifter bes Reichs mar Diobat ober Theobot I., 254. indem er fic von ber Sprifchen Berrichaft unter Untiodus II. los madte. Soon er fceint außer Bac trien auch herr von Sogbiana geworben ju fepn. Auch bedrobte er Parthien, aber nach feinem Tode 243 folof fein Sohn und Nachfolger Theobotus II. mit Arfas ces II. Frieden und Bunduiß, wurde aber von Euthpo dem ans Magnefia des Throns beraubt um 221. Gegen biefen war ber angriff von Antiodus b. G. uad geenbigtem Parthifden Rriege gerichtet, 209-206, ber jebod mit einem Frieben enbigte, in bem Enthybem, nach Auslieferung feiner Clephanten, nicht nur feine Krone bebielt, fonbern auch eine Bermiblung gwifden beffen Cobn Demetrius und einer Locter bes Untiodus ausgeo macht ward. Demetrins, ob er gleich großer Erobes rer war, fceint nicht Ronig von Bactrien, fonbern von Rorbindien und Malabar geworben an fenn, beffen Bes Schichte jest mit ber von Bactrien genau verflochten wirb. wiewohl hier Alles fragmentarifch ift. Bum Ebron von Battrien gelangte Denanber, ber feine Eroberungen bis nad Cerica ausbebnte, wie Demetrins feine herrfchaft in Indien grundete, wo es um biefe Beit. (vielleicht als Folge bes Suges von Antiodus IH. 205.) mehrere Griedifde. Staaten gegeben ju baben fceint. Auf Menander folgte um 181 Eucratibas, unter bem bas Bactrifde Reich ben größten Umfang erhielt, indem er nach ber Beflegung bes Indifden Ronigs Demetrins, Ver ibn angegriffen batte, biefem mit Sulfe bes Barthifden Groberers Mithribates (Arfaces VI.) Indien entriß, und jum Bactrifden Reich fagte 148. Er murbe aber auf bem Rudmarich von feinem Sobn ermordet, ber wahrideinlich ber nachmals ermebnte Eucratibas II. ift. Er war ber Berbunbete unb hauptanftifter bes Bugs von Demetrins II. von Gne rien gegen bie Barthet 142, ward baber nach beffen Beffegung von Arfaces VI. eines Theils feiner Lander berautt.

beraubt, und balb barauf von ben Romadenvöllern Mittelaffens übermaltigt, worauf bas Bactriche Reich völlig au Grunde gieng, und Bactrien felber nebft ben anbern Landern bieffeit bes Oxus eine Beute ber Parther wurde.

Historia rogni Graecorum Bactrieni, auctore Tn. Smor.

Baten. Petropol. 1738. 4. Die wenigen Bruchfide
find bier mit großem Gleiß gesammelt und geordnet.

6. Much ber ernenerte Jubifde Staat war ein abgeriffenes Sturt ber Macedonischen Dos marchie; und wenn er gleich immer nur ju ben Meinern Staaten geborte, fo ift bie Gefchichte Desfelben boch in vielfacher Ruckficht merkwurdig, Da wenige Boller einen fo großen Ginfluß auf ben Gang ber Cultur ber Menschheit gehabt haben. 3mar murbe ber Grund ju ber Unabhangig: Beit ber Juden erft feit 167 gelegt; allein ihre innere Berfaffung bilbete fich fcon großens theils porber, und ihre Beschichte feit ihrer Rud: Bebr aus dem Babplouifchen Eril zerfallt bem gu Rolge in vier Perioden: I. unter ber Perfis fchen Berrichaft 536-323. 2. Unter ben Ptolemdern und Gelenciden 323-167. 3. Unter ben Maccabaern 167-39. 4. Unter ben Berodianern und Romern 39 v. Chr. 70 n. Cbr.

Erfter Zeitraum unter ben Perfern. Auf die bon Eprus gegebene Erlaubuif febrt eine Solonie der Juden aus den Stämmen Juda, Benjamin und Levi, von etwa 42000. Seelen, unter der Anführung von Joro-Bb 3 dabel

## 390 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

babel aus bem alten Ronigeftamm und bem Sobenpries fer Sofna, in ihr Baterland gurad 539, ber ben weis tem größere und wohlhabenbere Theil blieb aber lieber jenseit des Euphrats, wo er fich feit 70 Jahren augefies belt batte, und fortbauernb ein gablreiches Bolf bilbete. Es ward aber ber neuen Colonie febr fomer au befteben, befonders wegen des durch ihre Jutolerang bepm Tems pelban entftandenen 3wiftes mit ihren Rachbaren und Salbbradern, ben Samaritanern, benen die neue Co: Ionie nur Roften verntfacte; und die nachmals burch die Anlage eines eignen Tempels ju Garigim bey Sichem um 336 fich nicht nur vollig trennten, fonbern auch ben Grund ju einem beständigen Rationals haf legten. Daber burch fie bewirftes Berbot ber Bles beraufbauung ber Stadt und bes Tempels unter Cambyfes 529 und Smerbis 522, bas erft 520 unter Darius Spftaspis wieder aufgeboben warb. Erft unter ben Bor-Rebern Efra, ber 478, und Rebemia, ber 445 neme Colonisten binfabrte, erhiett die neue Colonie eine festere innere Berfaffung. Das Land ftand unter ben Satrapen von Sprien; allein ben bem gunehmenben inneren Berfall bes Derfifden Reichs murden bie Sobenpries fter allmäblig bie eigentlichen Borfteber ber Ration. Doch follen bie Juden auch noch ben Alexanders Croberung 332 Beweise von ihrer Treue gegen bie Derfer gegeben baben.

Swepte Veriobe unter ben Ptvlemdern und Seleuciden. 323—167. Paldftina hatte durch seine Lage nach Alexanders Tode fast gleiche Schicksle mit Pbbnicien und Solesprien, (S. vben S. 316.), indem es zu Sprien geschlagen wurde. — Einnahme von Berussalem, und Wegführung einer großen Colonie Juden nach Alexandrien durch Ptolemdus I. 312, von wo sie sich nach Eprene, und allmählig über ganz N. Africa so wie nach Aethiopien verbreiteten. Aber von 311—301 standen die Juden unter Antigonus. Nach der Berztrum.

trammerung feines Reichs blieben fie go1-203 unter ber herricaft ber Prolemder, indem ihre Sobenpriefer, unter benen Simon ber Berechte † 291 und nachmals beffen Cobn Onias I. + 213, ber burd Burudhaltung bes Tributs an Ptolepidus III. Jubaen in große Gefahr brachte, bie betannteften find. - Allein in dem zwepten Kriege bes Antiodus M. gegen Megorten 203, unterwarfen fic ibm die Inden frepwillig, und talfen au ber Bertreibung ber Megoptifchen Truppen, bie fic unter bem Relbberrn Georgs bes Lanbes und ' ber Burg von Jerufalem mieber bemachtigt hatten, .198. - Antiodus befidtigte ben Inben alle ibre Borrecte, und ob er gleich bas Land nebft Colefprien und Phonicien als funftige Ditgift feiner Lochter an Ptolemans Cpiphanes verfpred, jo blieb es bod von jest an anter Sprifcher Sobeit; blog bie Einlunfte mogen eine Beitlang zwifden ben Aeguptifden und Sprifden Sonigen ge: theilt gemefen fenn, - Die Sobenpriefter und felbfts ermablten Ethnarden ober Alabarden ftanben an ber Spipe des Bolts, auch wird jest fcon ein Senat, das Sone ebrium, ermabnt. Allein bie Befiegung von Untio: ous DR. durch bie Romer marb auch die entfernte Berenlaffung gu bem nachfolgenben Unglud ber Juben. Der baburd ontftantene Gelbmangel ber Sprifden Ronige, und ber Reichthum bes Tempelichages, aus ber allgemeinen Tempelftener und Befdenten erwachfenb, mach: ten unter Untiedens Epiphanes bas Sobepriefterthum Pauflich, woburd Streitigfeiten in ber bobenpriefterlichen Familie, und durch diefe gactionen entftanden, melde alebann Untiodus Epipbanes bagu nuten wollte, bie Juben, die burd ihre Borrechte faft einen Staat im Staate bilbeten, zu unterjochen, indem er fie graecio Berdrangung des Sobenprieftere Onias III., 175 indem fein Bruder Jofua durch Ranf und Ginfuhrung Griechischer Sitten bas Sobeprieftertbum erhalt, ber aber wieder 172 von feinem jungern Bruder Denelans Bb A BET:

# 392 Vierter Abschn. Macebon. Monarchie.

verdringt wird. Während bes baburch entftandenen immern Arieges bemichtigt sich Antiochus Epiphanes, (eben bamals Sieger in Aegypten S. oben S. 306.) gereigt durch das Betragen der Juden, die sich gegen seinen Hohenpriester Menelans emporten, Jerusalems 170, und der seitbem entstehende Dend der Juden, die mit Gewalt graecisit werden sollen, erregt bald den Aufstand unter den Maccabdern.

Dritte Beriode untet ben Maccabdern 167-Aufang bes Aufftanbes gegen Antioons IV. Durch Den Priefter Matathias 167, bem bereits 166-161. fein Cobn 3ndas Maccabaus folgt. Er foldet in mebreren gladlichen Gefechten, unterftust burch ben gematismus feiner Partei, die Felbheren bes Antioque, ber mach Oberaffen gezogen mar, und bort ftarb 164, und foll beteits die Krounbicaft ber Romer erhalten haben, Doc war 3med bes Aufftanbes anfangs nicht Unabbangigfeit, fonbern Religionsfrepheit. aud unter Anties dus V. gieng ber Aufstand, fomobl gegen ibn als ben Sobenpriefter Mleimus, feine Creatur 163, gladlic fort, und als turg nad feiner Berbrangung burd De metrius I. and Judas blieb, folgte ihm fein Bruber Innathan 161-143. Der Sob bes Sobenpriefters Micimus 160 verfchaffte ihm bie Ansficht gu biefer Barb be, bie er auch ben bem ausgebrochenen Rrieg gwifden Demetrins I. und Alexander Balas 143 (6. oben 6.309.) ba bepbe um feinen Bepftand fich bewarben, erhielt, indem er auf Die Seite bes lettern trat, und effo Daburd, bieber nur Oberhaupt einer Dartei, anertanntes Oberhaupt ber Mation murbe, bie febod noch immer den Ronigen tributair blieb. Diefe Birbe ward ihm aud, obgleich er auf bes Balas Seite blieb, nad beffen Sturg burd Demetrins II. bestetigt -145, bem er turg nachber ber bem großen Aufstande in Antion dien ju Sulfe tam. Ded trat Jonathan 144 auf bie Seite des Ufurpateurs Antioque, Balas Sohn, (S. - oben

oben 6. 310.) erhieft auch burd eine Gefanbichaft bie Arenubidaft ber Romer 144, ward aber burd Ery: . phon verratherifder Weife gefangen und hingerichtet, ' 143. Gein Bruber und Rachfolger Gimon 143-135 ward von Demetrins II, als en fich far ibn gegen Erp: phon ertlarte, nicht nur in feiner Barbe beftatigt,. fonbern erbielt auch bie Befreunng vom Eribut; ben Titel eines gargen (Ethnarda); und foll bereits Mangen haben folgen laffen. Auch antioous Sibetes the ibm nad ber Gefangennehmung bes Demetrins Diefe Borrecte, fo lange er feiner gegen Erp: nhon bedurfte. Allein nach beffen Lobe ließ er ibn 138 burch Cendebaeus augreifen, ber aber von Simons Gob: nen gefolegen ward. Als Simon von feinem Schwiegerfohn Ptolemans, ber fic ber Regierung bemachtigen wollte, 'ermordet wurde 135, folgte ihm fein Cobn 3 0: hannes Spreamus 135-197, ber Untiodus Gibetes fich wieder unterwerfen mußte, aber nach beffen Rieders Jage und Rob burd bie Parther 130, fic vollig fren madte. Der tiefe Berfall bes Sprifden Reichs und Die beständigen innern Rriege dafelbft, nebft ber erneuerten Berbindung mit Mom 129, machten es bem Sprcan nicht nur leicht, feine Unabhangigleit ju behaupten, fondern auch burch Besiegung ber Samaritaner und Idumneer fein Gebiet ju vergrößern. Allein mit ibm enbete auch icon die Selbenreibe, und faum frev von aus Berm Drud entftanden auch bereits innere Streitigleiten, indem aus den bisberigen religibfen Secten ber Bharis fder und Sabbucaer, ba Dyrean von ben erftern, welche die bobepriefterliche und fürftliche Burbe, wie es iceint, trennen wollten, beleibigt, au ben lettern abertrat 110, jest politische Parteien wurben, von denen jene, die Orthodoren, wie gewöhnlich ben groo Ben Saufen, Diefe, als Menerer, burch ihre lareren Grundfaße die Reiden auf ihrer Geite batten. Spreans altefter -Cobn und Rachfolger, ber graufame' Ariftobul 28 b 5 107,

#### 394 Vierter Abschn. Macedon. Monarchie.

107, nahm ben Roniglichen Sitel an, farb aber Toon 106, worauf ibm fein jungerer Bruber Alexander Januaens folgt 106-79. Geine Regierung war faft eine beftandige Reihe von fleinen Rriegen mit ben Rade Varen, weil er ben Eroberer fpielen wollte; und ba et augleich unvorfichtig genug war bie machtigen Phartfdet Bu erbittern, fo erregten biefe, indem fie ibn offentlich beschimpften, einen Aufstand gegen ibn 92, ber einen bidhrigen blutigen Burgerfrieg gur Folge batte, in bem er fich awar behauptete, aber boch feine Gegenpartei fo wenig vernichten tonnte, baß er feiner Bittwe aletanbra, ber er mit Uebergebung feiner Gobne, bes fowa: den Sprean, (ber bie bobepriefterliche Burbe erhielt,) und bes ehrgeitigen atiftobul, bas Reid vermachte, ben Rath ertheilte, fich auf die Sette bet Pharifder ju ichlagen: bie baber auch mabrend ihret Regierung 79-71 ganglich bas Ruber führten, und ihr mur ben Rahmen ließen. Erbittert baruber fuchte fic foon fury vor ihrem Code Ariftobnf ber Regierung gu bemachtigen, welches ihm auch, ob fe gleich - Sprcan gu ihrem Rachfolger ernannte, gelang. Allein aufgehest burd feinen Bertrauten, ben 3bumacer Antipater, (Stammbater ber Berobianer), befriegte Sprcan feinen Bruder, burd Sulfe bes Arabiiden Rurften Aretas 65, und belagerte ibn in Bernfalem. Aber die Romer wurden Schieberichter bes Streite, und ber in Affen bamals allmächtige Dompe jus entichieb für Sprcan 64; und ba die Partei bes Ariftobul fich nicht figen wollte, fo bemachtigte er fich felbft Jerufalems; machte Sprean jum Sobenpriefter und gurften, mit Auflegung eines Tributs, und führte Ariftobul und feine Sohne als Befangene nach Rom, Die jedoch nachmals entwifchten, und große Unruben erregten. Der jest von Rom ab: bangige Judenftaat blieb es und ward es noch mebt baburd, baf Untipater und dine Sobne es fich jur feften Regel machten, an Rom fic angufoliefen, um auf diese

biefe Beife bie herricende Familie vollig gu ver: brangen. Bereits 48 ward Antipater von Caefar, den er in Alexandrien unterftust batte, jum Procurator von Indaca ernannt; und fein zwepter Cohn Berobes, Befehlshaber in Galilaea, warb bath fo machtig, baß er bem Sprcan und dem Spnedrio tropen fonnte 45. Er behauptete fic aud unter den Sturmen, die nach Caes fare Ermordung 44 bie Romifde Belt etfchatterten, in= bem er Untonius fur fich gewann, fo machtig auch bie Begenpartei gegen ben Fremben mar, bis diefe, ftatt bes elenden Sprean's, ben noch übrigen Gobn Ariftobul's, Antigonus, an ihre Spige ftellte, und mit Sulfe ber damals so machtigen Parther diesen auf ben Thron fette 39. Allein der nach Rom geflüchtete Berodes fand ber ben bamaligen Erfumvirs nicht nur eine gunftige Aufnahme, fondern ward auch von ihneu jum Ronig ermannt.

Bierte Periode nuter ben herobianern 39 a. C. - 70. p. C. Berodes ber Große 39-1 p. C. fest fich in Befit von Berufalem und gang Judaea 37, und befestigt fic burd bie heprath mit ber Mariamne, aus bem Saufe ber Maccabder. Ungeachtet ber Sarte gegen die Partei des Antigonus und bas Maccabaifche Saus, ohne beffen Ansrottung Berodes nie fich ficher glaubte, mußte boch bie Rube bem ganglich verwilberten Lande ein folches Bedurfniß fenn, daß feine Regierung foon blog beebalb gludlich beißen tonnte. Durch bie Frepgebigfeit des Auguft, ben er nach Antonius Riebers lage ju geminnen mußte 31, umfaßte fein Reich allmah: lig Indaea, Camaria, Galllaea, und jenfeit's bes Jors bane Peraea, Ituraea und Tracouitis, (ober gang Palaeftina,) nebft 3bumaea, von welchen Landern er bie Cintunfte gog, ohne tributair ju fenn. Die Anbanglichs feit, bie er bagegen an Rom bewies, war naturliche Politit, und mas et beshalb that, tonnte nur von bis gotten Juden ibm verdacht werben. An den Sintidtungen

## 396 Vierter Abschn. Macebon. Monarchie.

tungen in seiner Kamilie war diese Kamilie mehr wie er felber Sould; unt leiber! bas bas Somerbt bie Unfoulbigen ftatt ber Soulbigen traf! In bas vorlette Sabr feiner Regierung fest man bie Geburt Chrift 4). -Seinem Testament ju Rolge marb, mit einiger von Aus guft gemachten Abanderung, fein Reich unter feine brep, ibn noch überlebenben, Gobne getheilt; fo bag Mrcelaus als Ethnard die eine größere Salfte, Jubaca, Cameria, und Ibumaea, die zwey andern als Tetrarden, Philipp einen Theil von Galilaca und Traches nitis, Antipas ben andern Theil und Perata nebe Ituraca erhielt, feit welcher Theilung babet bie Soids fale ber einzelnen Theile nicht biefelben blie ben. - Archelaus verlohr fein Land wegen übler Berwaltung bereits 6 n. Chr., worauf Jubaea und Samaria als Romifde Proving ju Grien geschlagen wurde, und unter Procuratoren ftand, (unter benen Pontlus Pilatus um 27-36, unter bem ber Stifter unferer Meligion nicht als politifcher [wenn es ihm gleich Sould gegeben ward], fondern als moralifdet Reformator auftrat und litt, am befannteften ift;) Die von ben Sprifden Statthaltern abhangig maren. Dagegen regierte Philipp in feiner Letrardie bis an feinen Lod 34 n. Cor., worauf fein Land gleiches Schie fal mit Judaes und Sameria batte. Beboch bereits a. 37 murbe es von Caligula an Agrippa, (einen Entel bes herodes von Ariftobul), für feine Anhanglichteit an bas Sans bes Bermanicus mit bem Roniglichen Litel geger

O) Remlich nach ber gewöhnlichen, von Dionys bem Aleinen, im oten Jahrhundert gemachten Ber rechnung. Nach der genauern, von neuern Chronologen angestellten, Berechung, fallt befanntlich bas wirkliche Geburtsjahr Christi, mahrscheinlich um 4 Jahre früher.

gegeben; welcher auch, als Antipas ein Gleiches verlaugte, aber fatt beffen abgefest murbe 39, beffen Aetrarcie W. 40, und furg barauf 41 auch bas vormalige . Betiet bes Urchelaus, alfo gang Dalaftina, erhielt. Da er aber bereits M. 44. ftarb, fo ward bas gange Land Romifde Proving, indem es gu Sprien gefchlagen ward, und Procuratoren erbielt, wiewohl feinem Cobn Mgrippa II. † A. 90. guerft A. 49. Chalcis, außerdem nachmals M. 53 bie Tetrardie von Philipp, als Ronig wiebergegeben warb. Der Drud aber ber Drocus ratoren, befonders bes Geffins Rlorus feit 64. brachte die Juden gu einem Aufstande, der A. 70 mit ber Ginnahme und Berftbrung ihrer Sauptftabt und ibres Tempels burd Titus endigte. Die fcon vorber fatt gefundene Berbreitung ber Juben burch bie gange bamalige cultivirte Belt, warb baburd noch beforbert, und mit ihr gugleich bie große Berbreitung bes Chriftenthums vorbereitet und moglich gemacht. And ued ber Eroberung bauerte abrigens Jerufalem nicht bloß ale Stadt fort; fonbern ward auch fortbanernb von der Ration als ihr Mittelpunct betrachtet; und ber Berfud fie gu einer Romifden Colonie gu machen, ergengte unter Sabrian einen furchtbaren Aufftand.

Basnaons Histoire et religion des Juiss depuis J. C. jusqu'à present. à la Haye 1716. 16 Voll. 12. Nur die a ersten Theile gehoren eigentlich hierher; aber anch die folgenden enthalten viele sehr schapbare historische Foroschungen.

PRIDEAUX Histoire des Juist et des peuples voisins depuis la décadence des Royaumes d'Israel et de Juda jusqu'à la mort de J. C. Amsterd. 1722, 5 Voll. 8. Die franzossische Uebersesung hat in ihrer Einrichtung vor bem Englischen Original: the O. and N. Testament connected in the history of the Jews and their neighbouring mations, Lond. 2714. Il Voll. Borgüge für den Gebrauch.

# 398 Vierter Abschu. Macedon. Monarchie.

Reben dem vorigen ward bies. Wert ftets als bas Sampts werf angeseben.

- J. D. Michaelis Uebersetung ber Bucher Efra, Rebemia, und ber Maccabaer, enthalt in ben Anmerkungen wichtige historische Bentrage.
- J. Remond Bersuch ber Geschichte der Ansbreitung des Jubenthums, von Eprus bis auf den ganglichen Untergang des jubischen Staats. Leipzig. 1789. Eine fleißige Ingendarbeit.

Bu den oben S. 43. angeführten Berten, muß fur bie altere'Geschichte der Juden noch bingugefügt werden:

6. 2. Bauer Sandbuch ber Geschichte ber hebraischen Ration von ihrer Entstehung bis zur Zerftorung ihres Staats. Rurnberg. 1800. 2 Th. 8. Bisber die beste eritische Einleitung nicht nur zu der Geschichte, sondern auch den Alterthumern der Nation.

In den bierber geborigen Schriften von J. J. Seff: Geschichte Moses; Geschichte Josua; Geschichte der Regenten von Juda 2 Th. Geschichte der Konige von Juda und Ifrael 2 Th. wird die Geschichte durchaus aus dem theocratischen Gesichtspunct betrachtet.

# Fünfter Abschnitt. Geschichte bes Romischen Staats.

Seographifche Bortenntniffe über bas alte Stalien.

Stalten bilbet eine Halbinfel, die im R. burch Die Alpen, im B. und S. burch bas Mittellans Difche, im D. burch bas Abriatifche Meer begrengt wied. Größte lange von M. nach S. = 150 beutiche Meilen; größte Breite am Bug ber Mls pen = 80 M. aber ber eigentlichen halbinfel = 30 beutschen Deilen. Flacheninhalt = 5120 Meilen. Das Bauptgebirge ift ber Apens vin, ber von R. nach G. jedoch balb in einer mehr bftlichen, balb in einer mehr westlichen Richs durch Mittel: und Unter : Italien giebt. sung, Er mar in ben frubern Zeiten Roms mit bichter Balbung befest. Sauptfluffe: ber Dabus (Do), und Athefis (Erfc), die fich ins Abriatifche, und ber Tiberis, (Tiber) ber fich ins Mittellandifche Meer ergießt. Das Land gebort m den fruchtbarften von Europa, besonders in Den

ben Ebnen; bagegen erlauben manche Gebirgges genden wenig Cultur. So lange noch bas Die telmeer Hauptstraße bes Handels blieb, schien Itas lien durch seine Lage jum Haupthandelslande von Europa bestimmt zu senn; es hat aber diesen Bors theil im Alterthum viel zu wenig genust.

Eintheilung in Oberitalien, von den Alpen bis zu den benden kleinen Fluffen Anbico und Macra; (welches aber nach der Römischen Staatsgeographie bis zur Erhaltung des Burgers rechts unter Caesar Provinz war); Mittelitas lien, vom Aubico und Macra bis zu dem Siclarus und Frento; und Unteritalien von diesen Flussen bis zu den südlichen Landspissen.

z. Oberitalien, umfaßt bie zwen lander: Gallia cisalpina und Liguria.

r. Gallia cisalpina oder Togata, im Ger gensaß gegen Gallia transalpina. Es sührt den Nahmen Gallien, weil es größtentheils von Gallichen Völlerschaften besetzt war. Das Land ist eine beständige Ebne, die der Padus in zwen Theile theilt; daher der nordliche Gallia transpadana, (von den Taurini, Insubres und Cernomani), der südliche Gallia cispadana (von den Boji, Genones und Lingones ber wohnt),

wohnt), genannt wird. In den Padus ergießen fich von R. her der Duria (Durance), Ticke nus (Teffino), Addua (Adda), Ollius (Og: sio), Mintius (Minzio) und nuehrere kleinere Flusse; von S. her der Tangrus (Tangro), Trebia, u. a. Unmittelbar aber in das Adria: tische Meer gehen der Athesis (Etsch), Plas vis (Piave), und eine Menge kleinere Bergstusse.

Die Städte in Gallia cisalpina waren meift Romische Colonieen, und die mehrsten ders selben haben sich unter ihren alten Nahmen bis jeht erhalten. Dahin gehoren in Gallia transpadana vorzüglich Tergeste, Aquileja, Parwium (Padua), Vincentia, Verona bstlich von dem Athesis. — Westlich von diesem Flußaber Mantua, Cremona, Brixia (Brescia), Mediolanum (Mailand), Ticinum (Pavia) und Augusta Taurinorum, (Turin). — In Gallia cispadana aber: Ravenna, Brixin nonia (Vologna), Mintina (Modena), Parsma, Placentia (Piacenza). Viele dieser Städte erhielten von den Römern Municipalrechte.

2. Liguria. Es trug feinen Rahmen von ben kigures, einem Alt: Italischen Bolke, und gestreckte fich von bem Fluß Varus, der es von Cc Gal-

Gallia transalpina trennte, bis jum Fluß Mascra, und im N. bis jum Padus, und umfafte ungefähr bas neuere Gebier von Genna. — Stadte: Genua, ein sehr alter Ort, Ricaea (Nigs ja), und Afta (Afti).

- 2. Mittelitalien, umfaßt 6 gander, Etruria, Latium und Campania an der B. Seite, Umbria, Picenum und Samnium an der D. Seite.
- 1. Etruria, Tuscia, Tyrrhenia, warb bes grengt im R. burch ben Macra, ber es von Lique rien, und im G. und D. burch ben Tiberis, ber es von Latium und Umbria trennte. Sauptfluß Arnus, (Arno). Es ift meift ein gebirgiges Land, nur die Seefuste ift Cone. hat feinen Rahmen von ben Etxuscis, einem febr alten, mahricheinlich aus ber Difchung mehe rerer Bollerschaften, auch uralter Griechischer Colos nicen, benen die Etruster ihre Schrift, nicht aber ihre Runk verdanften, entftandenen Bolle; bas feine Bereicherung, und die baber entftebenbe Prachtliebe, bem Sandel und ber Schifffahre ver dankt haben foll. Stadte: zwifchen bem Macra und Arnus: Difae, (Difa), Diftorie (Die ftoja), Florentia, Faefulae. 3mifchen bem Arnus jub Liberis; Bolagerrae (Bolterra), Bok

Bolfinii (Bolfena) an dem Lacus Volsiniensis Etago di Bolfena), Elusium (Chinsi), Arrestium (Arresto), Cortona, Perusia (Perusgia), in dessen Rabe der Lacus Trasimenus, (Lago di Perusia), Falerii (Falari), und die reiche Stadt Besi. Diese 12 einzelnen Stadte hatsten jede ihr Oberhaupt (Lucumo). Wenn auch häusige Verbindungen unter ihnen entstanden, soscheint es doch nicht, daß ein sestes und dauerns des Band die Nation vereinigt habe.

2. Latium, eigentlich bie Wohnfife ber Las gini, von bem Tiberis im D. bis gu bem Borgebirge Circeji im G., welches baber auch Latium vetus bieß. Allein man rechnete auch nachmals bas tand von Circeji bis jum Gluß Liris bingu (Latium novum); so daß also im D. ber Tiberis, im G. ber Liris Grenze mar. Die Gige ber Latini felbft maren in der frucht baren Chene von ber Liber bis Circeji; es mobne ten aber um fle berum mehrere fleine Bollerfchafe ten, theils oftlich in ben Apenninen, wie bie Bernici, Gabini, Mequi und Marfi; theils füblich, wie die Bolfei, Rutuli, und Mus runci. - Rluffe: ber Anio (Teverone) und Allia, Die fich in ben Tiberis, und ber Liris, (Garigliano), ber fich ins Mittelmeer ergieße. Cc 2 Gtabte

Stabte in Latium vetus: Roma, Tibur, Enfculum, Alba longa, Oftia, tavinium; Antium, Gabii, Belitrae, die Haupestadt ber Bolfcer, und mehrere fleinere. In Latium novum: Fundi, Terracina ober Anguit, Arpinum, Mineurnae, Formiae.

3. Campania. Das land zwischen bem Lie ris im R. und dem Silarus im G. Eine ber fruchtbarften Ebnep der Erde, aber zugleich sehr vullanisch. Flusse: der Liris, Vulturnus (Voltorno), Silgrus (Selo). Berge: Vessuvius. Es trug seinen Nahmen von dem Volke der Campani. Städte: die Hauptstadt Capua; serner Linternum, Cumae, Neapolis, Herzeulanum, Pompeji, Stabiae, Nola, Surrentum, Salernum u. a.

, Die bren Oftlander von Mittelitalien find

1. Umbria. Die Grenzen machen im M. ber Fluß Aubico, im S. die Fluße Aesis (Gesfano) ber es von Picenum, und der Nar (Nesta), der es von dem Gebiet der Sabiner trennt. Es ist meist Ebne. Das Bolk der Umbri hatte, sich in frühern Zeiten aber über einen viel größern Theil von Italien verbreitet. Stätte: Arimi, num

num (Rimini), Spoletium (Spoleto), Dan mia (Marni) und Ocriculum, (Otriculi).

- 2. Picenum. Die Grenzen machen im R. der Aesis, im S. der Atarnus (Pekara). Das Bolt heißt Picentes. Das Land ist eine fruchebare Sbne. Stadte: Ancona und Ascue lum Picenum (Ascoli).
- 3. Samnium, das Gebirgland von dem Fluß Atarnus im N. bis zum Frento (Foretore) im S., wiewohl in demselben außer dem Hauptvolk, den Samnites, einem rauhen und machtigen Gebirgvolke, auch noch mehrere kleinere Bolkerschaften, wie die Marrucini und Pertigni im N., die Frentani im D., und die hirspini im S. wohnten. Flusse: der Sagrus und Tifernus. Städte: Allisae, Benevenzum und Caudium.
- 3. Unteritalien ober Groß: Griechenland, umfaßt 4 tanber: Lucania und Bruttium an ber 28. Seite, und Apulia und Calabria an ber D. Seite.
- 1. Lucania. Grenzen im R. ber Silarus, im S. ber taus. Gin meist gebirgiges tand. Es trug seinen Nahmen von dem Bolk ber tucani; einem Zweige der Ausones, dem Ec 3 Haupte

Hauptvolke von Unteritalien. Stabte: Paeftum ober Posidonia, jest nur berühmt burch feine Ruinen, und Helia ober Velia.

- 2. Bruttium (das jesige Calabrien), Die westliche tandzunge von dem Fluß taus dis zu der stolichen tandspise ben Rhegium. Die O. Grenze macht der Fluß Brandanus. Ein ges birgigtes tand. Es hat seinen Nahmen von den Bruttits, (einem halbverwilderten Zweige der Ausones), die in den Gebirgen wohnten, weil die Kuste mit Griechischen Pflanzstädten besetz war. Städte: Consentia (Cosenza), Panzdosia, Mamertum, und Petilia. (Die Griechischen Colonieen s. 207.).
  - 3. Apulia. Das Land an der Oftkuste von dem Fluß Frento bis zum Ansang der ostlichen Landzunge; eine sehr fruchtbare Ebne, besonders zur Viehzucht geschiekt. Flusse: der Ausidus (Ofanto) und Cerbalus. Das Land ward gestheilt in Apulia Daunia, den nördlichen, und Apulia Peucetia, den südlichen Theil, die durch den Ausidus getrennt wurden. Städte in Apulia Daunia: Sipontum und kuceria; in Apulia Peucetia: Varium, Cannae und Vernusia.

4. Calabria ober Messapia, die fleinere offs tiche Landzunge, die mit dem Borgebirge Japygium endigt. Stadte: Brundusium (Brindiff) und Callipolis (Gallipoli). Bon Tarent und andern Griechischen Colonieen s. oben S. 207.

Bu Italien rechnet man auch die dren grossen Inseln: Sicilien, Sardinien und Corssica. Allein nach der Romischen Staatsgeogras phie gehörten sie nicht mit dazu, sondern waren Provinzen. Waren gleich diese Juseln an den Küsten von Fremden besetzt, so behielten sie doch in ihrem Innern ihre alten Einwohner, unter der nen auf Sicilien die Siculi, unter ihren eignen Königen, die von Italien eingewandert senn solzlen, und wovon die ganze Insel den Nahmen trug, die bekanntesten sind. Von den Städten auf denselben, von denen die wichtigern theils phonicischen, vorzüglich aber griechischen Ursprungs waren, s. oben S. 39. u. S. 213 ff.

Erfter

# 408 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

#### Erfter Beitraum.

Bon der Erbauung Roms bis ju der Eroberung Itanii liens, und dem Anfang ber Kriege mit Carthago.

754-264. (a. u. c. 1-490.).

Der ausführlichfte, und, bis auf feine Quellen. Spothefe alles in Rom aus Griechenland ableiten ju wollen, bep aller feiner Beitfdweifigteit boch am mebiten critifde, Schriftfteller über die altefte Befcichte von Rom und Italien, ift Dionys von Salicarnaf in feiner Ardaeologie, von ber nur die XI. erften Bucher bis 443 fich erhalten baben. 3hm jur Geite geht Living bis Lib. IV. c. 8. von mo an er bis 292 uns hauptquelle bleibt. Allein bie Radrichten von bepben find meiftentheils erft ans der britten Sand. Bende fcopften wieder ams den altern, Annelisten, wie gabins Dictor, Cato, Waces n. a. Die Quellen biefer lettern aber waren: a. Die offentlichen Unnalen, ober libri Pontificum. Nadrichten ; bte fich in den großen Familien theils forifte? lich, theile munblich erhalten hatten. c. Die offentlichen, Dentmabler, befondere die auf Tafeln eingegrabenen Bundniffe, bie aber gu febr bernachlaffigt gu fepn foeis' nen. Die Altefte I. Geschichte fen Biones und Ainmis! ift baber zwar 1. jum Theil Sagengefdichte; und 2. burd Die rhetorifde Behandlung jener Schriftfteller- allerdings febr ausgesponnen und verschonert; aber 3. barum gar nicht ohne critifden Grund, weil auch jugleich foriftliche Dadricten bep den Ribmern bis in ihre frubeffen Beiten binaufreichten. — Bon den Blographieen bes Plurarch geboren fur biefe Periode: Momulus, Ruma, Cortolanus, Poplicola und Camillus. - Kur die Chro: nologie find die fasti Romani, erhalten theils in Inforiften, (fafti Capitolini), theils in Sandfdriften, wichtig.

- bidtig. Gie find gefammelt und ergant von Digbins, Moris, Sigonine u. a. in GRABY. Thel. A. R. Vol. XI. io mie in Almeloveen fast. Rom. l. II. Amstel. 1705. u. a. A Bon ben Reuern ift anger ben allgemeinen Berten über alte Beidicte (G. 2.) aud bie Romifde Befdicte affein oft und febr ausführlich bebandelt. Bir geichnen darunter bloß bie wichtigern aus.

ROLLIN Histoire Romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium. Amsterdam. T. I-IX. 8. 1744. (geht bis 89 v. Chr.) fortgefest und beenbigt von CREVIER T. X - XV. 8. Wenn auch die Eritif Manches baber ju erinnern bat, fo mard boch burd bieg Berf bas Studium erft gehoben.

Der gte Theil ber Beltgefdicte von Buthrie und Gray mit Berne's Berichtlanngen.

The history of the progress and termination of the Roman Republic by AD. FERGUSOS in 3 Volumes. London, 1783. 4. Ueberfett und reich ansgestattet burd Ped. Leip: gig. 1784. 4. 20. 8. 3m Gangen bas vorzüglichke Bert über bie Gefchichte ber R. Republit; welches bie frit bere Arbeit von Goldfmith vergeffen gemacht bat.

Histoire critique de la Republique Romaine par P. CH. Levesque. 3 Voll. Paris. 1807. Wer noch langer mit . blinder Bewunderung ben Rubm bes alten Roms enfans nen will, muß biefes Bert nicht lefen.

Pichit Annales Romanorum. Autwerp. 1615 fol. 2 Voll. Berfuch einer chronologischen Anordnung. Geht bis auf Bitellius. .

Die Berte über Romifche Berfaffung f. unten am Ende diefer und am Unfang ber britten Periode.

Eine Menge ber wichtigften Schriften aber bas & Alterthum findet fich in ber großen Cammlung:

GRAEVII thefaurus Antiquitatum Romatiarum. Lugd. Bat 1694 sq. XII Voll. fol. und in:

SALERONE thefaurus Antiquitatum Romanarum. 1732: 5 Voll. fol. Biele

### 410 Funfter Abschnitte Ribmifcher Stadt.

Wiele vortreffliche Abbandlungen besonders in ben Momoires de l'academie des Inscriptions.

Für die Renntniß des Locals des alten Roms ift außer Nandini Roma veius in Gnazvir thel. A. R. T. IV. noch immet das vorzäglichfte:

P.I. II. Roma. 1763. besonders in der nenesten Ausgabe von Visconti. 1803. Ferner:

・ 6. ら. L. Adler Befchreibung der Stadt Rom. Altona. 1781. 4.

Die beste Darftellung ber Dentmabler bes alten Roms geben:

Peranesi sntichità di Roma. III Voll. fol.

Rucksicht immer eine Stadtgeschichte, in so fern, bis auf die Periode der Kanser herunter, diese Stadt immer Beherrscherin ihres weiten Gesbiets blieb. Die innere Verfassung dieser Stadt bildete sich aber in allen ihren Haupttheiz len bereits in dieser ersten Periode; und aus diesem Geschichtspunct betrachtet, sollte man daher das Interesse berselben nicht herabsehen. Ob jedes der Grundinstitute Roms gerade in dem Jahr entestand, in das es geseht wird, ist eine ziemlich gleichgultige Frage; aber sie entstanden gewiß in diesem Zeitraum; und der Gang, den die Versfallung ben ihrer Entwickelung nahm, ist im Ganzzen ohne Zweisel richtig geschildert.

L. DE BEAUFORT sur l'incertitude de cinq premiers siècles de l'histoire Romaine, nouv. ed. à la Haye.

#### I. Ber. bis jur Eroberung Italiens. 264. 412

2750. 2 Voll. 8. Die Babrbeit gewinnt immer bep einer . fcharfen, wenn auch jum Theil ungerechten, Eritif.

- 2. So sehr auch die altesten Sagen ber Romer über ihre Herkunft ausgeschmuckt waren, so kommen doch darin alle überein, daß die Nomer zu dem Volk der Latini gehörten, und daß ihre Stadt eine Colonie von dem benachbarten Alba longa war. Es scheint schon lange Gewohnheit der Latini gewesen zu senn, durch Anlage von Coslonieen die Cultur ihres Landes zu befördern.
- 3. In ben erften 245 Jahren feit ihrer Ers. bauung ftand diese Stadt unter Oberhauptern, Die man Ronige nennt; die aber weber erblich, noch vielweniger unumschrante maren, ob fie gleich . bas eine und bas andere ju werben fuchien. mehr bilbete fich eine Municipalverfaffung, Die bereits einen betrachtlichen Grad von politischer Cultur verrath; bie aber ihren Saupetheilen nach, wie in jeder Colonie, - wahrscheinlich ein Nachbild ber Verfaffung ber Mutterftabt mar. Die haupemomente von diefer find: a. Die Ent: febung und innere Ginrichtung bes - Cenats. b. Die Entftehung und Fortbildung bes Patriciats ober Erbabels, ber, burch bie eingeführten Bes folechten ahmen geftigt, febr bald eine immer machtiger werbende politische Parthei bilbete.

## 412 Funfter Abiconitt. Romifcher Staat.

Die Organifation bes Bolts, und die bare auf gegrundeten Arten ber Boltsverfamml'uns gen, indem außer der urfprunglichen Ropfeins theilung in Tribus und Curias fpaterbin auch gine Bermogenseintheilung in Classes und Conturias gemacht ward; burch welche außer ben altern Comitiis curiatis die febr funftlich organis Arten Comitia conturiata entstanden. ' d. Die res ligibfen Inftitute, (religiones), die in ber engften Berbindung mit der politischen Berfaffung eine Staatereligion bilbeten, burch welche Affes im Staate an feste Formen gebunden ward, und eine babere Sanction erhielt, ohne bag boch je eine Sierarchie batte entfteben tonnen, ba Die Priefter feinen eignen Stand bilbeten. wie nicht weniger o. Die gefetlichen Berhaltniffe bes Privatlebens, ber Clientel, ber Che, und besonders ber vaterlichen Gewalt. biefe ftrengen bauslichen Berhaltniffe marb Diefem Bolle, von feinen frubeften Beiten an, ein Beift der Subordination und der Ordnung einges fiont, burch ben es eigentlich bas geworben ift, mas es ward.

4. Ungeachtet vieler fleiner Rriege mit feis nen nachften Nachbarn, ben Sabinis, Mequis, Bolfcis, einzelnen Stabten ber Etruster und felbft

## I. Per. bie jur Eroberung Italiens. 264. 418

felbst ber Latiner, erweiterte Rom sein Gebiet nur wenig. Allein den ersten Schritt zu seiner Vergrößerung that es dadurch, daß es seit der Zersidrung von Alba longa Haupt der 673 fammtlichen Städte der Latini zu werden suchte, und auch wirklich ward.

Reibe ber Rouige. Comulus 754-717. Erfte Cinrictung ber Colonie und Junahme ber Bahl ber Burger burd Errichtung eines Afple, und bie Bereinigung mit einem Theil ber Cabiner. Ruma Doms pilius + 679. Indem man ibn als Stifter bet Romifden Staatereligion foilberte, erhielt biefe ibre bobere Sanction burd ibr Alterthum. Eullus. Softilins + 640. Durch bie Beffegung und Berftorung von Alba marb ber Grund ju ber herticaft Roms abes Latinm gelegt. Ancus Martins + 617. Er erweiterte bas Bebiet Roms bis ans Meer, und bie Anlage bes Safens von Dftia geigt, daß Rom jest icon Soifffahrt trieb, wenn diefelbe and vielleicht mehr Geeranbes ren ale Sandel jum Endzwed hatte. Carquinins Drifcus + 578. Much mit ben verbundeten Etrus. fern tonnte Rom es unter ibm foon aufnehmen. Gervius Tullins + 534. Der merfwurdigfte in ber Reibe ber R. Ronige! Er brachte Rom an bie Spite bes Bune bes ber Latini, und befestigte ibn burd communia facra. Muf feine neue Boltseintheilung nach bem Bermogen wurden die wichtigften Inftitute, ber Canfus, und bie Comitia centuriata gebaut. Das Bebutfniß, berfelben geigt bas machtige Emportommen bes R. Burgerftanbes; allerbings aber ftand mit berfelben auch icon bas Beruft gar Republif vollenbet ba. Rarquinins Gno perbus (ber Eprann). - 509. Indem er als Entel bes Prifcus fic ber Regierung gewaltfam bemachtigte, fucte er fic burd eine genauere Berbindung mit ben Patie

# 414 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

Latinis und Bolfcis zu verstarten; beleidigte aber de burch, fo wie durch seine Apraunep, sowohl die Parthei der Gemeinen als der Patricier. Seine Berdrängung, und die dadurch bewirtte Umformung der Berfassung, war indeß eigentlich ein Werk der hetrichsucht der Lettern.

ALGAROTEL laggio lopra la durata de' regni de' re di Roma (Op. T. III.). Chronologische Sweisel.

5. Die Abichaffung ber Roniglichen 300 Bewalt hatte für die innere Berfaffing Roms unmittelbar nur bie Rolge, bag biefe Bewalt, eben fo unbestimmt wie die Ronige fie gehabt batten, auf jabrlich gemabite zwen Confules übertragen mard. Der Kampf indeß, ben ,bie neue Republie fur ihre Frenheit mit Grus-Pern und Latinern besteben mußte, trug viel bagu ben, ben republifunifchen Beift ju beleben, 408 (mabrend man burch Die Ginführung ber Dietas enr in ben Beiten ber Moth ben Uebeln ber Boltsberrichaft entgieng); ber von jest an Saupts jug im Romifchen Character bleibt. Das Beft ber Regierung murbe aber ganglich von ber Pare thei an fich geriffen, welche die herrschende Famis lie verdrangt hatte; und ber Druck biefer Ariftos eraten, befonders gegen ihre ju Leibeigenen gemache ten Schuldner, (nexi), murbe, ungeachtet ber bem 300 Bolle ichon burch Balerius Poplicola jugeficher: ten bochften richterlichen Gewalt, (lex de provocatione), so hart, daß schon nach wenig Jahren ein Aufstand der Gemeinen (pledis) entstand, Der die Anstellung von jährlich gewählten Bur: 493 gervorstehern (tribuni pledis) jur Folge hatte.

Erfter Sanbelstractat mit Carthago 508, in bem Rom gwar als Frenftaat, aber noch nicht mal als Bederricherin von gang Latium, erscheint; bas wichtigfte Monument für die Glaubwürdigkeit ber altern R. Sefcichte!

Harne foeders Carthaginiensium cum Romanis Inpernavigatione et mercatura facta; in Opule. T. III. ef. Meine Ideen ic. Beplagen jum 2.B.

6. Die weitere Entwickelung der Romischen Berfassung in diesem Zeitraum dreht sich saft ganzlich um den Streit, den die neuen Vorstes ber des Burgerstandes mit dem Erb: Adel sührsten, indem sie, statt gegen Bedrückungen von diessem zu schüßen, bald selber angrissweise versuhren, und in kurzem das Ziel so weit hinaussteckten, daß ohne völlige Gleichheit der Rechte keine Beendigung des Streits zu erwarten war. Er mußte lange dauern, da die damalige Aristocratie sowohl an der Clientel als an der Staatsrelis gion durch die Auspicien zu sesse Studen hatte.

Sauptmomente des Streits: I. Die Tribunen ufurpisten bep bem Proces des Coriolanus das Recht, einsgelne Patrieler vor das Gericht des Bolts zu gleben. — Daburch veraulaste Comitia tributa. (entweder blose Berfammlungen des Burgerstandes, ober doch so organissitt, daß der Burgerstand das Uedergewicht hatte); wel-

amplition by Google

# 416 Fimfter Abschnitt. Römifcher Studt.!

che den Bolestribunen, indem sie Antrage au den Baggerstand machen konnten, den nachmals so wichtigen Antribeil an der Gesetzebung verschafften. 2. Billigere Bereichtelten der Gesetzebung verschafften. 2. Billigere Bereichtelten der Gesetzebung der den Rachbaren weggenommenen Landerenden an das demere Bolt; (alteste legen agrarian,) pranlast burch die ehrgeitigen Unternehmungen des Cassins durch die ehrgeitigen Unternehmungen des Cassins der sonders für die Bahl der Tribunen, durch Bolero 472. 4. Versuche zur gesehmäßigen Beschäntung der cansularischen Gewalt, durch Terentillus (lex Terentillus,) 460; welche nach langem Streit envild zu der Idee einer allgemeinen geschriebenen Gesetzebung führte 452, die ungeachtet des anfänzlichen Widerstanz des der Patricier auch realisist ward.

Aampf ber Democratie und Ariftocratie in Rom, ober Gesichichte der Romer von der Aertreibung des Torgach bis zur Ermablung des erften Alebeijschen Consuls, won Chr. J. Schulfe. Altenburg. 1802. 8. Die gründlichfte und lehrreichste Auseinanbersehung biefes Theils der Abmischen Geschichte.

7. Die Gefetzebung ber zwolf Ta:
449 feln bestätigte theils altes herkommen, theils wurde sie aber auch durch die Gesetze Griechischer Republiken, unter benen besonders Athen genannt wird, die man einholen ließ und zu Rathe zog, vervollkommt. Man begieng aber daben den doppeten Fehler, daß man nicht nur die Commissation zu der Entwerfung der Gesetze aus bloe sen Patriciern wählte, sondern diese Commissation auch zu alleinigen Magistraten mit dictatorischer Gewalt (sind provogatione) machte,

machte, und ihnen badurch den Weg zu einer Usurpation bahnte, die nur durch einen Bolks, 447 aufftand gestürzt werden konnte.

Dauer ber Gewaft ber Decemvirs 451—447. Die Zweifel gegan die Gesanbtschaft nach Athen reichen leinest weges bin, ein so bestimmt erzähltes Factum uns gewiß zu machen. Athen stand bamals unter Pericles an bev Spike Grieckenlands; und so bald man überhaupt Griechische Gesehe zu Mathe ziehen wollte, konnte man Athen nicht übersehen. Warum batte auch ein Staat, der schon 50 Jahre früher einen Handelstractat mit Carthago schoff, und nicht ohne Bekanntschaft mit den Griechischen Colonieen in Unteritalien sepn konnte, nicht eine Gessandtschaft nach Griechenland senden konnen?

Die noch vorbandenen Bruchftude der Gefehgebung ber 12 Tafeln findet man gefammelt und erlautert in Bacuir Hift. jurisprudentiae Romanne; und mehreren andern Werten.

8. Durch die Gesetse der 12 Taseln waren zwar die rechtlichen Verhältnisse der Burger für alle gleich bestimmt, aber wie sie überhaupt sehr wenig enthalten zu haben scheinen, was auf eigents liche Staatsconstitution Beziehung hatte, so blieb die Verwaltung des Staats nicht nur wie bisher in den Händen der Aristocraten, die alle Nemter besetzen, sondern durch das Verbot der Henrathen zwischen Patriciern und Ples bezern in den neuen Gesetzen, schien die Scheiz dewand zwischen benden auf immer gezogen zu senn. Kein Wunder daher, wenn die Angrisse

## 418. Fanfter Abschnitt. Romischer Staat.

der Burgervorsteher, deren Macht nicht nur ers neuert, sondern noch vermehrt, und nur dadurch beschränft wurde, daß fie einstimmig handele mußten, weil jeder einzelne das Recht hatte zu intercediren, auf die Patricier sogleich wieder anstengen.

Außer den übrigen Gesehen, welche bep der Ernenerung der tribunicia potostas 446 gu ihren Gunken gegeben wurden, scheint schon das einzige, nachmals ofter wiederholte, ut quod tributim plobes justistet, populum tonoret, (wodurch nach der neuern Sprache der Bargerstand sich selbst constituirte), ihn allmächtig zu machen; wenn die Romische Geschichte nicht wie die Geschichte anderer grepstaaten Bepspiele genug lieserte, wie wenig man von der Gebung eines Gesehes immer auf seine practische Anwendung schießen darf.

9. Die Hauptpunkte bes neuen, durch den Tribun Canulejus erregten, Streits zwischen 445 Abel und Burgerstand, wurden jest das Geset über die connubia, patrum cum plebe, und die ausschließende Theilnahme der Patricier am Consulat, wovon die Tribunen die Abschaft fung verlangten. Die Aushebung des ersten Gerses erlangten sie noch 445 (lex Canuleia); aber die Theilnahme am Consulat erst nach einem 80s jährigen, fast jedes Jahr erneuerten, Gezant, woben man sich, wenn die Tribunen, wie ger wöhnlich, die Enrollirung zur Miliz verboten,

bamit half, die consularische Gewalt auf die jährs lich gewählten Befehlshaber in den Legionen, wos zu man auch Plebejer nahm, zu übertragen; (tribuni militum consulari potestate). — Errichs tung der Würde der Censoren, in denen man 443 anfangs nur Bevollmächtigte zu den mechanischen Verrichtungen des Censura sah; deren Amt aber bald, da sie die Censura morum an sich zogen, zu den wichtigsten im Staat gehörte.

10. Indem Rom unterbeffen als Haupt ber benachbarten verbandeten Stadte (socii), for sohl der Latini befonders feit dem Siege am See 497 Regillus, als ber andern Bollerichaften, Diefe oft brudte, ober fie fich boch gebrudt glaubten, Dauerten bie fleinen Rriege mit Diefen, Die bem jeber Belegenheit fich loszureißen ftrebten, faft uns unterbrochen fort, und mußten Rom entvollert haben, wenn nicht die Marimen, fowohl burch' Die Frengelaffenen, als auch oft burch die Befiegten Die Bahl ber Burger ju vermehren, dieß verhins bert batten. Go wenig biese Rebben im einzelnen mertwurdig find, fo febr find fie es baburch, bag baburch nicht bloß die Ration ein Kriegervole wurde, fondern auch jene herrschaft des Ges mats fich grundete, beren große Folgen fpaterbin Sch zeigen werben.

DIA

Unter

## 420 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Unter biefen Rriegen muß ber lette Krieg gegen Beit, ber reichften Stadt Etruriens, bemerkt werden, weil bie fast tojährige Belagerung berselben 404—395 bie Beranlassang theils au Binterfeldzügen, theils zu ber Einführung des Soldes bep ber Romischen Mislis wurde; wodurch die Führung langerer und entfernter ter Kriege erst möglich ward; so wie dagegen hohere Abgaben (tributa) davon die Folge wieder sepn mußten.

- nen Sturm von Norden her bennahe vollig vertilgt worden. Die aus dem nordlichen Italien nach Etrurien vorgedrungenen Sennonischen Gale lier; bemächtigten sich desselben bis auf die Burg, und afcherten es ein, eine Begebenheit, die dem Andenken der Romer so tief sich einprägte, daß wenig andre in ihrer Geschichte durch die Tradistion mehr ausgesponnen sind. Camillus, das mals der Retter Roms, und überhaupt einer ber Haupthelden der damaligen Periode, machte sich doppelt um seine Vaterstadt verdieut, da er nach dem Siege das Project einer ganzlichen Auswand berung nach Veji zu vereiteln wußte.
  - 12. In dem wiederaufgebauten Rom lebten aber auch bald die alten Streitigkeiten wies ber auf, mogu die, durch die feit Einführung des Soldes erhöhten Tribute, und die Einführung des hoben Wuchers bewirkte Berarmung bes Burg get:

# I. Per. bis zur Eroberung Italiens. 264. 421

gerftandes, bie Beranlaffung gab. Die Tris bunen Gertius und Licinius, die querft burch eine gebnjabrige Dauer ihres Tribunats ihre Macht ju befestigen mußten, brachten es endlich babin, daß der erfte Conful aus bem Burger: 366 Rande gemablt wurde; und obgleich der Abel burch die Ernennung eines Practors aus feinen Mitteln, und der Aediles Curules fur bas-Opfer, das er bringen mußte, einen Erfaß fuchte, fo konnte es boch nicht fehlen, bag die Theilnahme der Plebejer an ben übrigen Magistraten (ber Dictatur 356, ber Cenfur 351 und ber Praetur 337), fo wie an dem Priesterthum 300 bald von selber folgen mußte, ba fie ihre Unspruche auf ben erften geltent gemacht batten. Go ge: langte man also in Rom ju bem Biele ber Gleichheit bes Burgerftanbes; und wenn gleich der Unterschied zwischen patricischen und ples bejifchen Geschlechtern fortbauerte, fo mußten fie boch von felbst bald aufhören politische Partheien zu fenn,

Ein zwepter hanbelstractat mit Carthago, 345 geschloffen, zeigt, bag auch um biese Beit die Schifffahrt ber Romer nichts weniger als unbetrachtlich war; wies wohl sie auch jest noch großentheils aus Seerduberen bestand. Romische Kriegsgeschwaber kommen aber schon in ben nachsten 40 Jahren ofter vor.

12.

### 422 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Ariege, waren die jest bald ihren Unfang nehr menden Ariege mit den Samniten. Wenn jene meist nur die Erhaltung des Principars über ihre nächsten Nachbaren jum Zweck gehabt hatten, fo bahnten diese dagegen durch einen sojährigen Kampf Rom den Weg zu der Unterjochung Italiens, und legten dadurch den ersten hauptegrundstein zu seiner kunftigen Macht.

Anfang ber Rriege gegen bie Samniten, als bie Campaner gegen fie bie Romer ju Sulfe riefen, 343. Gie bauerten mit abwechselnbem Glud und gewaltiger Unftrengung, indem fie nur aufhorten um wieber aus aufangen, bis 290. Es ift die mabre Selbenperiobe Roms, in ber ein Decius Mus (Bater und Cobn, bende fich fremmillig aufopfernd), ein Papirins Eurfor, Q. Rabius Marimus u. M. glangen. Gie hatten bie Folgen für Rom, baf a. bie Romer ben Gebirgfries und burd biefen querft eigentliche Caltit lernten; freplich nicht obne 321 unter bie furcas Candinas butdaus gebn. b. Dag ibre Berbaltniffe mit ibren Racbaren, ben Latinern und Etrustern, fefter bestimmt murben, durch bie gangliche Besiegung ber erftern 340, und wieberholte Siege über die andern, befonders 308. c. Daß fie, ba besonders in der letten Beriode ber Sams nitentriege großere Bollerverbindungen in Star lien entfranden, in Berbaltniffe mit ben entfernterm Bolfern bes Landes famen; mit ben Lucanis und Mpulis burd bas erfte Bunbniß 323, wit ben Um= bris feit 308, wiewohl biefe Berbaltniffe fic oft anderten, ba biefe Boltericaften ftets wieber nach Unabbans gigfeit ftrebten, und eben fo oft Reinde maren. Aber bod bildeten fich in diefer Periode bie Bauptibeen à be t

## I. Per. bis zur Eroberung Italiens. 264. 423

aber bie politifden Berbaltniffe, in welche fie befiegte Boller mit fic festen, practifc aus.

14. Allein als Rom nach der Untersochung der Samniter seine Herrschaft in Unteritalien besesstigen wollte, so gerieth es dadurch zuerst in einen Arieg mit einem auswärtigen Fürsten; indem die Tarentiner, zu schwach, sich selbst gegen Rom zu schüßen, Pyrrhus von Spirus zu Hülse riesen. Er kam zwar nicht um ihrer, sondern um 281 seiner selbst willen; mußte aber selbst in seinen Siegen die Ersahrung machen, daß die Macedos nische Ariegskunst ihm nur ein schwaches Ueberges wich gab, das die Römer bald auf ihre Seite zu seigen wußten, weil eine gute Bürgermiliz zus lest siete gewordne Truppen siegt.

Die Idee, Pprrhus zu Hulfe zu rufen, war um so natthricher, da schon sein Borganger Alexander I. (S. oben S. 330.) als Eroberer in Unteritation aufzutreten wersucht hatte, wiewohl mit schlechtem Glud. In demersten Kriege mit Pprrhus 280—278 sielen Gwep Schlackten vor, die erste bep Pandosia 280, die zwepte bep Aculum 279, bepde unglücklich für Rom. Wie Portshus aber uach seinem Uebergange nach Siellien 278 (S. oben S. 211.) wieder nach Italien zurückehrte 275, wurde er von den Romern den Beneventum geschmigen, und mußte Italien ranmen, indem er in Tarent eine Besatung ließ. Allein bereits 272 siel auch dies Stadt in die Hand der Romer, wodurch ihre Herrschaft dies zu dem Ende von Unteritalien ausgebreitet ward.

# 424 Funfter Abschnitt. Romifcher Steht.

15. Das Saupemittel, beffen fich bie Romer fcon von frubern Beiten ber bedienten, Die herrschaft über die besiegten Boller ju grunden, und zugleich ber Unbaufung bes burftigen Saufens in Rom vorzubgugen, mar bie Anlage von Cos Ionieen Romifcher Burger, Die, indem fie in die eingenommenen Stadte gelegt murben, ju gleich als Befagungen bienten. Jede Colonie bes fam ihre eigne innere Berfaffung, Die meift nach ber von Rom felbst gebildet mar; und die Erhal tung ber ftreugen Abbangigfeit ber Color nieen war daber auch naturliche Politit von Rom, Dies Romifche Colonialftftem, bas von felbft aus ber roben Sitte entfteben mußte, ben Beffegten ibre tanderenen und ibre Frenheit ju nehmen, wurde befonders in den Samniten : Rriegen ausges bildet; und umfaßte allmählig gang Italien. In genauer Berbindung bamit ftand die Anlage ber großen Beerstraaßen, (viae militares) von benen die Appia bereits 312 gelegt murbe, und noch jest ein bleibendes Denemal von ber bama: ligen Romifchen Große giebt.

Die Babl der R. Colonicen in Italien belief fic bep Hannibals Einfall bereits auf 53. Aber manche ber angelegten giengen auch wieder ein,

Harne de Romanerum prudentia in coloniis regendis; in Opulc. Vol. III. cf. Prolutiones de veterum coloniarum jure ejusque caulis in Opulc. Vol. I.

16.

# I. Per. bis jur Eroberung Italiens. 264. 423

16. Die Berhaltniffe aber von Rom ju ben Stalifchen Bolfern blieben febr mannigfaltig. I. Einige Stadte und Bollerschaften hatten volles Romifches Burgerrecht, jedoch jum Theil ohne Stimmen in den Comitien (Muvicipia). 2. Strenger mar bas Berbaltniß ber Colonieen (jus coloniarum), da die Colonisten zwar ibre Stadtverfaffung, aber meder an ben Cominien noch ben Magistraten in Rom weitern Untheil batten, Die übrigen Ginwohner Staliens maren entweber Berbundete, (Socii, foedere juncti) ober Un: terthanen (Dedititii), Die erstern behielten a. ihre innere Berfaffung; aber mußten b. Erie bute und Sulfstruppen geben; (tributis et armis juvare rempublicam). Ihr genaueres Berhaltniß zu Rom berubete auf ben Bedingun: gen bes Bundniffes. Um vortheilhafteften maren Diefe 3. fur die Latini, wiewohl jede Stadt ber: felben ibr eignes Bunbnig batte; (jus Latii). Go wie auch 4. Die übrigen einzelnen Stalifchen Bolfer (jus Italicum). Dagegen 5. die Unter: thanen, Dedititii, auch ihre innere Berfafe fung verlobren, und burch Romifche Dagis ftrate, (Praefecti) regiert murben, bie man jabrlich erneuerte.

C. Stoonius de antiquo jure Civium Romanorum; und de antiquo jure Italiae sement in den Oper. est in D. 5 GRAEVII

# 426 Funfter Abschnitt, Romifcher Staat.

Gnauvir Thef. Ant. Rom. T.II. enthalten die gelehrtes fen Forfchungen über bas Genauere biefer Berbaltniffe.

17. Die innere Verfassung von Rom selbst, die sich jest ausgebildet hatte, trug in so fern den Character einer Democratie, daß Abel und Bürgerstand gleiche Rechte genossen. Aber diese Democratie war doch so mannichsaltig und so wunderbar modisciert, die Rechte des Volks, des Senats und der Magistrate griffen so tresslich in einander, und hatten durch die Staatsteligion, die alles an feste Formen band, eine so starte Stüße, daß man damals weder die Uebel der Anarchie, noch, was ben einem so kries gerischen Volke weit mehr zu verwundern ist, des militärischen Despotismus zu fürchten hatte.

Die Rechte bes Bolts bestanden in der gesetze benden Gewalt, in so sern von Grundzesetzen des Staats die Rede war, und in der Wahl der Massistrate. Der Unterschied zwischen comizia tribum (als unabhängig von dem Senat), und conturiata (als abstängig von dem Senat), dauerte zwar der Form nach fort, verlohr aber seine Wichtigkeit, da der Unterschied zwischen Patriciern und Pledejern weuig mehr als blosser Rahmensunterschied blied, und durch die Errichtung der tribus urdanas 303 dem zu großen Einstuß des Piebels (sorensis factio) auf die comitia tributa vorgebant ward. Die Rechte des Senats bestanden in der Werhandlung und Bestimmung aller transitorischen Staatsaugelegenheiten, mochten sie auswardige Werhaltnisse, (nur Krieg und Frieden ausgenommen,

#### I. Per. bis jur Eroberung Italiens. 264. 427

wozu es in ber Regel ber Ginwilligung bes Boll's bedurfte); oder ginangfachen, ober innere Anbe und Si: derheit betreffen. Die Art aber, wie ber Senat ergangt ward, mußte ibn an bem erften politifden Corps ber bamaligen Belt maden. Die Rechte und ber Rang ber Magiftate aber grunbete fich gang auf ihre bobere ober geringere auspicia, weil alle offentliche Beidafte nur aulpicato gefdeben fonnen. Des halb fann nur ber, ber bie erftern bat, boofte Civilund Militargewalt, (imperium civile et militare) bes figen, (luis aufpiciis rem gerere); nemlich Dictator, Confuls, Praetoren; nicht aber bie ubrigen, welche unt die lettern baben. Die Bereinigung ber militarb foen und burgerlichen Gewalt in berfelben Derfon war gwar nicht ohne Unbequemlichfeit, bod murbe bem militarifden Defpotismus baburd vorgebeugt, bag feine Dagistrateperson in Rom felbst Militargewalt hatte. Da abrigens die Romifde Berfaffung fic blog practifd fort. bildete, und es nie eine vollständige gefdriebene Conftitution gab, fo muß man auch nicht erwarten, daß Alles bier genau beftimmt gewesen ware; ber ficherfte Beg in Irthumer gu verfallen, ift, wenn man dem ungeachtet Mles bestimmt angeben will.

Unter den gabireichen Berfen über Abmifde Bem fassung ober Alterthumer, zeichnen wir aus:

La republique Romaine, ou plan général de l'ancien gouvernement de Rome par Mr. De Beaupont. Il Voll. 4. à la Haye. 1766. Eins der aussührlichken, und in den behandelten Materien der gründlichken, Werfe; aber doch noch nicht alle Gegenstände umfassend.

Hiftoire critique du gouvernement Romain; Paris. 1765. Nicht ohne einzelne icharffinnige Blide.

Du gauvernement de la republique Romaine par A. Av. DE TEXIER. 3 Voll. 8. Hambourg. 1796. Es entbalt mehr rere dem Berfaffer eigenthumliche Untersuchungen.

githed by GOOGLE

## 428 Fimfter Abschnitt. Romifcher Statt.

Die gelehrten Forschungen über einzelne haupttheile der A. Berfasing, wie Siconius und Gnuchtus de comities Romanorum, Zamoscius de Senatu Romano u. A. findet man gesammelt in den ersten 2 Banden des Thos. A. R. von Gnarvius,

Unter ben gabireichen Sanbbudern ber R. Alters thumer verfpricht

Nieupont explicatio rituum Romanorum, od. Genun.
Berolini. 1743. wenigstens bestimmt was er geben will.
Die, welche das gange Romische Alterthum zu behandelm versprechen, erheben sich bisher nicht über das Mittels mäßige. Mit desto mehr Glud ift aber das R. A. von der Seite des Rechts bearbeitet. Wir erwähnen die beps den vortreffichen Lehrbucher:

Bacuri Historia jurisprudentiae Romanae. Lips. 1754. 1796. Gugo Lehrbuch ber Geschichte bes Romischen Rechts; britter Bersuch. Berlin, 1806.

#### 3menter Zeitraum.

Bon bem Anfang ber Kriege mit Carthago bis ju bem Anfang ber innern Unruben unter ben Gracchen.

264-134. (a. u. c. 490-620.).

Quellen, hauptscriftsteller für diesen ewig dentwurdigen Beitraum der Grundung der Romischen Weltberrschaft ift bis 146 Polybius, sowohl in den uns vollftundig erhaltenen Buchern seines Werts bis 216, als in den Bruchstuden; dem auch Livius LXXI—XLV. 218—166, baufig gefolgt ift. Appian, ber nach ibm genannt werden muß, bat nicht bloß Kriegsgeschichte; Slorus glebt nur einen Abriß. Bon Plurarch's Biogram phieen gehören hierher Fabius Warimus, P. Aemislius, Marcellus, M. Cato, Flaminius.

Bon Reuern barf bier nur Einer genannt werben; wer möchte neben ihm stebn?

Montesquieu Considerations sur les causes de la grandeur et de la decadence des Romains. Paris. 1734.

1. Die Zerstückelung Italiens grundete bier bie Berrichaft ber Romer; Die Zerftuckelung ber Welt bahnte ben Weg jur Welthereschaft. toftete der erfte Schritt; die andern geschaben leicht und fchnell. Die Befchichte aber Rampfe zwischen Rom und Carthago zeigt Großen, mas bie Gefchichte Griechenlands im Rleinen zeigte, und die gange nachfolgende Ber fchichte bestätigt, daß zwen Republifen nicht neben einander besteben tonnen, ohne fich ju unterjochen ober ju vernichten. Allein Die Große, der Um: fang, und die Rolgen Diefes Kampfs, in Berbins bung mit ber erftaunlichen Unftrengung und ben großen Mannern, die in demfelben von benden Geis ten auftraten, geben ibm ein Intereffe, wie ibn fein andrer Kampf unter Nationen bat. fich benbe Staaten an Macht und Bulfsquellen ziemlich gleich maren, fo mar boch die Beschaffen: beit von diefen febr verfchieden. Carthago batte außer

# 430 Funfter Abschnitt. Ithmischer Staat.

außer der herrschaft des Meers auch eine ges fulltere Schaßkammer, und durch diese so viele Soldner als es wollte; Rom hingegen, durch sich selber fark, hatte alle Vortheile des bloß kriegerischen Staats vor dem voraus, der jugleich handelsstaat ist.

2. Der erste 23 jahrige Kampf zwischen biefen benden Republiken wurde aus einem germigen Anfange bald ein Kampf über den Besitz von Sicilien, erweiterte sich dadurch von selbst zu einem Kampf über die Herrschaft des Weers, bahnte Rom, als es durch seine neur geschaffenen Flotten diese auf eine Zeitlang errungen hatte, selbst den Weg zum Angriff auf Africa, und kndigte mit der Vertreibung der Carthager aus Sicilien.

Beranlasing des Streits die Besetung von Messana durch die Römer 264. Der Uebertritt hieros von Spracus von Carthagischer auf Römische Seite 263, bestimmte erst den Plan der Römer zur Bertreibung der Carthager aus der Insel, und die Siege bev Agrigent und die Einnahme dieser Stadt 262 schien ihn seiner Aussührung näher zu bringen; zeigte aber auch den Romern die Nothwendigkeit einer Seemacht. Die Aulage derselben, in dem damals sehr holzreichen Italien, ist weniger wunderbar, wenn man ihre frühere Schiffschrt kennt. Es waren nicht die ersten Kriegesschiffe, die sie bauten, sondern nur die ersten größern Kriegesschiffe nach carthagischem Muster. Erster Seesies der Romer unter Duilius, durch Hulse der Maschinen

#### II. Per. bis auf die Gracchen. 234. 432

gum Entern, 260. Das jest entftanbne Project gun Berfegung be's Rriegs nach Africa, mar eine ber großen Romifden 3been, die von jest an Saupt maxime bes Ctaats ward, ben geind in feinem eige men Lande anzugreifen. Der zwepte booft mertwarbige Seefleg 257, ber ben Beg babin babnte, zeigt bie Romifde Seetactit bereits in einem außerft glan: genben Lichte. Allein ber unglidliche Ansgang ber Erpedition nach Africa 256 ftellte bas Gleichgemicht wieder ber, und ber Rampf über bie Berrichaft bes Deers ward befto bartnddiger, je bfter bas Glad wechfelte. Die Enticeibung berubte auf dem Befit der Dftfpipe pon Sicilien, Lilpbaum und Drepanum, Die gur Bormaner Carthagos gemacht war, und unüberwindlich ichien, feitdem Samilcar Barcas 247 dort bas Coms mando erhielt. Mur bie Abichneibung ber Communication mit Sicilien feit bem letten Romifden Seefies unter Lutatius 241, und die gangliche Ericopfung ber Ringngen in berben Staaten, erzengte einen grieben, unter ben Bebingungen, daß bie Carthager: I. Sicilien und bie benachbarten fleinen Infeln raumen. 2. In 10 Sabren terminweise 2200 Talente als Rriegeroften an Rom bezahlen. 3. hiero von Spracus nicht befriegen follten.

3. Durch das Ende dieses Kriegs sah sich Rom in neue politische Verhältnisse geseht, die den Wirkungskreis der Republik nothwendig ers weitern mußten. Sowohl die Lange des Kampss als die Art der Beendigung hatte einen Natios nalhaß erzeugt, wie er nur in Republiken mögelich ist; die Ueberzeugung, nicht unabhängig neben einander bestehen zu können, mußte um so viel mehr einseuchten, da der Verührungspuncte jest weit mehr einseuchten, da der Verührungspuncte jest weit

## 432 Junfter Abschnitt. Romischer Staat.

mehr waren, als vor dem Anfange des Kriegs; und wer kennt nicht den Uebermuth jeder Republik, wenn das erste große Experiment ihrer Krafte gelungen ist? — wovon auch Rom durch die 237 Wegnahme Sardiniens, mitten im Frieden, ein recht auffallendes Benspiel gab. Die Ruck: wirkung auf die innere Verfassung war aber eben so groß. Denn wenn gleich an dem Gerüste derselben auch nicht das mindeste geandert ward, so erhielt doch die Macht des Senats jest ein solches Uebergewicht, wie in langen und glücklichen Kriegen die Regierungen in Republiken es gezwöhnlich zu erhalten pflegen.

Anfang und Beschaffenheit ber ersten Admischen Brovincialeinrichtungen in einem Theil von Sicilien, und in Sardinien.

4. Anch in dem Adriatischen Meere hatten die Romer sehr bald Gelegenheit, ihre Uebermacht zur See zu gebrauchen, indem sie den Illprisschen Seerauberstaat unter der Königin Teuta demuthigten, und dadurch nicht nur die Herrschaft in die sem Meere sich sicherten, sondern auch in die ersten politischen Verhältnisse mit den grieschischen Staaten geriethen, die bald nachher so sehr wichtig wurden.

Anfang des erften Illprifchen Ariegs 230, ber a26 mit der Unterwerfung der Teuta endigte; aber bereits

# II. Per. bis auf die Gracchen. 134. 433

222 gegen Demetrius von Pharus, der fich far feine im vorigen Rriege erwiesenen Dienste nicht genng von Rom belohnt glaubte, etneuert ward; und indem Rom auch nach feiner Berjagung und fincht zu Philipp 220 (S. vben S. 359.) einen gefährlichern Feind behielt als es ahnte. — Die Römer erschienen durch diese Ariege als die Retter Griechen lands, das von den Plünderungen dieser Seerander außerst gelitten batte; und indem Corcyra, Apollonia und andre Städte sich förmlich in ihren Schuß begaben, wetteiserten die Achder, Aestoler und Athenienser, ihnen ihre Dankbarteit zu bezeigen.

3. Allein während zu eben bieser Zeit Cars
thago sich in Spanien einen Ersaß für das
verlohrne Sicilien und Sardinien suchte, und
Roms Eifersucht ihm bort einen Vertrag abdrang,
seine Eroberungen nicht über den Iherus zu ers
weitern, (S. 104.), hatte Rom einen neuen Krieg 226
mit seinen nördlichen Nachbaren, den Galliern,
zu bestehen, der nach einem hestigen Kampf mit
der Gründung der Römischen Herrschaft auch in
Norditalien endigte.

Seit dem erften Ariege mit den Galliern und der Gindscherung Roms 390 hatten die Gallier wiederholte Streifzüge 360 und 348 gemacht, dis sie 336 Frieden mit Rom schlossen. Allein in der letten Periode der Samnitenkriege, als die größern Wöllerbanduisse in Italien entstanden, wurden sie theils baufig von dem Etruskern als Soldner gebraucht, theils traten sie anch in Berbindung mit den Samniten. Daber ihre dfatere Theilnahme an diesen Ariegen 306, 302 und 292, die sie mit den Etruskern um Frieden bitten mußten Ee

# 434 Funfter Abschnitt. Romifcher Stadt.

284, nachbem Rom icon vorber bie erfte Colonie nach Gena in ihr Land gefdidt hatte. ' Der Friede bauerte bis 238, wo es burch bas Borbringen trans. alpinifder Gallier wieder unruhig murbe; ohne jes boch mit Rom gum Rriege ju fommen. Allein 232 marb ber Borfclag bes Eribunen Flaminius (lex Flamimia) ju Bertheilung bes ben Senones weggenommenen Landes, Beranlaffung ju negen Unruben, indem bie Gallier fic mit ihren transalpinifden Landsleuten, Den Gaefaten an ber Abone, Die fur Gold gu fecten pfleg: ten, verbanden. Da biefe über die Alpen famen, ents ftand ber furchtbare bidbrige Rrieg 226-220, is bem nach der erften Riederlage ber Gallier ben Gluffum 225 bie Romer in ihr eignes Land brangen, über ben Do festen 223, und nach einer ganglichen Riederlage burd Darcellus fie jum Frieden gwangen, worauf Momifche Colonicen in Placentia und Cremone ger fiftet murben. - Die Babl ber maffenfabigen Dannichaft im Romifden Stalien betrug in biefem- Eriege 200,000 Mann.

6. Noch vor der ganzlichen Stillung diefes Sturms, ben dem auch vielleicht Carthagos Politif nicht ganz unthätig gewesen war, hatte Hanc til nicht ganz unthätig gewesen war, hatte Hanc 221 nibal in Spanien das Commando erhalten. Man kann ihn von dem Vorwurse nicht frensprechen, daß Er und seine Partei den Arieg mit Nom ant sieng; auch konnte Rom nach seinen damaligen Verhältnissen ihn schwerlich wollen; allein nicht immer fängt der wirklich an, der zuerst zuschlägt. Der Plan Hannibals war Vernichtung von Rom, und die Versehung des Hauptkriegs

mach Italien mußte die Romische Macht nothe wendig aus ihrem Gleichgewicht bringen, weil Rom jest vertheidigungsweise geben mußte, und Hannibal alle Wortheile des Angriffs hatte. Ihre Gegenanstalten zeigen, daß sie die Ausführung senes Entwurfs auf dem Wege, auf dem Hans nibal kant, gar nicht für möglich hielten.

Die Geschlote biefes Rriegs 218-201, dem leine folgende Beltbegebenheit fein Intereffe bat rauben tonnen, gerfallt in 3 abichnitte, bie Befcichte bes Rriegs in Italien, bes gleichzeitigen Ariegs in Spanien, unb feit 203 bes Rriege in Africa. - Ginbruch Sannis bals in Italien im Berbit 218. - Ereffen am Licio nus, und Soladt am Erebia, noch in demfelben Jahr. - Solacht am See Ebrafpmenus im Frib: jahr 217. - Berfegung bes Rriegs nach Unteritas lien, und Bertheidigungsfrieg bes Dictatore Rabinsbis gegen Ende bes Jahrs. - Soladt ben Cannae 216, welche bie Ginnahme von Capua und bie Untermerfung eines großen Ebeils von Unteritalien bur Rolge batte. Der folgende Defenfiveries des Cartbagers batte feinen Grund theils in bem Plan aur Bereinigung mit feinem Bruber Asbrubal und ber Spanifchen Armee, theils in ber hoffnung von frember Unterftabung, burch feine Berbindungen in Spracus feit Sieros Code 215, und mit Philipp von Macedonien 216. Allein bepde Ausfichten murben burch Rom vereitelt, indem man Spracus befriegte und eroberte 214-212 (S. oben 6. 220.). und Philipp in Briechen= land befcaftigte, (6. oben 6. 360.). Da auch vollends Die Romer, ungeachtet feines tubnen Darfches auf Rom, Sannibal Capua wieder entriffen, 211, blieb ibm nichts ais die Sulfe nuter Mebrabal aus Spa-@ t 2

## 436 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

uien übrig; ber aber, ale er,in Italien aulangte, von ben Confule El. Mero und Livius bep Sena geichlas gen warb, und blieb 207; von welcher Reit an ber Krieg in Italien nur Rebenfrieg wurde, indem fich Sammibal nur vertheidigungsweise in Bruttiym hielt.

The course of Hannibal over the Alps ascertained by J. WHITAKEB. Lond. 1794 2 Voll. 8. Det Uebergang foll über den großen St. Bernhard geschehen fepn; jugleich Eritif ber andern Meinungen.

Der Rrieg in Spanien begann faft ju gleicher Beit, gwifden Asbrubal, bem Bruber Sannibals, und bem Brudern En. und P. Cornelins Scipio, und wurde mit abwechselndem Glud geführt bis 216, moben bie Entideidung meift von ben Befinnungen ber Spanier fel= ber abhieng. - Plan Carthagos feit 216 Asbrubal mit ber Spanischen Armee nach Italien gu fchiden, bie bages gen burd Africanifche Armeen erfett marb; bamals burd zwey Giege ber Scipionen bep 3beta 216 und 3llibe= ris 215 vereitelt; bis diefe endlich bepbe 212 der Uebers macht und ber Lift des' Carthagers erlagen. Allein ber Auftritt bes jungen D. Cornelius Scipio, ber nicht blog Teiner Ration als ein boberer Benins erfchien, anderte Alles, und das Schicfal Roms ward balb an diefen verhängnifvollen Ramen gefnupft. Babrend feines Commandos in Spanien 210 - 206 gemanu er bie Spas nier, indem er bie Carthager folug, und gur Ausführung feines hauptplans Berbindungen in Africa mit Sppbar anfnupfte, 206. Doch hatte er hasbrubals Marico nach Italien nicht wehren tonnen 208, wels der ihm freplic bie Unterwerfung bes gangen Carthagi= fcen Spaniens bis Gabes, 206, und baburch nach feiner Radfunft bas Confulat eintrug 205.

Die Berfebung bes Kriege nach Africa burch Scivio, ungeachtet bes Biderfpruche der alten Felbherrn in Rom, und bes durch Sophonisbe bewirften Rad-tritts

. tritts bes Spobar auf Carthagifde Ceite, (wofür aber ber bereits in Spanien gewonnene Dafiniffa vielfachen Erfas gab, ) batte nach amen Giegen über Mebrubal und Sophar 20, nud der Gefangenicaft bes lettern, bald die Burfarufung bes hannibal aus Italien ant Role, 202, und bie Soladt ben Bama 201 ens bigte ben Rrieg, unter ben Bebingungen, baf 1. Car: thago blog fein Gebiet in Africa nebft feiner Berfaffung bebalt. 2. Dagegen alle Rriegsschiffe bis auf 10 Etires men und alle Clephanten andliefert. 3. In bestimmten Terminen 10000 Talente begablt. 4. Reinen Rrieg obne Einwilligung Roms anfängt. 5. An Mafiniffa Alles jus radgiebt, was er ober feine Borfahren an Saufern , Stabe ten und Landern, jemals befeffen baben. - Der gewöhn: lich ben Carthagern gemachte Bermurf, baf fie Sannibal nicht unterftaten, verfcwindet größtentheils, fobalb man ihren bereits feit 216 mit Festigfeit befolgten, und febr richtig berechneten, Plan fennt, Die Gpanifche Armee nad Italien gu foiden, und biefe burd Africaner ju erfegen; auch batte ja fichtbar noch am Ende bes Rriege die Partel der Barcas in Carthago bie Oberhand; - allein warum fie, die im Frieden 560 Rriegsschiffe auslieferten, Scipio aus Sicilien berüber. fegeln liegen, ohne ihm auch nur Gin Schiff entgegen gu foiden, ift fower ju erflaren.

7. Ungeachter des Menschenverlustes und der Berwüstung Italiens stand Rom doch am Ende dieses Krieges viel mächtiger als im Anfange dess selben da. Die Herrschaft über Italien war nicht nur befestigt, sondern auch große auswärtige Länder eingenommen, und die Herrschaft des Meers durch die Vernichtung der Carthagischen Ee 3

# 438 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Geemacht gesichert. Die, Form ber Berfaffung anberte fich zwar nicht; aber mohl ihr Geift: ba bie Macht des Genats fast unumforante marb: und ungeachtet ber Morgenrothe ber Cutint, Die feit Der Befanntschaft mit ben gebilbetera BBlfern des Auslandes fur Rom anbrach, wurde boch der Staat immer mehr ein Krieger: Staat Bum erstenmal zeigt fich jest in ber Belige Schichte bas furchtbare Phaenomen einer großen militairifden Republif; und Die Befchiche ber nachften Decemuien, in benen Rom alle Three nen und Frenftagten um fich fturgte, gab auch for gleich ben Beweis, bag ein folder Staat ber naturliche Beind ber Unabhangigfeit aller Staaten ift, Die fein Urm erreichen fann. - Die Urfachen, weshalb Rom jest nach ber Weltherrichaft trachtete, lagen meber in feiner geographischen Lage, Die für eine ero: bernde Landmacht eber ungunftig fchien; noch in bem Willen bes Bolts, bas gleich ben erften Rrieg gegen Philipp nicht wollte, fondern einzig und allein in bem Beift feiner Regierung. Die Mittel aber, wodurch es an feinem Biele gelangte, find nicht bloß in ber Bortrefflichteit feiner Armeen und feiner Beerführer, fondern eben fo febr in ber Reftigleit und Gemandtheit feiner Politif ju fuchen, Die iebe

## II. Per. bis auf die Grachen. 134. 439

sede große Verbindung gegen sich zu vereiteln wonste, so wenig es damals an Gegnern sehlte, die diese zu bewirken suchten. Wo war aber auch je ein Staatsrath, in dem eine solche Rasse practischer Politik sich hatte sinden können, als in dem Römischen Senat nach seiner Einsrichtung senn mußte? — Doch wurde Alles dieses nicht hingereicht haben die Welt zu untersjochen, wenn nicht der Mangel guter Versassschungt fungen und eine ausgeartete Kriegskunst in den übrigen Reichen, und eine tief gesunkene Moralität unter den Herrschern und den Wöllskern des Anslandes, Rom zu Statten gekommen wären.

Ueberfict ber politifden Berbaltaiffe ber bamaligen Belt. 3m Beften waren Sicilien (in frinem gangen Umfange feit 212) Garbinien und Corfica feit 237, nub Spanien, eingetheilt in bas bie de feitige, und jenfeitige, (wiemobl letteres mebt bem Rahmen als der That nach), feit 206 Romifche Provingen; bie Abbangigfeit. Carthagos feit bem legten grieben war febon burd ben Werbanbeten Mafiniffa gefichert; und Gallia cisalpina als Proving, tonnte gur Bormauer gegen die Angriffe nordlichet Barbaren bienen. Dagegen bilbeten in Often bie Dascedonifden Reide, nebft ben griedifden grem ftaaten, ein Staatenfpftem, beffen Berbaltniffe in fich felber febr verwidelt, mit Rom aber erft feit bem Inriften Rrieg 230 und Philipps Berbindung mit San: nibal 214 entftenben waren. Bon 3 Machten vom etften Range: Macedonien, Sprien und Megpp: ten,

# 440 Fünfter Abschnitt. Abmischer Staat.

ten, waren die bepben erften gegen bas lette verbundet, das dagegen in gutem Bernehmen mit Rom stand; die Staaten vom zwepten Range, die Rom stets an fic staaten vom zwepten Range, die Rom stets an fic anzuschließen suchte, um benen vom exsten besto trodiger die Stirn zu bieten, der Aetolische Bund, die Konige von Pergamus, und die Republik Rhodus, und andre kleinere, wie Athen, waren bereits seit dem Bundiß gegen Philipp 211 Berbundete Roms. — Das gegen war der Achaische Bund damals im Macedonissen Interesse.

8. Die Rriegserelarung gegen Phis 200 lipp von Macebonien erfolgte, ungeachtet bes Widerfpruchs ber Bollstribunen, fofort, und ber Angriff auf Macedonien felbft, - ba es jest fefte Maxime blieb, den Feind in feinem eignen Lande anzugreifen, - gleich barauf, ohne bag man Philipp aus seinen Bormauern Spirns und Thefe falien fo balb verbrangen tonnte. Allein an E. 102 Quintius Flaminius, ber gegen Philipp in ber Rolle des Befreners von Griechenland auftrat, und burch feinen bleibenben politischen Einfing ber mabre Grunder ber Romifchen Dacht im Often ward, fand Rom den Staatsmann und Felbheren, der nur fur Beitalter großer Revolus tionen paßt. Wer verftand es mehr mit Menfchen und Bolfern ju fpielen, mabrend fie ibm Altdre errichteten, als E. Quintius? Indem er den Schimmer eines bobern Genius, Den um Scipio Die Ratur geschaffen batte, um fich durch Runft

# II. Per. bis auf die Grachen. 134. 441

Bu verbreiten mußte, hat er selbst bennahe die Berschichte getäuscht. Der Kampf zwischen ihm und Philipp war mehr ein Kampf der Talente als der Wassen; und schon ehe die Schlacht ben Ep: 197 noscephalae die leste Entscheidung gab, hatte der Romer durch die Gewinnung der Achaer 198 das Uebergewicht lange auf feiner Seite.

Die Berhandlungen feit 214 zwifden Rom und Maces bonien geben die erften auffallenden Beweife angleich von ' ber Seftigleit und Semandheit ber Romifchen Politit, und find um fo merfwarbiger, ba burd bas Bundnig mit den Metolern und andern all (G. oben 6.360.) ber Sagmen an allen nachfolgenben Begebenheiten im Dfen bereits ausgestreut marb. Das Spftem ber Romer, bie Somaden als Berbunbete unter ihren Sous gu mehmen, mußte immer ihnen Gelegenheit jum Rriege mit ben Machtigern geben, fobalb fie wollten; und ungeache tet bes mit Philipp gefcloffenen Friedens, 204 war dies and jest ber Fall. Bey bem Rriege felbft, jugleich Gees trieg und Landfrieg, war gangliche Berbrangung. Philipps ans Griechenland eigentlich 3med ber Romer. (Die bepberfeitigen Berbunbeten, und die Bebingungen bes Friedens, gang benen mit Carthago abnlid, f. oben G. 361.). Die Bernich: tung ber Geemacht ber Beffegten bem Frieden, warb jest Marime der R. Politit, burch die man die unent: bebrliche Berrichaft des Meers ohne eigne große Flotten, und obne ben mefentlichen Character einer Landmacht an verlieren, behauptete.

9. Die Verdrängung Philipps aus Griechens land brachte biefes kand in eine Abhangigkeit von Ee 5 Rom,

## 442 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Rom, die nicht beffer als durch das Geschenk der Frenheit gesichert werden konnte, das T. Quintius den Griechen auf den Jschmischen Spies len machte; und das Aufsehersnstem, das die Römer bereits im W. über Carthago und Numis dien gegründes hatten, ward jest auch im Often auf Griechenland und Macedonien angewandt. Römische Gesandtschafts: Commissionen, die in die verbündeten tänder geschiest wurden, was ren das Hauptmittel, dessen man sich bediente, diese Aussicht zu sühren, die aber auch den Grieschen, besonders den troßigen Aetolern, bald seiten, ihre Armee aus dem frenen tande zurücks zuziehen.

Die Freybeit ward eigentlich ben Staaten geschenkt,
bie auf Philipps Seite gewesen waren; nemlich don Achdern; bev den andern verstand es sich von selbst. — Doch zog die R. Armee erst nach 3 Jahren 194 aus Briechen-land und den festen Platen ab, und das Betragen des E. Quintius in die sem Zeitraum schildert eigentlich den Mann. Wohl bedurften die Griechen, wenn Anhe bleiben sollte, eines solchen Vormundes; doch zeigt sein Bonehmen im Ariege gegen Nabis 195, daß es ihm am wenigsten um die Erhaltung der Unde in Griechenland zu thun war-

10. Durch ben Frieden mit Philipp mar fcon der Saame zu einem neuen noch größern Ariege mit Sprien ausgestreut, ben man ber reits

#### II. Per. bis auf die Gracchen. 134. 443

reits damals fur utwermeiblich anfeben mußte, wenn er gleich erft nach 6 Jahren ausbrach. Es giebt wenig Perioden einer großern politifchen Erife in ber Beltgeschichte, als biefen bidbrigen Zeitraum. Der Fall von Carthago und Macedo: nien zeigte ber Welt, was man von Rom ju erwarten batte; und es fehlte nicht an großen Dans nern, bie Ginficht und Rraft befagen, entgegen ju arbeiten. Die Gefahr einer großen Ber: bindung zwischen Carthago und Gnrien, viel: leicht auch Macedonien, an ber Bannibal, jest an ber Spige bes Carthagifchen Staats, mit als lem dem Gifer arbeitete, ben fein Sag gegen Rom ibm einflogen konnte, und wozu man ben Beptritt mehrerer fleiner Staaten im voraus erwarten burf: te, war nie fo groß; boch vereitelte Rom, burch feine eben fo entschloffene als thlaue Politit, in: bem es hannibal aus Carthag trieb, Philipp 195 burch fleine Bortbeile binbielt, en ben fleinen Stagten burch feine Befandten theig mar, unb an ben Sofintriguen in Sprien ine treffliche Stuge fand, Diefe Coalition; und Antioque blieb bis auf die Aetoler, und wenige andre fumache Bundesgenoffen in Griechenland, fich felber Kerlaffen, mabrend die Romer von den ihrigen, be fonders ben Rhobiern und Gumenes, Die wes fentlichften Wortheile jogen.

Det

# 444 Funfter Abidnitt. Romifcher Staat.

Der erste Streitpunct swischen den Abmern und Antioches war die Freyheit der Griechen, die jene auch auf die Asiatischen Städte, besonders die Philipp inne gedadt, und Antiochus beseht hatte, ausbehnten; wogegen Antiochus verlangte, daß sie sich in die Asiatischen Angelegenheiten gar nicht mischen sollten; — dar zwepte Punct, Antiochus Occupation des Thraeischen Chetsonesischen 196, wegen alter Anspräche, dagegen die Kömer ihn nicht in Europa leiden wollten. Der Streit sieng bereits an 196, ward aber erst lebhaft, da durch Hannibals Flucht zu Antiochus 195, und den Grimm und die Ansphehung der Aetoler, sich die Aussichten von allen Seiten trübten. Welch ein Glück für Rom, daß Hannibal und Antiochus nicht die Menschen waren, die sich einander verstehen konnten!

Herne de foederam ad Romanorum opes imminuendas initorum eventis corumque caulis; in Opufc. Vol. III.

Macedonische entscheden, weil Untiochus nur hak
roi be Maabregele ergriff. Nachdem er bereits
durch Glai... aus Griechenland verdrängt war,
und dren Sesiege Rom den Weg nach Asien
eröffneten, oollte er vertheidigungsweise gehen; alleir in der Schlacht ben Magnesia am
190 Sipnses, erndtete L. Scipio die Lorbeeren, die
wohrweit mehr dem Glabrio gehörten. Die gange
sies Verdrängung des Antiochus aus Vorderasien,
ward schon vor dem Siege Zweck des Ariegs, und
durch die Bedingung en des Friedens (S.
oben S. 304.) wurde dasur gesorgt, daß Antios
chus

## II. Per. bis auf die Gracchen. 134. 445

dus nicht bloß geschwächt, fondern auch in der Abhangigleit erhalten marb.

Bahrend diefes großen Rampfs im D. danerten aber auch die morderifden Ariege im B. feit 201 in Spanien, wo der altere Cato 195 commandirts, und feit 193 in Italien felber gegen die Ligurer fort. Bas man auch immer über die Mittel der Bermebrung der A. Barger fagt, so bleibt es doch schwer zu begreifen, wis fie diesem allen nicht nur gewachsen sepn, sondern auch noch fortbauernd viele Colonicen ansfähren konnten!

12. Auch nach ber Entscheidung biefes Rampfs vermied es Rom mit wunderbarer Dafie gung, in ber Beftalt bes Eroberers ju erfcheinen; nur fur bie Fregheit ber Griechen und fur feine Bunbesgenoffen wollte es gefachten bas ben! Ohne einen Buffbreit Landes felber ju nebs men, vertheilte es bas eingenommene Borberafien, mit Ausnahme ber fregen Griechischen Stadte, uns ter Gumenes und die Rhodier, indem es jugleich an der Behandlung der Megoler, die nach lans gem Bleben ben Frieden endlich erfaufen burfe ten, zeigte, wie es abgefallene Bunbesges noffen ju ftrafen wiffe. - Die Betriegung ber Gallier in Borberafien, mar fur bie Er: 189 haltung ber Rube bes Landes eben fo nothwendig, als die Art bes Rriegs fur Romifche Sitten und Difciplin nachtheilig warb. Man fernte es bier Contributionen einzutreiben.

#### 446 Fünftet Abschnitt. Romifcher, Staat.

13. Go mar binnen Ginem Decennium aud bie Romifche Autoritat im Often gegrundet, wab Die Geftalt ber Dinge überhaupt ganglich geanbert. Doch nicht Beberricherin, aber Schieberichte ein ber Belt, galten bie Ausspruche Roms jege pom Atlantischen Deer bis jum Guphrat; Macht brener Sauptstaaten war fo vollig ge: brochen, bag fie ohne Roms Erlaubnig auch nicht mal einen Rrieg anfangen burften, ber vierte, Negnpten, batte fich bereits 201 unter Romi: fche Bormundschaft begeben, (f. oben S. 329.) und die Schwächern folgten von felbft, indem es fich alle jur Ehre rechneten, Bundesgenoffen Roms ju beifen. Muf biefen Rabmen, mit bem man bie Bolfer unterjochte, indem man fie einschläferte, grundete Rom dieg neue politifche Snftem, und ftuste es theils burch bie ftete Auf. bekung und Begunftigung ber Schwächern gegen Die Machtigern, wie ungerecht auch bie Rorberum gen ber erftern maren, theils burch bie Ractios nen, die es in allen, auch ben fleinsten, Stage : ten fich zu bilben mußte.

So allgegenwartig thatig auch die Romische Politik burd ihre gesandtschaftlichen Commissionen war, so hatte man doch Carthago, gegen bas man den Masinissa, den Achtichen Bund, gegen den man die Sparta: ner, und Philipp von Macedonien, gegen den man jeden, der tlagen wollte, begunstigte, gleichsam un:

Application GOOMS

II. Per. bis auf die Grachen. 134. 447

der fpeciellere Aufficht genommen. G. oben G. 108. 363. 364.

14. Auf bas Innere von Rom wirften Diefe veranderten Berbaltniffe, und Diefe Befannt fcaft mit ben Bolfern Des Muslandes, wenn gleich eine immer großere Verbreitung von wiffenschaftlie der und aefthetischer Cultur bie allmablige Folge bavon war, boch in mancher Rudficht nachtheilig jurid. Die Ginführung ber ichanblichen Bacca nalien, bie entbeckt und verboten murben, zeigt, 186 wie leicht grobe tafter unter einem Bolle einreißen tonnen, bas nur ber Unbefanntichaft mit benfelben feine gepriesene Moralitat verdanfte. Unter Den bobern Stanben jeigte fich aber ber Beift ber Cabale icon auf eine auffallende Beife burch ben Angriff, ben ber altere Cato, beffen rafte lofe Thatigfeit ewig nur bas Bertzeng feiner ger baffigen Leidenschaften war, gegen Die Scipios nen veranstaltete. Seine ftrenge Cenfur vergile 183 tete nicht ben Schaben, ben feine eigne Immoras litat, und feine giftige Politit anrichteten.

Freywilliges Exil des Seipio Africanus nach Linternum 187, wo er 183 in eben dem Jahre ftarb, wo
auch hannibal der. Verfolgung Roms unterlag. Auch
fein Bruder L. Seipio Afiaticus tonnte der Antlage
und der Verurtheilung nicht entgehen 185. — Man hatte
eine auffallende Wirtung von der Entfernung diefer grofen Manner erwarten durfen; allein in einem Staat,
wo die Regierung in den handen eines Corps wie der
Admi-

#### 448 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Romifde Senat war, fic befindet, wirft ber Wechfel einzelner Personen febr wenig mehr.

bonien, schon seir 185, der es bald nur zu sehr empfand, daß man ihn nur geschont hatte, so lange man ihn bedurfte. Wenn gleich der Aussbruch des Kriegs zuerst durch seinen jungern Sohn, und die Plane, die man mit diesem in Rom hatte, 179 und dann durch den Tod Philipps aufgehalten ward, so nahm der Haß doch unter seinem Nachsfolger Perseus, ungeachtet des ansangs erneuers 172 ten Bündmisses, immer zu; bis, der Krieg wirkslich ausbrach. (S. oben S. 366.).

Die erften Urfachen jum Streit mit Philipp gaben Diefelben fleinen Eroberungen in Athamanien und Cheffallen, die man, mabrend bes Rriege mit Antiodus, Dbis Bipp vergonnt hatte ju maden. Det fomerate Philipp Die Form ber Berhandlung ber R. Gefandtichaftscommiffion 184, vor ber Er, ber Ronig, fich als Bellegter verantworten mußte, mehr, als ber Gegenftand bes Streits felbft. Der Ausenf, ben Bhilipp fein Grimm auspreste, "es fep noch nicht aller Tage Abend getommen" zeigte foon bamals feine Gefinnungen. - Der Beitraum bis gum Ausbrud bes Erlegs' war fur Rom übrigens nichts weniger ale ein friedlicher Beitraum. Anger bem Rampf in Spanien und Ligurien, ber fast obne Unterbre dung fortbauerte, verurfachten bie Emporungen fomobl in Iftrien 178, ale in Garbinien und Corftes 176 booft blutige Ariege.

# H. Per. bis auf die Grachen. 134: 449

16. Det zwente Macedonische Krieg, ber mit bem Untergange . von Perfeus und feinem Reiche endigte, (f. oben G. 366.), belebte, ba 168 Perfeus von feiner Seite Alles aufbot, nicht nur in Griechenland, Thracien und Illnrien, fondern auch in Carthago und Affen fich Berbundete gu verschaffen, Die gange Thatigleit ber Romischen Politif, um eine machtige Coalition ju verhindern. Bo traf man um biefe Beit ibre Gefanbren nicht? - Auch gludte es ihnen, ibn zwar nicht gange lich, aber doch fo ju ifoliren, daß feine Berbins bungen ihnen nur neue Triumphe bereiteten. Das ausgeplunderte Epirus und Gentius von 31 167 Iprien, mußten bart bafur bugen, fo wie man' es auch bie neutral gebliebenen eignen Bunbese genoffen, die Rhobier und Gumenes, recht fcmer fühlen ließ, daß fie nichts weiter als Crea turen Roms fenn.

Anfang des Macedonischen Arieges 171 noch ehe Rom gerustet war; nur durch einen hinterlistigen Waffenstillstand, der selbst die alten Senatoren emporte, konnte man die Beit dazu gewinnen. Doch gieng der Atieg 170 und 169 gludlich für Persens, dem nichts als Entschlossenheit und Einsicht fehlte, seine Vortheile zu nugen, die Ica Paulus Aemilius — gegen die Gewohnheit der Römer ein alter Feldberr — das Commando erdiest. Entscheidende morderische Schlacht den Podena 22. Jun. 168. So reicht Eine Stunde hin, ein Neich zu stürzen, das weiter keine Stude als eine Armee hat!

— Weichzeitig mit diesem Ariege, und höcht erwänscht

# 450 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

für Rom, war der Krieg des Antiodus Epiphanes gegen Aegopten. Kein Wunder, das- Rom erft 168 durch Popilius hier Frieden gebot! S. oben S. 329.

17. Die Bernichtung ber Macedonie ichen Monarchie batte gleich nachtheilige Folgen fur bie Sieger und fur die Besiegten. Ben ben erften reifte jest ichnell ber Borfag, aus ben Shieberichtern ber Welt ihre Beberricher ju werben; und die legten mußten in den nachsten 30 Jahren alle Die Leiben erdulben, Die von einem folden Uebergange ungertrennlich maren. Das bis: berige Suftem ber R. Politif mar ein auf bie Dauer unhaltbares Spffem, weil Boller fich zwar wohl burch Gewalt vollig unterjochen, aber nicht unter bem Mahmen ber Frenheit lange in 216s bangigkeit erhalten laffen. Die burch biefen Rrieg berbengeführten Zeitumftande trugen aber auch noch befonders bagu ben, bag bas Berhaltnig zwifchen ben Romern und ihren Bundesgenoffen fich nach benifelben balb andern mußte.

Die Aepublitanisirung bes vorher ausgeleerten Macedoniens (s. oben S. 367.) und Ihricums, "die, lant dem Betret bes Senats, "allen Bolfern zeigen sollte, baß Nom ihnen die Frepheit zu bringen bereit sep", geschab unter so drückenden Bedingungen, daß die Bezfreperen balb alles versuchten, einen Konig zu erbalten.

— Doch litt Griechenland noch weit mehr als Macedonien. Da während des Kriegs der Factionsgeist hier den höchten Grad erreicht hatte, so war der Uebersmuth

muth der Romifchen Faction, die meift aus feilen Bofer wichtern bestand, eben so groß, als die Werfolgung aller anders Gesinnten, selbst berer, die teine Parthep genommen hatten. Und doch glaubte Rom sich nicht eher sicher, als die es durch einen schwarzen Aunstgriff sich aller besdeutenden Gegner dort auf einmal entledigt hatte. S. oben S. 367.

18. Ganz in demselben Beist versuhr man jest auch gegen die übrigen Mächte, von der nen man noch Widerstand zu fürchten hatte. Sie sollten wehrlos gemacht werden; und jedes Mittel dazu war in den Augen des Senats jest errlaubt. Indem man die Streitigkeiten der Throna folger in Aegypten zu einer Theilung nüste, (s. oben S. 331.) bemächtigte man sich in Syrien, mit Zurückaltung des rechtmäßigen Errben in Rom, der Vormundschaft, um durch die Gefandten dort die Kriegsmacht zu Grunde zu 162 richten, (s. oben S. 308.).

entstehenden Entwürfe gegen Carthago kein isolirtes Project waren, sondern vielmehr mit dem ganzen damaligen System der Romischen Politik aufs genaueste zusammenhienzen, wenn ihre Austschrung auch allerdings durch mehrere einzelne Borfalle theils aufgeschoben, theils beschleunigt ward. Die Geschichte scheint in den unglaublis

#### 452 Funfter Abschnitt. Romifcher Stadt.

chen Mißhandlungen, die Carthago schon vor seis nem Fall erdulden mußte, den Bolfern, die es fassen können, ein Benspiel haben aufstellen zu wollen, was sie von der Herrschaft einer Abermachtigen Republik zu erwarten haben.

Saupt der Parthey, die Carthagos Zerstörung wollte, war Cato, theils aus Widerspruchsgeist gegen Scipto Rafica, den er habte, weil fein Einstuß im Senat zu groß war; theils weil er sich von den Carthagern bepfeiner Gesandtschaft dabin nicht genug geehrt glaubte; der Sieg Masinissa dabin nicht genug geehrt glaubte; der Sieg Masinissa daber drachte das Project zur Reise. — Anfang des Ariegs nachdem man Carthago treulos entwaffnet hatte 150, aber erst 146 wurde die Stadt durch P. Scipio Aemilianus eingenemmen und zerzstot; das Gebiet Carthagos aber unter dem Nahmen Africa zur R. Provinz gemacht.

20. Gleichzeitig mit diesem dritten Carthagis schen Ariege war ein neuer Arieg in Macedornien, ber einen andern in Griechenland zur Folge hatte, und das Schicksal bender lander ans derte. In Macedonien stellte sich ein gewisser Ans driscus, der sich für einen Sohn des Perseus ausgab, an die Spisse des höchst misvergnügten Bolks; nahm den Nahmen Philipp an, und ward besonders durch seine Verbindungen in Thracien 148 Rom sehr furchtbar, bis er durch Metellus ber siegt ward. Da Rom diesen Zeitpunct zu der Austlang des Achabschen Vundes nußen wollte,

ents

# "II. Per. bis auf die Gracchen. 134. 453

entstand dadurch der Achaische Krieg, (f. oben S.368.) der noch durch Metell angesan: gen; und durch Mummius mit der Zerstörung Corinths geendigt ward. Indem jest Grie: 146 chenland sowohl als Macedonien zu Römi: schen Provinzen gemacht wurden, gab Rom den Beweis, daß por der Unterjochung eiz mer Kriegerischen Republik kein Verhält: niß und keine Verfassung schütz, sobald die Zeitumstände sie möglich machen.

Man batte erwarten sollen, baß bie Bernichtung zweper ber erften handels ftabte ber Welt in demsels ben Jahre auffallende Folgen für ben Gang bes Sandels batte nach fich zieben muffen; allein bet handel von Carthago und Corinth hatte fich schon vorber meist nach Alexandrien und Rhodus gezogen; auserbem ersette Utica einigermaßen jeht die Stelle von Carthago.

21. Wahrend Rom auf diese Weise Thronen und Frenskaaten stürzte, erhielt es aber an einem i46 Spanischen Landmanne, Viriathus, einen Gegs ner in die sem Lande, dessen es sich nach einem Sjährigen Kampse nicht anders als durch Meus chelmord zu entledigen wußte. Aber auch nach seis 140 nem Tode dauerte noch der Krieg gegen die unberzwinglichen Rumantiner sort, die endlich Scispio Aemilianus zwar vertilgen, aber nicht uns 133 terjochen konnte.

Die

aminente Google

# 454 Bunfter Abschnitt. Momischer Staat.

Die Rriege gegen bie Spanier, bie unter allen unterjochten Bollern ihre Frepheit gegen Rom am barte nadigften vertheidigten, fiengen nach ber ganglichen Berbrangung ber Carthager aus bem Lande 206, bereits an 200. Sie murben fo hartnadig theils burd bie Befcafe fenheit bes bocht vollreichen Landes, wo faft jeber Ort eine geftung mar; theils burd ben Muth ber Ginwohner; vorzüglich aber burd bie Politit ber Romer, bie ibre Berbunbeten fiets gegen bie andern Boller bewage Die Rriege borten von 200-133 felten gang auf, und wurden meift jugleich im bieffeitigen Spanien, wo bie Celtiberer, und im jenfeitigen, wo bie Lufitaner bie machtigften Gegner maren, geführt. Sje maren am beftigften 195 unter Cato, ber bas bieso feitige Spanien gur Rube brachte: bann 185 - 179, wo bie Celtiberer in ihrem eignen Lande befriegt murben: und 155-150, wo die Romer in benden Provingen fo gefolagen wurden, daß man fich in Rom fürchtete bingen Die Erpreffungen und die Treulofigfeiten bes Servins Galba brachten Biriathus 146 an Die Spise feiner Ration, ber Enfitaner, boch verbreitete fich ber Arieg auch balb ins bieffeitige Spanien, wo gugleich mit mehreren Bollern befondere bie Ruman= tiner gegen Rom aufftanben, 143. Bald Sieger balb befiegt ift Biriatus gerade nach feinen Nieberlagen am furdtharften, weil er bas Local feines Lanbes an unben, und ben Character feines Bolls ju behandeln mußte. Rach feiner, burd Caepio veranstalteten, Ermorbung 140 wird zwar Luftanien unterjocht, aber ber Rumantinifde Krieg wird befto beftiger, und bie Dumantis ner nothigen 137 ben Conful Mancinus gu tinem nach: theiligen Bergleid. Als Scipio 133 ben Rtieg enbinte, ward es zwar in Spanien rubiger, bod war der nordliche Theil bes Landes Rom noch nicht gang unterworfen, wiewohl fie auch in Gallicien eindrangen.

22. Bolfeiler als ju allen biefen landern tomen die Romer gerade am Ende biefes Zeitraums ju bem Befig einer ihrer wichtigften Provingen, indem ber verracte Attalus III. von Dergas mus (ungewiß auf weffen Berrieb?) ihnen fein manges Reich vermachte, (f. oben G. 372.) bas fle auch fogleich in Befft nahmen, und uns geachtet bes Aufftandes bes fennwollenden Erben Ariftonicus behaupteten, indem fie bloß Phrys gien als Belohnung an Mithribates V. von Dons eus abwaten. Go mard alfo ber größte und fconfte Theil von Woederaffen durch einen Feders ftrich Gigenthum Rome. War biefe fonderbare Erwerbung ein Bert ber Abmifchen Politit, fo hat wenigstens Rom burch ben Untergang feiner Sitten , und bie furchtbarften Rriege , Die unter Mithribat die Folge bavon waren, far biefen Bus machs feiner Macht und feiner Reichthumer fcrede lich gebüßt!

33. Die auswärtigen Besthungen Roms aus fer bem eigentlichen Italien umfaßten, jest unter dem Nahmen Provinzen, — ein sochst bedeux eungsvoller Nahme in der R. Staatssprache, wie fast jeder andrer, — im B. das dieffeitige und jenseitige Spanien, Africa (Gebiet von Carrhago), Sicilien, Sardinien und Cors

attributed by \$4000 ft.

# 456 Fünfter Abfchnitt. Abmifcher Staat.

fica, Ligurien, bas Cisalpinische Gallien; im Q. Macedonien, Achaja und Asien, (Gebiet von Pergamus). Die Bewohner dieser lander waren vollige Romische Unterthauen. Die Berwaltung geschah durch Romische Magisstrate, die abgegangenen Consuls, und Praestors, denen Quaestors (General-Einnehmer) untergeordnet waren. Die Statthalter vereinigten zugleich in sich höchste Justiz: Civil: und Milistuirgewalt, (eine Hauptursache der schon jage entstehenden schrecklichen Bedrückungen); und forts dauernd blieben Truppen in den Provinzen. Durch Einsührung der Römischen Sprache, (außer wo man griechisch redete), suchte wan die Einwohner zu romanistren.

Dis gegen das Ende diefer Periode wurden die Praestors ausdrudlich für die Provinzen ernannt. Erft feit der Entitehung der quaelitiones perpetuad mard es Sitte, bag die abgegangenen Praetoren Provinzen erhielten, (propraetores), eine hauptquelle der Ausartung der R. Berfaffung.

C. SICONIOS de antiquo jure provinciarum in GRAEVII Thes. A. R. Vol. II.

24. Die Erwerbung biefer reichen kander hatte auf die Vermehrung der R. Staatseine kunfte natürlich einen großen Ginfluß. Rom war zwar kein Staat, der wie Carthago ganzlich von seinen Finanzen abhieng, aber das Gleichgewicht,

Das

#### II. Per. bie auf die Graechen. 134. 457

bes Rom in diesen zu erhaften wußte, ist doch bewundernswerth; und der Geist der strengen Ords nung zeigt sich auch hierin, so wie in jedem ans dern öffentlichen Institut. Wenn man auch in eins zelnen Fällen durch einheimische Anteihen, Versänderungen des Münzsußes, und Salzmonopol für den Staat, sich half, so war doch die Ordnung bald wieder hergestellt; und die Beute aus den eingenommenen Ländern war frenlich ein großer Ventrag für das Aerarium, so lange sie noch, wie bisher, sür den Staat, und nicht für die Keldheren gemacht wurde.

Quellen ber &. Finangeinnahme (voctigalia) waren: 1. Eribute. a. ber R. Burger b. t. Bermogens: Reuern, (bie febbch nach bem Rriege mit Berfens 168 ale nicht mehr notbig lange unterblieben): von bem Genat nach den jedesmaligen Bedurfniffen bestimmt. b. Eribute ber Socii in Italien. Sie fcheinen auch Bermogensfteuern gemefen gu fennt verfchieben wieberum ber eingelnen. a. Eribute der Provingen. Sie waren in einigen drudende Ropf: ftenern, in andern Barmogensftenern; wohn aber noch in allen die vielen theils orbentlichen, theils außerorbentlichen Raturallieferungen famen, fomobl fit bie Stabto halter, die meift tarirt wurden, als fur die Berforgung ber hamptftabt. 2. Die Gintunfte. von ben Staats : Do: manen, (Ager publicua), fomehl in Stellen, befonders Campanien, ale in ben Provingen, von benen bie Bebuten, (decumas) entrichtet werben mußten, die burch sidh. rige Berpachtung, von ben Cenforen angeftellt, erboben murden. 3. Die Gintunfte von ben Bollen (portoria) in ben Safen und Grengfiabten. 4. Die Giabinfle bus ben Bergmerten (memba), befondets ben Bonniden Sils 8f 5 ber:

# 438 Funfter Abfimitt. Othmifcher Staat.

befgruben; burd die Abgaben, welche die Beffer dem Staate entrichten mußten. 5. Die Abgaben der Sclaven die frepgelassen wurden, (aurum vicelimarium). — Alle Einnahmen flossen in die Staatseasse, das Acravium: alle Ausgaben aus derselben wurden ausschließend durch den Senat bestimmt, ohne baben, so wenig als bep den Abgaben, das Voll zu befragen. Beamte waren die quaestores, unter denen die foridae, (abgetheilt in docurias) zwar nur als Subalterne standen, aber nicht ohne großen Einsuß zu baben. Sie mußten, da sie nicht jahre Iich wechselten, den jedesmatigen Quastoren wohl unents bebrlich, und die Geschäfte, wenigstens das ganze Deztail, weist in ibren Handen sepn.

Ueber bie Momifchen Finangen war bisher bas hampt

- P. BURMANNI Vectigalia Populi Romani. Leiden. 1734. 4. — Seltdem baben mir zwen vortreffice Schriften darüber in Deutschland erhalten:
- D. S. Segewisch Barfuch über bie Abnischen Finanzen. Altona 1804. und
- 2. Bosse Grundzuge des Finguspesens im Römischen Staat. Braunschweiz. 1803. 2 Th. Bepbe umfassen swohl die Republik als anch die Monarchie.

#### Dritter Beitraum.

Bon bem Anfange der bargerlichen Unruhen unter ben " Gracchen, bis auf ben Untergang ber Republik.

134-20. (a. u. c. 620-724.).

Onellan. Meber die enfte Salfte diefes wichtigen Beite namms der Mapublit bis auf das Beitalter des Cicero Bervunter,

unter, find wir leiber! gerabe am barftigften unterrichtet! Rein einziger gleichzeitiger, ja auch nicht einmal ein fpates rer Schriftfieller, ber bas Bange ber Gefchichte behandelt batte, bat fich erhalten. Apptan de beilis civilibus, Diutarch in feiner Biographie ber Grachen, und ber geift: reiche Compendienfdreiber Bellejus Bacerculus, find fier die hauptforiftfteller; und felbft bie durftigen Inhaltes angeigen ber berfornen Bucher bes Livius (von greines bemius meifterhaft fupplirt); worben bier wichtig. Gir Die folgenden Beiten find Salluft's Ingurta und Car tilina zwen vortreffliche biftorifche Cabinetftude, befto fchapbarer, da fie uns gugleich mit dem innern Buftande Rome befannter machen; fein Sauptwert aber, die Sis ftorien, bat fich feiber! bis auf eine Angabl toftbarer Brud ftu de verlohren. In bem Beitalter bes Cafar und Cicero find fomobl bie Commentarien bes erftern, als bie Reden und bie Briefe bes lettern, reichaltige Quellen. Die une noch übrige Geschichte des Dio Caffius fangt mit dem Jahr 69. v. Chr. an. Bon Diu: tarch's Biographie en geboren außer ber Ber Grachen, für diefen Beitraum Die bes E. Marins, Spila, Lus cullus, Craffus, Gertorius, Caefar, Cato von-Utica, Cicero, Brutus und Antonius.

Bon ben Renern ift ber größere Theil biefes Beits raums befonders behandelt worden in:

De Brosses Mistoire de la republique Romaine dans to cours du VII. siécle par Salluste. III Voll. 4. à Dijon. 1777. Deutsch durch J. C. Schüter 1799 ff. mit Anmerstungen. 4 B. Der Werfasser dieses vortressichen Wertes gieng von der Ibee aus, den Sallust zu übersehen und zu suppliten. Es umfast daher außer der Uebersehung des Jugurtha und Catilins, den zwischen berden, von Sallust in den Historiis behandelten, Zeitraum von Sulla's Abdantung 79 bis 67 v. Ehr. nud ist gleich wichtig durch sich siehen, und durch die Periode die es behandelt.

# 460 Fünfter Miffnitt. Abnuifcher Studt.

vernement de la Republique Romaine. Paris. 1796. 6 Voll. 12. Wenn gleich das mit Recht fehr geschähre. Wert auch schon die verigen Zeitraume umfast, so muß es doch vorzugswelse hier genannt werden.

MABLE Observations sur les Romains. Génève. 1751.
a Voll. 8. Rebersicht der innern Geschichte, nicht obne
Beist, aber so obersichtlich wie die Observations sur
les Grecs eben dieses Schriftsters.

1. Wenn bie vorige Periode fast blog bie Befchichte ausmartiger Rriege mar, fo erfcheint Dom bagegen in biefem Beitraum faft in einem beständigen Buftande innerer Convulfionen, Die, zuweilen durch auswärtige Rriege auf einige Beit unterbrochen, fich balb nur wieder erneuers ten, um in noch beftigere Burgerfriege uberaugeben. Indem burch Die fast grengenlofe Dacht bes Senats eine bochft gehaffige Familiens ariftocratie gegrundet mar, gegen welche fich Die Bolkstribunen in ber Geftalt machtiger Demagogen erhoben, entstand baburch ein neuer Rampf zwifchen einer Uriftocratifden und Democratifchen Parthen, aus benen balb Race tionen murben, und welcher burch feinen Umfang amb feine Rolgen frenlich um vieles wichtiger als ber alte Streit zwischen Patriciern und Diebejern ward.

Die allmablich entfrandene Jamilienarifiocratie granbete fich auf die Theilnabme an den Magiftraten, bie

Die jest nicht uur um vieles potitifd:wichtiger, fondern burd die Bermaltung ber Provingen auch um vieles einträglicher geworben maren. Die jesige Arts foctatifde Parthey befteht baber and ben Regenteus familien, (nobiles), und ihr Mittelpunct tft ber Genat. - Der Rampf mit ber Segenparthen, ber plobe. mußte um fo viel beftiger werben, je größer theils wirtlich die Diffraude, befonders in ber Bertheilung der Staatslanderepen waren, welche fich in die Staatsverwaltung eingeschlichen hatten, und ben berra ichenden gamilien allein die Rrochte aller Siege und Eroberungen ficherten, und je michtiger bie Democratis foe Patthey burd die Anhaufung bes Pobels, (obne Erwerb, und boch in ben Comitien fimmend), befonbers ber gabliofen grengelaffenen, die obaleich . grembe, meift obne Gigenthum und Bermogen, bod ben größern Theil bes fogenannten R. Bolls jest anso machten, gewothen mar.

G. Al. Rupunti flommata gentium Romanarum. Goett.
1795. 8. Für die beutliche Ginsicht der R. Familiens
und also Staategeschichte fast unentbehrlich.

2. Anfang der Unruhen unter bem Tribunat 133 des Tib. Sempronius Grachus, den bes veits seine frühern Verhaltnisse zum Mann des Volks gemacht hatten. Sein Zweck war Erleich; verung des Zustandes der niedern Volksclassen; und das Mittel dazu sollte die beffere Vertheis lung der Staatslanderenen sen, die fast ausschließend in den Handen der Aristocraten war ren, wodurch seine Resorm nothwendig gleich ansangs ein Kampf gegen die Aristocratie

marb.

#### 462 Funfter Abschnitt. Romifther Staat.

ward. Allein schon Lib. Grachus mußte bie Ersahrung machen, daß ein Demagog da nicht stehen bleiben kann, wo er will, wie rein auch die Absichten find, von denen er ausgeht; und da er gegen die Sitte die Erneuerung seines Tribunats verlangte, siel er als Opfer seiner Entwürse.

Das erfte Mgrarifde Sefes bes Bracons, nach ber vergeblichen Interceffion feines Collegen Detavins, ber abgefest marb, vom Bolle bestätigt, bem gu Folge Miemand über 500 Meder, und jeder Cohn die Salfte bavon befigen follte, war eigentlich die Erneuerung der alten I.ex Licinia, aber freplich in dem jesigen Rom, mo es ein Gingriff in bas angemaßte Gigenthum aller großen Familien mar, von unenblich großerer Bedeutung, als in bem frubern Rom. - Rieberfegung einer Commiffion gur Bertheilung der Landeregen, ber in: gleich die Unterfuchung gegeben ward, was Ager pablicus fen, ober hicht? - Reue populare Borfolige bes altern Gracous, befonders jur Bertheilung ber Schabe bes verftorbenen R. Attalus von Vergemus, um bie Ernenerung feines Tribunats an erbalten; - großer Aufftand und Ermordung bes Lib. Gracous buth die Ariftocratifde Parthey unter Scipio Rafica, am Tage ber Babl ber neuen Bollstribunen.

3. Doch wurde mit dem Fall des Saupes der neuen Parthen die Parthen felber nichts wer niger als vernichtet. Richt nur war an keine Aufhebung des Ackergesetzes zu denken, sondern der Senat mußte es vielmehr geschehen laffen, daß die, durch den Tod des Gracehus in der Commission

mission deledigte, Stelle wieder besetht ward; und selbst Seipio Nasica mußte unter dem Bors wande einer Gesandtschaft nach Aften entfernt werz den. Zwar bekam die Parthen des Senats an dem aus Spanien zurücksehrenden Scipia 133 Aemilianus († 129) auf kurze Zeit eine große Stüße, doch halfen ihr am meisten die innern Schwierigkeiten, die der Aussührung des Gessessentgegenstanden.

Großer Sclavenaufftand in Sicilien unter Emus, 134—131. Er trug nicht wenig ju ber Belebung bes Streits in Rom ben, weil er die Rothwendigleit einer Reform zeigte.

4. Sichtbares Bestreben ber Bolkstribunen zur Bergrößerung ihrer Macht, die sie durch Gracchus einmal hatten kennen lernen. Nicht genug, daß sie Sig und Stimme im Senat 130 erhielten, wollte Carbo auch die Erneues rung ihrer Wurd e gesesmäßig machen. Durch eine ehrenvolle Entfernung der Häupter der Bolkse parthen kam man indes dem Ausbruch neuer Uns ruben noch auf einige Jahre zuvor.

Erfte Gründung der R. Macht in Gallia transalpina' burch M. Fulvius Flaccus, indem man Massilia hulfe fandte, 128. Bereits 122 ward burch die Bestes gung der Allobroger und Arverner durch Q. Fastius, gegen die man die Arduer als Bundesgenoffen in Schuß genommen hatte, das füdliche Galilien Romische Proving. — Cinnahme der Bade artischen

#### 464 Funfter Abichnitt. Momifcher Staat.

rifden Infeln durch Metellus, 123. - Quacfun bes C. Gracchus in Garbinien, 128-125.

5. Doch halfen diese Palliatismittel nichts, als E. Grachus, mit dem Borfat in die Just fapfen seines Bruders zu treten, aus Sardinien purucklant. Zwar fiel auch Er endlich als Opfer feiner Plane; allein der Sturm, den Er mahrend seines zwenjährigen Tribunats erregte, war defto heftiger, je größer schon ben feinem Anfange die Bahrung war, und je mehr er an den glanzen: ben Talenten, die den machtigen Pemagogen bil den können, den altern Bruder übertraf.

Erftes Eribunat bes C. Gracous, 123. - Er neuerung und Scharfung bes Agrarifden Gefebes. Allein indem er burch feine bemagogifden Runfte jugleid . Die Gabrung vergrößerte, und die Erneuerung feine's Eribun'ats auf bas folgende Sabr 122 er-. bielt, erweiterte er auch feine Plane fo, baf fie nicht bloß fur die Ariftacratie, fondern auch fur ben Ctant bodit gefahrlich murben. - Entftebung ber Getraides austheilungen an bas arme Boll. - Plan an ber Umschaffung bes Ordo equeftris ju einem politischen Corps, als Gegengewicht gegen ben Senat; indem er bie bem Genat entriffenen judicia auf ibn übertrug. - Rod wichtigerer Borichlag ju ber Ertbeilung bes Burgerrechts an bie Italifden Bolfericafe ten: fo wie gu ber Anlage von Colonicen nicht bloß in Campanien, fonbern auch außerhalb Stalien, in Carthago. Mur bie bocht feine Politil bes Cenats, indem man burd ben Eribun Livius Drufus ben . Mann bes Bolbs bam Bolt aus ben Angen gu bringen mußte, verbinberts feinen wolligen Erimund; und ein:

mal im Sinten, mußte Gracous bald die Erfahrung jedes Demagogen machen, daß alsdann fein ganglichet . Fall unvermeidlich ift. — Großer Aufftand und Ermors dung des C. Gracous 121.

6. Der Sieg der Aristocratischen Faction war dießmal nicht nur um vieles vollständiger und blus tiger, sondern sie wußte ihn auch so gut zu nußen, daß das Agrarische Geset des Gracchus eludirt, und zuleht gar aufgehoben wurde. Aber der eins mal ausgestreute Saame zu Unruhen, besonders unter den Italischen Bundesgenossen, ließ sich nicht mehr ersticken; da einmal ben den Beherrschten die Idee aufgestiegen war, daß sie Mitherrscher sen wollten. Wie bald der Streit der Factionen nicht nur erneuert, sondern auch ein Bürgerkrieg ausbrechen sollte, hieng fast nur bloß von dußern Umständen und dem Zufall ab, ob sich ein kühner Ansührer fand.

Elubirung bes Adergesebes zuerst burch Ausbebung ber Unverdußerlichtelt ber vertheilten Staatslinderepen, woodurch die Optimaten sie wieder an sich taufen durften. — Darauf durch bie lex Thoria: gangliche Einstellung allet weitern Bertheilungen, gegen einen Grundzins, der bem Bolte ausgetheilt wurde: allein sehr bald hort auch bies fer Grundzins auf.

D. S. Segewisch Geschichte bet Grachischen Unruhen. Motong, 1801.

Meine Gefcicte der Revolution ber Gracchen, in: Rleine hiftorifae Coriften B. I. 1808.

# 466 Funfter Michnitt. Romischer Staat.

7. Am sichtbarsten wirkte biefer Factionsgeist auf die Sitten zuruck; die jest um desto schnels ler zu sinken ansiengen, je mehr auch die auswarstigen Verhältnisse dazu bentrugen. Weder die Strenge der Censur, noch die Auswands: gesetze (leges sumtuariae), und die, jest schon nothig werdenden, Gesetze gegen den Coelibat, konnten hier helsen. Nur sollte man diese Corrupstel nicht bloß in der Habsucht der höhern Stånde, sondern auch eben so sehr in der Zügellosigseit des großen Hausens suchen.

Der gurus in Rom war guerft offentlicher Que gus, burd bie abermaßige Bereicherung bes Metarii. befonders in den Macedonifchen Rriegen, ebe er Pris vatlurns murbe; und auch diefem gieng bie Sabfuct ber Großen geraume Beit voran. Die hauptquelle gut Befriedigung ber lettern fand fich zwar in den Erprefe fungen ber Stadthalter in ben Provingen, bie, ans fer ihrer gu großen Dacht, ihnen icon die Entfer: nung etleichterte, und bie t leges repetundarum menig hinderten; aber vielleicht noch mehr trug bas Streben der verbandeten Furften und Ronige dagu ben, fich im Senat eine Partben gu erhalten; bie balb nicht anders wie erfauft werden, fonnte, und neben ber Sabinot angleich ber Intrigue Rahrung gab. Aber ber Privatlurus bedurfte allerdings erft Beit um ju reifen. Erft nad ben Mithribatifden Kriegen erreichte er feine Sobe.

C. Meiners Geschichte bes Berfalls ber Sitten und ber Staatsverfaffung ber Romer, Leipbig, 1782.

Meierotto Sitten und Lebensart der Abmer gu verschiedes nen Zeiten der Republik. Berlin, 1776. Die umfagenofte Behandlung des vielfeitigen Gegenstandes.

€. 3. Båt:

- C. 2. Botriger Gabina, oder Morgensenen im Publimmer einer reichen Romerin. Leipzig. 1806. 2 Eb. Eben fo mabre als schone Darftellung des Romischen Franen: Lurus, aber erft zur Zeit seines höchften Glanges.
- 8. Am auffallendsten zeigte sich jene Corruptel in dem nachsten großen Kriege, ben Rom in Africa gegen den adoptirten Enkel des Masinisa, magnetha von Numidien, und bald auch gegen bis seinen Berbündeten Bochus von Mauretanien, in sühren hatte. Angezündet und unterhalten durch die Habsucht Romischer Großen, die Jugurtha meist schon von Numantia her kannte, bahnte er aber auch in E. Marius einem neuen Demagozgen den Weg zu seiner Vergrößerung, der, zus gleich surchtbarer Feldherr, dem Staat um vieles verderblicher als die Gracchen wurde.

Anfang ber Banbel bes Jugurtha mit ben gwen Gobnen Des Micipfa, und Ermordung bes einen, Siempfal, 118. - Als ber andere Abherbal fic nach Rom wens bet 117, fiegt jest fcon bie Parthey bes Jugurtha, und erbalt eine Theilung bes Reichs. - - Rener Angriff auf Abherbal, der in Girta belagert, ungeachtet einer wieders bolten Gefandtichaft von Rom an Jugurtha, fic ibm ends lich ergeben muß, nub umgebracht wird. 112. Der Eris bun C. Demmins nothigt ben Genat jum Rriege ges gen Jugurtha; allein Jugurtha ertauft fic ben Krieben vom Cf. Eulpurnius Difo III. - Doch verbindert Memmins bie Beftatigung des Griedens; und Jugurtha wird gur Berantwortung nach Rom gefobert. Dens noch hatte er mabricheinlich feine Losfprechung ertauft, wenn die Ermorbung feines Betters bes Daffiva 110 S 8 .2

# 468 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

burch Bomilcar's Husse es nicht unmöglich gemacht hatte. Erneuerung bes Kriegs unter dem Es. Sp. Albinus, und bessen Bruder Aulus 110, bochst unglücklich, bis der unbestechtiche Q. Metellus das Commando erzhick 109, der ungeachtet der großen Talente, die Jugurztha iest auch als Feldberr entwickelte, und seiner Berbind dung mit Bocchus 108, den Krieg geendigt haben wurde, wenn er nicht durch Marius, der durch seine Popularität sich das Consulat erschich 107, verdrängt worden wäre. — Und doch mußte auch Marius erst Bocchus zum Berrätber machen, um durch ihn Jugurtha in seine Hande zu bestommen. 106. — Numidien wird zwischen Bocchus, und zwey Enteln des Massinsa, hiempsal und hiarzbas, getbeilt.

9. Die Erhebung bes Marius znm Confulat brach nicht nur an fich die Macht der Ariftocras tie, da ein Meuling ohne Geburt, (homo novus), jest jum erftenmal gezeigt batte, bag ber Weg felbft an ber bochften Stelle auch fur ibn offen fen; fondern die Are, wie er, gegen Romifche Sitte, feine Armee fich aus bem Pobel (capito censis) gebildet batte, mußte ibn doppelt furcht bar machen. Doch wurde er bie Verfaffung schwerlich gefturzt haben, wenn nicht ein neuer, bochft gefährlicher Rrieg, ba bie machtigften Bol fer bes Morbens, bie Cimbern und Teutonen, Italien ju verschlingen drobeten, mabrend in Gie 104 eilien zugleich ein neuer furchtbarer Gelaven bis frieg wuthete, ihn unentbehrlich gemacht hatte. Allein nach ber Miederlage mehrerer Romischen

Stratifically GOOMS

Deere

Heere, glaubte bas Bolt nur in bem Sieger bes Jugurtha den Retter Italiens zu finden; und Marrius wußte dieß so gut zu nußen, daß er 4 Jahre nach einander Consul blieb.

Die Cimbrer ober Cimmerier, mabriceinlich ein Bolt germanifden Stamms, aus ben Lanbern obere balb dem fcmargen Deer, verurfacten eine Bollerman. berung, bie fic von bort bis nach Spanien erftrecte. 3hr 3ng, vielleicht burd Mithribars Scuthifden Rrieg veranlagt ober beforbert, gieng, wie die meiften Romabenguge, von Often nach Beften, langs ber Donau. Bereits 113 folugen fie in Stepermart bey Moreja ben Ef. Papirius Carbo. - Ben ibrem weitern Buge nach Beften biengen fic beutiche, celtifde und belvetifche, Bolfer (Teutonen, Ambronen, Tiguriner,) an fie an. - Angriff auf bas R. Gallien 109, in bem fe Bobnfige fordern, und Rieberlage bes Ef. Junius Silanns. - Riederlage bes 2. Caffine Longinus und bes D. Aurelius Scaurus 107. - Sauptnies berlage ber Romer in Gallien 105 burch ben 3wift ihrer Reibherrn, bes Ef. En. Denlius und Q. Gervilius Caepio verurfact. Marius erbalt bas Commande und bleibt Conful von 104-101. Die Banberungen bet Cimbrer, (von benen ein Theil felbft über Die Pprenacen gieng, aber von ben Celtiberern gurudgefchlagen warb, 103) ließen Marius Beit, feine Armee gu bilben; erft 102 verfucten fie, indem fie fich theilten, Die Tentonen burch die Provence, die Cimbren felbft burch Eprol, in Italien einzubringen. - Grobe Rieberlage und Bertilaung ber Tentonen burch Marins bey Mir 102. -Dagegen wirtlicher Ginbruch und Fortidritte ber Cima bren, bis Marins bem Catulus ju Sulfe fommt. Große Schlacht und Rieberlage ber Cimbren am Padus, 30. Juli 101.

J. M61-

#### 470 Fanfter Abschnitt. Romifcher Staot.

J. Multan bellum Cimbricum, Tigur, 1772. Ein 3113 gendversuch bes berühmten Geschichtforschers. cf. Manuers Geographie zc. Th. III.

10. Wenn schon bereits während dieser Arjege die Macht der Volksparthen sichtbar gestiegen war, so brach doch der Sturm jest erst recht aus, da 100 Marius das 6te Consulat sich erkaufte. Jest in Rom selbst gegenwärtig, wollte er sich an sein nen Feinden rächen; und was vermochte der Sex nat, wenn in dem Consul selbst ein Demagog an seiner Spisse stand? — Seine Verbindung mit dem Tribun Saturninus, und dem Praetor Glaucias, schon ein wahres Triumvirat, wurde nach der Verdrängung von Metellus die Repus blik gestürzt haben, wenn nicht die freche Zügelz losigkeit der Rotte seiner Verbündeten ihn genöthigt hätte, ihre Parthen zu verlassen, um nicht alle Popularieat zu verlieren.

Der Angriff des Complots, das den Schein haben wollte in die Fußkapfen der Gracchen an treten, war guerk gegen den Q. Metellus, das Haupt der Parthep des Senats, und den Robfeind des Marius von Africa der, gerichtet. Nach seiner Berdrugung durch ein neues Acergeseb, dem er sich widersebte, nsur pirte diese Faction iest die Rechte des Volks, und bedauptete sie gewaltthätig in den Comitien, die sich dep der neuen Cousulwahl ein großer Ausstand aller rechtzlichen Bürger, jeht durch Marius selber begünstigt, gegen sie erbob, und Saturninus und Glaucias, im Capitol belagert, sich ergeben mußten, und hingerichtet wur-

wurden. — Eine Folge bavon mar balb bie Juridrufung bes Metellus aus feinem freywilligen Eril 99, felbft gegen ben Willen bes Marins, ber fic nach Affen entfernte.

11. Die wenigen Jahre ber Rube, welche bis Rom jest genoß, brachten manches Gute unb 91 Bofe gur Reife, wogu ber Saame icon vorber. ausgestreut mar. Indem Die jest auffeimende Ber redfamfeit in einem D. Antonius, L. Craffus n. a. gegen die Bebrucker ber Provingen in ben Staatsprocessen (Quaestiones) angewandt ward; and einzelne eble Manner Die Bunden Siciliens, Aftens und andrer Provinzen, burch eine beffere Bermaltung ju beilen fuchten, wurde bie jegige Macht bes Ordo equestris eine meue Saupts quelle von Digbrauchen. Seitbem er außer bem Benfig in ben judiciis, ben ihm C. Gracchus berfchaft bane, auch in bem Befig ber Pachi tungen und baber auch ber Erbebungen ber Staarbrevenuen in ben Provinzen gefommen war, konnte er nicht nur jeber Reform, Die man bier vornehmen wollte, fich leicht widerfegen, fondern auch in Rom ben Genat in Abbangigfeit erhalten. Der jest entftebenbe Streit über Die Judicia zwifchen ibm und bem Genat ward eie ner der verderblichsten für die Republit, ba bie judioia burch benfelben nur jur Stillung von Drie pathaß, und felbft jur Berbrangung ber größten Mans **G94** 

pitterity Google

#### 472 Fünfter Abfchnitt. Romischer Staat.

Manner gemißbraucht wurden. Zwar wurde ber Besiß in ihnen durch den Tribun M. Livins Drusus (den jungern) dem Ritterstande zur Halfte wieder entrissen; allein die Art, wie er es that, blies leider! ein Feuer wieder an, das schon seit den Graechen immer unter der Asche gegloms men hatte.

Erwerbung von Eprene burch bas Teffament des A. Apion 97, bas jedoch, wiewohl wahrscheinlich gegen Entrichtung eines Tributs, seine Unabbangigteit behielt.

— Beplegung der Streitigkeiten zwischen den Königen in Borderaffen, durch ben Praetot Sulla, 92. (Poben S. 376.)

paltung des Römischen Burgerrechts, und dars aus entstehender blutiger Krieg der Bundess genossen. Wenn gleich der Druck Roms ihn entsernt vorbereitete, so wurde er doch durch die Intriguen Kömischer Demagagen, die seit dem Geseh des jungern Grachus stets diesen Bols korschaften mit der Ertheilung des Burgerrechts schmeichelten, um sich unter ihnen eine Parthey zu machen, eigentlich angesacht. Man sah aber bald, daß es den Verdündeten selber nicht an Häuptern sehlte, die große Plane zu entwersen, und mit Nachdruck anszusähren wußten. Italien solles Eine Republik, und statt Rom, Corssinium

finium die Sauptstadt berfelben werben. Auch tonnte Mom nur baburch sich retten, bag es den Berbundeten bas volle Burgerrecht, aber allmählig, ertheilte.

Indem von ben Berbunbeten feit ben Unruhen ber Grachen ftete große Schaaren nach Rom ftromten, bie im Golbe bortiger Demagogen ftanben, murbe burch bie lex Licinia Mucia 95, welche biefe aus Rom entfernte, ber Grund gur Revolte gelegt. Bereits feitbem fiengen bie Conspirationen unter biefen Bullern an, und gebieben ohne Storung ju einer folden Reife, daß bie Rad: laffigleit Roms nur durch bie bortige Barthermuth, melde burd bie lox Varia of gegen bie Beforberer bes Aufftandes nur noch mehr eutflammt murde, ertlatlich ift. Die Ermordung bes Tribuns Livius Drufus 91, eines febr gwepbeutigen Manues, brachte die Sache jum Musbrnd. In ber Berbindung waren bie Darfi, Bicena ted, Peligni, Marrucini, Frentant, Samnis tes, (bie jett eine Sauptrolle fpielten), Sirpini, Mpuli, Lucani. - In bem Rriege, ber befto blutis ger mar, je baufiger bie einzelnen Gefecte und Belagerungen, befondere ber M. Colonicen; maren, glanaten von R. Geite besonbers En. Dompeins, (ber Bas ter), L. Cato, Marins, vor affen aber Sulla: unter den allgemeinen gelbheren ber Berbunbeten Dompaediue, C. Papius u.a. - Ertheilung bes Burgerrechts zuerst an die trengebliebenen Latiner, Umbrer u. a. burd bie lox Julia 91: barauf aber auch durch die lex Plotia allmählig an die übrigen. Doch blies ben noch einzelne unter ben Baffen.

HEYNE de belli socialis causis et eventu in Opusc. T. III.

13. Der jest geendigte Krieg veranderte wer fentlich die Verfassung, da Rom jest nicht mehr Gg 5

#### 474 Bunfter Abschnitt. Romifcher Staat.

staats blieb; und ungeachtet man die neuen Burger nur in 8 Tribus enrollirte, mußte ihr Einfluß auf die Comitien doch bald fühlbar werden, da fie so leicht zu Factionen zu benühen waren. Außerdem war der schon lange genährte Privathaß zwischen Marius und Sulla durch diesen Krieg um desto mehr gewachsen, je mehr Sulla's Ansehen in demselben gestiegen, und das des Marius gesunken war. Es bedurfte nur eis ner Veranlassung, wie der jest ausbrechende erste Pontische Krieg sie gab, um einen Vürgerkrieg zu erregen, der die Frepheit Koms zu vernichten drohte.

14. Berbindung des Marius mit dem Tris
88 bun Sulpitius, um durch ihre Faction das
bereits dem Conful Sulla vom Senat gegebene
Commando gegen Mithridat zu entreißen. So
leicht auch Sulla, seiner Armee gewiß, an
ihrer Spiße die Häupter der Faction vertrieb,
so schien er es doch noch nicht zu wissen, daß eine
Faction selber damit noch nicht vernichtet ist. Wie
zweckmäßig auch seine übrigen Ginrichtungen was
ren, so war die Erhebung Cinna's zum Com
fulat doch ein Staatssehler, für den Italien
noch härter als er selber dußen mußte. Wie vies

Blut ware geschont worden, wenn Sulla damals nicht zur Ungeit hatte popular fenn wollen!

Borschläge des Sulpitins zur gleichmäßigen Vertbeilung der neuen Burger und Freygelaffenen durch alle Tribus, um dadurch aus ihnen seine Faction zu bilden, die durch einen gewaltsam gesaßten Volksschuß das Commando dem Marius überträgt. — Marsch des Sulla auf Rom, und Vertreibung des Marius, der unter saft unglandlichen Abenthenern nach Africa entsommt, und nebst seinem Sohn und 10 seiner Andager geächtet wird. — Wiederherstellung der Macht des Senats, und Eupplirung desselben durch 300 Nitter. Sulla eilt, nachdem er seinen Freund E. Octavius und seinen Beginer L. Einna zu Consuls hat wählen lässen, nach Gries chentand.

Is. Erster Krieg mit Mithribat bem bis Großen, burch Sulla gegen die Feldheren des 85 Königs in Griechenland siegreich gesührt, bis er, mit Zurückgabe aller Eroberungen, sich auf sein väterliches Reich beschränkte. Wenn Rom seit Hannibal's Zeiten keinen solchen Gegner gesehen hatte, als den König von Pontus, der in wenig Monathen Herr von ganz Vorderassen, Macedornien und Griechenland, schon Italien selber bedrozhen konnte, so mußte der Krieg auch von Römisscher Seite von ganz andrer Natur werden, als alle vorhergehende, weil Sulla, nach dem Sieg der Gegenparthen, während desselben in Rom, ges achtet, ihn mit seinen Hülfsmitteln, und seis ner

# 476 Funfter Abschnitt. Romifther Staat.

ner Armee führen mußte. Die unglucklichen tans ber, die der Schauplaß besselben maren, fuhle ten dieß eben so febr mabrend des Kriegs, wie Italien es nach dem Kriege empfinden mußte.

Anfang bes Rriegs burd Mitbribat, noch por Enbis gung des Kriegs mit den Bundesgenoffen 88, indem er fich Cappadociens und Paphlagoniens bemachtigt. Er war durch feine Berbindungen mit den Boltern langs ber Donau und feine Seemacht nicht weniger furchtber als burd feine Landmadt; und bie Erbitterung ber Afiaten gegen Rom erleichterte ibm feine Unter: mehmungen. - Doppelter Sieg über ben S. Ricomes Des von Bithpnien und ben &. gelbheren DR. danilind, wovon die Eroberung von gang Borberafien, Die Infel Abobus ausgenommen, Die Rolge war. Ers morbung aller R. Burger in ben Stabten Borbers affens. - . Uebergang ber A. Seere unter bem Kelbberrn Ardelaus nad Griedenland, we athen Sauptwaffenplas wirb. - Belagerung, und enblide Eroberung bes ungludlichen Athens burch Gulla 1. Mars 87. -Bioberholte große Rieberlagen ber Segre bes Dithribates unter Arcelans bep Chalcis und barauf bep Dr= comenus burd Gulla 86', beffen Plane gewöhnlich auf Die Bernichtung feiner geinde berechnet maren. -Anfang ber Friedensunterhandlungen burd Arcelaus, Die aber erft burd eine perfonlide Unterrebung gwis fden Gulla und Mithridat beendigt murben 85. - Con porbin war von der Gegenparthey in Rom caber ber gelds herr 2. Balerius glacens mit einer neuen Armee wad Borderaffen fowohl gegen Gulle ale Mithridat gefoidt, ber aber von feinem Legaten gimbria ermor bet warb. Fimbria erhielt zwar Bortbeile aber ben Somig; wurde aber von Gulla eingeschloffen und entleibte fic felbft. - Comobl burd bie Bagellofigfeit ber Armee, die Gulla nicht beforanten burfte, als burd Nie

Die ungeheuern Contributionen, die er nach bem Frieden gur Juhrung bes Italifchen Kriegs in Borbers a fien erpreste 84, und die Geerander, bis aus den aufgelofeten Flotten des Konigs entstanden, murden diese ungludlichen Lander, besonders die reichen Stadte, fast vollig zu Grunde gerichtet!

Nom sethst eine Revolution vor, durch welche nicht nur die von Sulla wiederhergestellte Ordnung umgestoßen ward, sondern durch den Sieg der democratischen Faction unter Cinna und Marius eine wilde Poblelanarchie entstand, die selbst durch den leider! um etwas zu spat für Rom erfolgten Tod des Marius nur noch schlimmer ward, da selbst ihre eignen Anführer die roben Horden nicht mehr bandigen konnten. So surchts dar auch die Aussicht der Rücklehr des geächtes ten Sulla war, so konnte es doch für alle, die nicht zu dem Pobel, oder dem Anhange seiner Haupter gehörten, die einzige Hossung bleiben.

Aufftand bes Cinna auf Antrieb ber Berwiesenen, bald nach Sulla's Abreife, indem er durch die Bertheising ber neuen Burger durch alle Tribus fic eine Parthey zu bilden such; aber durch E. Octavius, au der Spide des Senats und der alten Burger, aus Kom vertrieben, und des Consulats entseht wird 87. Doch bildet er sich bald ein machtiges Heer in Campanien, und ruft Marins aus dem Eril zurück. — Einsnahme und Plünderung des ausgehungerten Noms, und schreckliches Blutbad, nach welchem sich Mastins

#### 478 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

rins und Einna felber zu Consuls ernennen, und Ente la gedchtet wird. — Kod des Marius 13. Jan. 86, dem als Consul E. Papirius Carbo folgt. — Die Bermittelung des Senats tonnte nichts fructen, da die Hampter bender Parthepen nur in der Vertilgung ihrer Gegner ihre Siderbeit saben. Die Ermordung des Cinna durch seine eignen Soldaten 84, berandte aber vollends die herrschende Faction eines allgemeinen Oberhanpts. Weder der feige Carbo, wenn er gleich allein Consul blied, noch der ungeschicke Nordanus, noch der Jüngling E. Marius (der Sohn), hatte dazu genug personliche Autorität, und Sertorius verließ Italien noch zur rechten Zeit, um in Spanien ein neues Feuer anzugünden.

17. Gulla's Rudfehr nach Stalien, und foredlicher Burgerfrieg, erft nach ber Bertilgung bet bemocratischen Faction burch feine Erhebung jum beständigen Dictator geendigt. Wenn gleich feine Feinde ihm noch fo febr der Ball nach überlegen maren, fo hatte boch ibre Parthen fo wenig innere Seftigfeit, bag ibm und feinen Beteranen ber Sieg nicht leicht entfteben fonnte. Das Gemegel mabrend des Rriegs traf am meiften bie Stalifchen Boller, Die auf Marius Seite gemefen maren, um fur feine eignen Gols baten Plag ju Rieberlaffungen ju geminnen; allein Rom felbft mußte bie Schrecken ber neuen Revo. lution erft nach dem Siege empfinden. Gulla's Profeription, die eigentlich nur feine Reinde treffen follte, mar die Lofung ju einem allgemei:

nen

men Morden, weil jeder sich auch ben der Geles genheit der seinigen zu entledigen suchte; und Habsucht wirkte daben noch mehr als Rachs sucht. Wer war in diesen Tagen des Entsesens in Italien seines tebens oder seines Eigenthums sicher? — Und doch, wenn man den tief verderbs ten Zustand unter der vorigen Pobelherrschaft kennt, und abrechnet, was ohne Sulla's Wissen geschah, und er zur Befriedigung seiner Armee thun mußte, ist es schwer zu sagen, in wie fern ihn der Vorwurf einer zwecklosen Grausamkeit triffte

Rad Sulla's Landung fogleich Sieg über Dorbanus, und Gewinnung der Armee des Ef. Scipio burch Beftes dungen. 82. - Judem fast alle angesebene Danner fic får Eulla erflaren, und ber junge Pompejus ibm eine felbftgeworbene Armee guführt, gewann feine Gade eben fo febr an Unfeben, ale er felber an Dacht. - Gies ben Sacriportum über ben jungern Marius, ber fich in Praenefte wirft und bort belagert wird. - Die Enticheibung aber gab erft bie große Solacht vor ben Thoren von Rom gegen bie Armee ber Samniter unter Telefinus, wovon fowohl der Kall von Praemefte, als bie Ginnabme Roms bie Folgen waren. Dach der barauf erfolgenden Proferfption last fic Gulla gum beftanbigen Dictator ernennen, indem er feine Dacht in Rom durch 10,000 frengelaffene Sclaven ber Pros fcribirten, in Italien aber burd bie Colonieen feis ner Beteranen, gegründet auf Roften feiner geinde, űdett.

#### 480 Funfter Abichnitt, Romischer Staat.

18. Große Reform ber Staatsverfaß bis fung mabrent ber zwenjabrigen Dictatur 79 Des Gulla. Die Aristocratie bes Senats, ben er aus den Rittern supplirte, wird nicht nur wies ber bergeftellt; fondern die Quellen follen auch vers ftopfe werden, aus benen bisher ber bemocratifche Unfug gefloffen mar. Die Urfache feiner fren: 79 willigen Abdankung lag mabricheinlich in feir ner naturlichen Indoleng, Die eine uppige Rube einer mubfamen Thatigkeit vorzog, fobald feine Leidenschaften ibn nicht mehr ju biefer anspornten. Doch bleibt ibm der große Vorzug vor Marius, daß er nicht das bloge Spiel feiner Leidenschaften war. Gulla's ganges Benehmen mar bis ans Em be feiner Rolle fo confequent, bag er jur Ger nuge gezeigt bat, er miffe febr mobl, - was Dlarius niemals mußte, - was er julegt wolle.

Innere Einrichtungen bes Sulla durch die leges Corroliac. 1. Geseh zu Beschränkung der Aribunen durch Entziehung ihrer legislatorischen Gewalt. 2. Geseh über die
Gelangung zu den Magistraten; — die Jahl der Praetoren
wird auf 8, der Quaestoren auf 20 erhöht. 3. Geseh do
majestate, besonders zur Beschränkung der Stattbalter in
den Provinzen, und Abstellung ihrer Bedrückungen. 4.
Geseh do judiclis, wodurch die Judicia wieder dem Semat übertragen wurden. 5. Mehrere Policenzesehe de licariis, de vonesiciis etc. zur Erhaltung der Sicherheit und
Rube in Rom, worauf alles ansam. 6. Das Geseh de
civitato entzog den Latiuis und mehreren Italischen Städten und Bölserschaften das ihnen verliehene Bärgerrecht

wieder, obgleich wir den Inhalt desfalben nicht genam wiffen. — Ansmärtige Ariege. — Arleg in Africa gegen die Häupter der democratischen Faction, En. Dod mitius und den König Harbas, durch Pompejus teh umphirend geendigt, 80. — Iwepter Arieg mis Mithridat, von Murena, zu dem Archelaus überges gaugen war, zum Theil auf dessen Antrieb, und um eis nen Triumph zu verdienen, angefangen, aber auf Suls la's Besehl durch einen Bergleich geendigt. 81.

19. Doch tounten in Rom Gulla's Ginrich: mingen unmöglich bauern, weil bas Uebel tiefet lag, als bag es burch Gefege fich batte ausrotten laffen. Ein Frenftaat, ber, fo wie Rom, feinen Mittelftand enthalt,. muß icon feiner Matur mach beständigen Convulfionen unterworfen fen, die besto befriger find, je größer er ift. Dagu tam, bog burch bie fast allgemeine Beranberung bes Eigenehums in ben legten Mevolutionen burch dang Italien eine machtige Parthey entftanben war, die nichts febnlicher als eine Gegenrevolus tion munichte. Und wie viele junge Danner; wie ein Lucullus, Eraffus, per allen aber ein Dompejus, hatten icon in ben legten Sturi men eine Laufbahn angefangen, bie fie noch nicht Willens waren ju enbigen? Es fann als fo nicht befremden, wenn ichon gleich nach bem Tobe des Gulla († 78) ein Conful M. Memi: lius Lepidus einen Berfuch machen tounte, 'ein 56 awen:

# 482 Finfter Abfchnitt. Romifder Stoet.

zwenter Marins zu werden, ber nur durch die Festigkeit und den Much eines so großen Burgers, als sein College Q. Lutatius Catulus war, vereitelt werden konnte.

Berfuch gur Umftoffung von Sulla's Constitution burch Lepibus, 78. Wieberbolte Rieberlage vor Rom und in Etrurien burch Catulus und Pompejus 77, woramf es in Cardinien ftarb.

20. Allein viel gefährlicher für Rom schien ber durch Sercorius in Spanien wieder aus gesachte Bürgerkrieg zu werden, wenn der Plan des exaktizten Republikaners glückte, ihn mach Italien zu versehen. Selbst Pompejus möchte ihn nach einem bischrigen Kampfe daran schwerlich verhindert haben, wenn die Nichtswürdigkeit der Römischen Ausgewanderten, die um ihn waren, und der Meuchelmord des Perperna es nicht ger ihan häuen. Die schnelle Beendigung des Kriegs nach dem Fall des Ansührers ist aber unstreitig ein noch größerer Ruhm für diesen, als sür den Sieger Pompejus.

Die Starte bes Sertorius in Spanien bestand nicht blog in den Ueberbleibseln der Marianischen Parthep, die er an sich 30g, sondern vorzäglich in den Spaniern, besonder-Den Lusianern, deren unumscheinkotes Bertrauen er zu gewinnen wufte. — Dochk abwecheselndes Glud bes Ariegs gegen Metrans und Pompejus, der von Rom zu schwach unterstühlt wurde 77—75. — Unterhandlungen bes Gertorius mit Micheidat dem Gro-

fen und wechfelfeitige Gefandtidaften, ohne große Refultate, 75. Seine Ermarbung burd Perperua 74.

21. Allein noch ebe bieß Kriegsfeuer im 2B. gelofcht war, wurde burch Mithridat, aufs neue ein noch viel größeres im Offen angegunbet; ein ebenfo furchtbarer Rrieg ber Glabiatoren und Sclaven brach in Italien felber aus; und gange Motten von Seeraubern, bie nicht nur bie Ruften Italiens plunberten, fondern auch Rom felbft mit einer Bungerenoth bedrobten, awangen Rom ju einem Seefrieg von gang eigner Art. Es fehlte nicht an Berbindungen awifchen Diefen Zeinden, und wie coloffalifch bamals auch Die Dacht ber Republit, und wie groß auch ihr Reichthum an ausgezeichneten Dannern mar, fo ware fle boch vielleicht ben Sturmen erlegen , bie ' amifchen 75-71 fie von allen Seiten erschutterten, wenn zwischen Sertorius, Spartacus und Ditbribat, eine genaue Berbindung batte bewirft werben fennen. Mlein bie großere Schwierigkeit ber Communication in ben Damaligen Zeiten, ohne die vielleicht eine Repus blit wie die Romifche fich überhaupt nie batte bilben konnen, kam Rom jest mehr wie jemals ju Statten.

Der britte Mithribatifde Rrieg, veranlaft burd bas Refiament bes A. Prufias von Bithpulen, ber Ob 2 fein

### 484 Funfter Abfchnitt. Biomifcher Smat.

fein Reid Rom vermachte 75 (f. oben 6.374.), ward in Borderafien, querk burd . L. Queullus 74-67 und darauf durch Pompejus, 66-64 geführt. Bereits 75 hatte der jest beffer geruftete Mitbribat Werbindung mit Gertorine in Spanien gefchloffen. Allein burd ben Entfat von Epciens bard Luculing, 73, und bie Riederlage ber flotten des Ronigs, beren eine nad Italien ftenerte, war nicht nur fein gans ger Offenfivplan verettelt, fondern bie Einnabme feiner eignen lander 72 m. 71, jungeachtet bet Rouig eine neue Armee meift aus ben norbliden De madenvollern, jufammenbrachte, war bie Folge bevon. - Flucht des Mithribat gu Tigtanes, 71, ber gwer feine Auslieferung abicbigt, aber erft 70 fc an cinem Bundniffe mit ibm verftebt, mabrend ber Parther Arfaces XII. bepbe Parthepen burd Unterhanblungen binbielt. - Sieg des Lucuflus über die verbandeten Ronige in Armenien bey Ligranocerta 69 und Ar terata 68; allein bie jest anfangenden Mentesenen unter feinen Eruppen verhinderten nicht pur feine weitern Fortschritte, fondern machten es and Die thribat moglich, fich fo fonell gu erheben, baf en's und 67 faft alle feine Lanber mieder eroberte, eben wie MR. Commiffarien tamen, fie in Befit gu nehmen. Lucull, der durch feine Finangreform in Bolder afien ohnebem eine machtige Parther in Rom gegen fic hatte, verliert barauf bas Commando.

22. Der gleichzeitige Fechters und Sclaufis venkrieg ward für Rom durch die Rabe des 71 Schauplages, durch die Erbitterung mit ber bie beleidigte Menschheit sich hier zu rachen suchte, und durch die hoben Talente eines Anführers, wie Spartacus war, gleich gefährlich. Die Beendis gung

#### HI. Per. bis auf die Monarchie. 30. 485

sung beefelben warbe baburch wichtig fur Rom, Daß fie bem D. Eraffus ben Weg zu einem Ginfluffe bahnte, ben er burch feine Reichthumer allein nie wurde erhalten haben.

Urfprung des Rriegs burd eine Angabl entflobener Gladiatoren, bie aber balb burch einen großen Sclus venaufftand furchtbar verftartt werben, in Campanien, 73. - Die Miederlagen von 4 R. Felbberrn 73 u. 72 babnten Spartacus ben Beg ju ben Alpen, um Italien gu verlaffen; allein bie Raubfucht feiner Sorben, bie. Mom plundern wollten, giebt ibn wieder gurud. -Eraffus erbalt bas Commando, und rertet Rom 72, worauf fich Spartacus wieber nach Unteritalien giebt, um burd Sulfe ber Piraten ben Rrieg nad Gicilien gu verfegen, von benen er aber bintergangen wird, 71. -Seine endliche Riederlage am Gilarus 71. - Der aus Spanien gurudtebrende Bompejus findet noch Gele: genheit, einen 3meig von bem Lorbeerfrange gu erhafden, der eigentlich dem Eraffus gehorte; und der baraus onte Ranbene Raltfin brobte mabrend ibres Confulats 70 bem Staat felbft gefährlich ju werben.

23. Der Krieg gegen die Seerauber aus Cilicien und Jaurien ward für Rom eben so wichtig durch seine Folgen, als er es für sich selber war. Er verschaffte Pompejus geses mas sig eine Macht, wie sie noch kein Romischer Feldberr gehabt hatte; und indem er ihn schnell und siegreich endigte, bahnte er sich dadurch den Weg zu dem eigentlichen Ziel seiner Wünsche, dem Commando gegen Mithridat in Afien.

Die

#### 486 Fünfter Abschnitt. Romifcher Stant.

Die überhandnehmende Madt ber Biraten war eine folge theils von ber Bernachlaffigung bes &. Geemefens, (f. oben S. 441.) theils von ben Rriegen Mithribat's, ber fie im Solbe hielt, theils von ben Bebrudungen ber Romer in Borberaffen .: Man batte fie betriegt bereits feit 75 burd D. Gervilius, affein feine Siege, bie ibm ben Bepnahmen I fanticus verfcafften, fowachs ten fie menig. Gie maren aber jest am gefahrlichften, nicht nur wegen ihrer Rauberepen, fonbern weil fie ben andern Feinben Roms von Spanien bis Affen die Communication erleichterten. - Der neue Angriff bes Praetors M. Untonine 71 traf Ereta; mifgludte zwar gange lich, ward gber Urfache, baß bas bisher unabhangige Ereta burd Metellus 68 angegriffen und 67 gur Groving gemacht warb. - Dompeins erhielt bas Com mando gegen fie unter außerordentlichen Bemillip gungen durch ben Eribun Gabinins, und endfate den Krieg in 40 Tagen 67.

24. Nach diefer Bestegung so vieler Feinde war nur noch Mithribates übeig. Auch hier ward Pompejus das Loos zu Theil, einen schon meist ausgekämpften Kampf völlig zu endigen; denn ungeachtet seiner letten Vortheile hatte doch nie Mithridates sich völlig erholen können. Sein Fall erhob zwar die Macht ber Römer in Vorderassen auf ihren höchsten Gipfel; machte se aber auch zu Nach baren ber Parther.

Pompejus erhielt das Commando gegen ben Mithribat, mit noch größeren Bewilligungen, burch ben Triban Mas nilins, (lex Manilia) ungeachtet bes Miberfpruchs bes Catulus, 67. — Sein nächtlicher Sieg am Euphrat, 66. — Unterwerfung von Tigranes, indem Mithribates

nach ber Epinen entfliebt 65, und ben Reien von borther gu erneuetu fucht. - Felbzug bes Pompejus in ben Caus caffiden Landern 65, son wo et nach Gprien geht 64. Der Abfall feines Sobns Phrantes gwingt Mishribat fic felber gu entleiben 63. - Gintidtung ber Affati: foen Angelegenbeiten burd Pompeins: ber alten Proving Aften, wurden ble R. Ruftoulduber Bitbynien, meift gent Papblagoulen und Pontus, miter dem Rabmen Bithpaien, fo wir Die G. Zuftenlander Silicien und Pamphplien unter bem Rahmen Ciffcien, und Phoenicien und Sprien unter bem Rabmen Spa rien, ju R. Provingen gemacht. Dagegen blieb Grofie Armenicu bem Elgrques; Cappadocten bem Mrios barganes; ber Bofporus bem Pharnaces; Judacs Dem Sprcan, (f. oben G. 144.); und einige fleine Landfchaften murben ; noch an andere tleine Surften gegeben , Die fammtlich von Rom abhängig blieben. .- . Auch bie Abracifden Bolbericaften murben mabrend ber Mitheibatifden Griege querft burd Gulla 85 gefchlagen. Soldem murbe, burch bie Proconfuls von Macedonien, wie burd appins 77, burd Curio, ber guerft bis an bie Donan verbrang, 75-73, pprzüglich aber burch DR. Lucullus 71, mabrent fein Bruber in Affen focht, u Die Rant biefer Mbifer gebrochen. Richt nur bie Sichers beit von Dacebonien, fondern auch bie tubnen Plane Mithribat's machten bieß nothwendig.

webilk auf ben höchten Gipfel ihrer Macht; bein auswärtiger Zeind konnte ihr jehn furchebar femt. Albein in ihrem Innern waren während diefen Kriege schon wieder große Veränderungen worzer gemgen. Die aristocrausche Constinution des Suls la war in ihrem Hauppunche, durch die Wish

### 488 Binfect inississischer Stant.

berherstellung ber Tribunieifchen Gewalt, burch Pompejus umgestoßen, weil er und andere Große nur durch Gulfe der Tribunen. zu ihren Zwecken gelangen konnten. Auf diesem Wesge erhielt Pompejus die ungemessen Gewalt in seinen berden letzen Kriegen, ben der die Fortbauer der Republik bloß precati blieb. Es war indeß ein seltenes Gluck für Rom, daß gerade darin ein Theil der Eitelkeit des Pompejus bestand, auf der Spiße zu stehen, indem er den Schein eines Unterdrückers vermied.

Bieberholte Bersuche jur Annullirung bur Confitution bes Gulla durch den Erfonn Siciatus,
durch ben Senur vereitelt 76. Allein schon 75 erbert es
Opimins, daß das Erlbundt hicht von ben Hobern
Chrenftellen ausschioß; und daß die juckleia den Rittern wiederpfgeben wurden. Der Bersuch zur obligen
Wiederberstellung von Liciatus Mater 72 fonnte nur
temporair vereitelt werden; und diese vollige Wieders
berstellung ersolgte durch Pompesus und Eraffus
während ihres Consulats, 70.

70 Men; den Men einzelne Gieg ber democratis schie Parthen, indem einzelne Koeimächtige Mainun ihm nutzen, den Weg zu einer Olfgarchie bahr wen; die feit dem Confulat des Pompejus und Eruf stung für Munche brückend ward. Die Verfchmerung von Gerchieben wurd bie explinach wiederhainun Websachen zum Reife kam; soller dies brochen; und

und eine andere, viel degern Faction, die theife aus verarmen Verschwendern und versolgten. Verschern, theils aus ehrsücheigen Großen bastand, aus Ruder bringen. Sie verursachte einen kurzen Bürgerkrieg; allein sie verschaffte dafür Cicern einen Plat am Ander des Scaats. Wie gern verzist man die kleinen Schwächen und Fehler über die geoffen Lugenden und Verdienste des Mannes, der in vielfacher Rücksicht Rom es zu. ernt zeigte, was es heiße, groß in der Toga.

Teffe Borfcwörung des Catilina, an der anch Erafins und Enefax Antheil gehabt haben follen, 66, so wie die zwepte 65, jene durch Aufall, diese durch Piso's Tod vereitelt. Allein die dritte 64 brach aus, als Catilina inicht das Consuste erbielt, sowoht in Mam, wo sie jed doch ohne bewaffnete Macht, bloß durch die Wachsfamseit und Strenge des Cicero 63, als in Etrurien, wo sie durch einen Sieg des Proconsus Antonius 62 abst Catilina selber, der blieb, vereitelt ward.

27. Allein die Unterdrückung dieser Verschwebtung konnte die Wirkungen, welche die jest geene digten Usatischen Kriege auf Mam hauen, nicht hiemmen. Der Lupus des Orients, wenn gleich mit Griechischem Geschmack gepaart, den Lun eurlds Benspiel unter den Großen einführte, die wegeheure Berrichenung der Schahkammer durch Vompojus; die Wenspiele von einer angewessenen

### 490 Fanfler Wifthnitt. Moniffer Staat.

Dache, Die einzelne Barger jest foon in Sanden gehabt batten; Die Ertaufung ber Dagiftrate, um Ach mit der Vergeudung von Millionen, wie ein Bertes, wieber in ben Provingen ju bereichern; Me Forderungen ber Goldaten an ihre gelbherren, und die Leichtigkeit eine Armee ju befommen, them man fie nur bezahlen tonnte; mußte auf jes Ben Fall bald neue Bewegungen erwarten laffen, wenn auch unter ben bisherigen Sturmen in bies fer coloffalischen Republik, in ber Sugenben und Berbrechen jest fo wie Reichthumer und Made nach einem vergrößerten Daafftabe gemeffen wers ben muffen, fich nicht auch Danner von coloffalis ichem Character gebildet batten; die entweder wie Cato fich allein bem Strom ber Revolution ents gegen ftemmten, und ftart genug waren, ibn auf eine Zeitlang aufzuhalten; ober wie Dompejus burch ihr Glad, und burch bie Rung fid gel genb ju machen, fich ju einer Sobe binaufges fcmungen batten, auf bet vor dem noch fein Bårger eines Frenftnats ftanb; ober wie Craft fus; "ber nuriben reich nannte, ber aus eignen "Mitteln eine Memer ju erhaleen im Stande wer"; ifes Unfpruche auf ihre Reichthumar: frateen ; ober endlich, wie ber jeht machtig aufftrebefibe : Cines far, beffen grenzenlofe Ehnfucht mur burch feine Krafe und Lalente Abertroffen murde . "lieben be " erften

", orften in einem Borfe, als die zweisen in Rom ", feyn wollten." — Die Ruckkehr bes Poms pejus aus Afien, die dem Senat eine neue Dicratur brobte, schien ein entscheidender Zeitpunct werden zu muffen.

Berfuch bes Pompejus burch ben Eribun Metellus Repos, an ber Spice ber Armee nach Rom sto rudlehren gu burfen, burch Cato's Standhafpigleit vereitelt 62.

28. Die Ankunft bes Pompejus in Rom er erneuerte ben Kampf bes Senats gegen ben übers machtigen Mann, ob er gleich seine Armee ben seiner Landung entließ. Die Bestätigung seis ner Einrichtungen in Usien, welcher sich die Hüpter bes Senats, Cato, die benden Metelli und tucullus, widersetzen, wurde der Hauptpunct des Streits, und bewog den Pompejus, sich gänzlich zu der Vollsparthen zu schlagen, um durch diese seinen Zweck zu erreichen, die Eassar's Rücklehr aus seiner Propinz zusitsmien 60 der Sache eine andere Wendung gab.

Dojus und Eraffus, als geheime Verbim dung durch Sacfar's Verminelung geschloffen. 60 Was für Pompejus und Crassus beigen Zwest war, war für Caesar nur Minus zw. diesem zu gelap:

# 498 Minfter Abschnitt. Mibitifther Stut.

gelongen. Sein Gonfulae, - unter der Maske der pochsten Popularität schon eine Art von Diczeum — mußte ihm den Weg dahln bahnen, im dem er sich durch die Erthetlung der benden Gallien und Illyrien als Provinz auf 5 Jahre ein weites Feld für Eroberungen, und eine Gelogenheit, sich eine Armee zu bilden, verzischaffte.

Caefar's Anfenthalt und Felbadge in Gallien , . com Brubiabr 58 bis ju Enbe bes 3. 50. Die verefo tette Banderung ber Selvetfer und Berbrangung ber Germaniet unter Ariovift aus Gaffen 58 babuten Care e far ben Beg su ber Cinmifdung in bie innern Angeles genheiten, und fobann gu ber Eroberung Galliens, bie burd bie Beffegung der Belgfer 57 und ber Monte fanier 36 eigentlich icon vollenbet warb; fo bag Caer far barauf bie wiederholten Ginfale fobobt in Britage nien 55 und 54, ale in Germanien 55 und 53 gus fubren founte. Allein die ofteren Emporungen ber (i.: Gaffier 53-31 berurfachten nicht weniger beftige Artege r: ale, ihre; enfe Befidgung. Die IR. Politif blieb. and in biefem Kriege Die alte. Die Gallier wurden unterjocht, inbem bie Romer als ibre Befreper auftraten; mit co ti. in bem kanbe felbft an ben Webnern, Allobrogerm u. M. Berbunbete fanden.

30. Unt die Macht bes Triumviraus recht fest zu grunden, brauchte man noch von Caefar's Abreise den Tribun Clodius dazu, die Häupe ter bes Genats, Caro und Cicero, zu entster nen, indem man durch den enstern ein Königreich einzies

#### M. Per. bis auf die Monathie. 30. 493

einziehen, und den lettern verbannen ließ. — Doch mußte man bald die Erfahrung machen, daß ein so kahner Pobelanführer als Elodius sich nicht lange als bloke Maschine gebrauchen lasse. Indem er seit Caesar's Entfernung den Triumvirs selbst über den Kopf wuchs, mußte Pompejus seis wer eignen Erhaltung wegen bald darauf bedacht senn, Cicero aus dem Eril zurückrusen zu lassen, welches nur unter den wildesten Austritten durch den Tribun Milo bewerkstelliget werden konnte. Doch wurde die Macht des Clodius dadurch noch wenig gebrochen, obgleich sich Pompejus, um die Quelle der Unruben zu verstopfen, und seine Poupularität wieder zu beleben, zum praosootus andware ernennen sies.

Exil des Cicero, wahrend deffen er fic meift in Macedonien aufhielt, vom April 58 bis 4. Gopt. 57. — Absehung des Ptolemaus von Epprus, und Cinziedung der Jusel als A. Proving, auf den Antrag des Ciodius durch Cato, 57. (s. oben S. 335.). Der Prisuathaß des Clodius, und die Acichhunger des Konigs, waren Ursace, daß gerade ihn dieß Loos traf.

Middleron life of Cicero. Dublin. 1741. 2 Voll. 8. Deutsch: Labed. 1759. Bennahe Geschichte Rome im Zeialter bes Cicero; mit übertriebner Borliebe für ibu.

27. Eufline Cicero sammtliche Briefe überseht und erlautert (in Chronologischer Ordnung) von C. M. Wieland. Birich. 1808. (bisber 3 Theile 8.). Mit vorangeschicketer Uebersicht bes Lebens bes Cicero. Für jeden Deutsschen sind Wieland's Schriften, Uebersehungen wie Orieginale,

## 494 Fünfter Mifchnist: Momifcher Stink.

ginale, (welche foll man einzeln nennen?) bas hampte mittel zu der lebendigen Ansicht des Griechischen wie' des Römischen Alterthums in den verschiedensten Berioden. Wer faste den Geist desselben treaer auf, und stellte ihn zugleich treuer und schoner wieder dar? Die Bearbeitung der Briefe des Cicero, (follten anch seine Manen ob mancher undarmderzigen psychologischen Euthälung zurnen) führt doch tiefer in die Lemutuis des damaligen Roms, gle keine Romische Beschichte es thut.

31. Anfang ber Etfersucht zwischen den Tris inwires, weil auch ber abwesen de Caefar seine Parthen in Rom in so reger Thatigeeit zu erhalten wußte, daß Pompejus und Crassus nur durch abweiche Bewissigungen, als ihm gemacht wuren, ihr Imsehen behampten zu konnen glaubgen. Diesmal stellte ber Vergleich zu Lucca noch die Einigkeit wieder her, weil noch alle einander gebrauchten.

Bedingungen bes Bergleiche: für Caefar, Die Berlängerung feiner Stadthalterschaft auf nene 3 Jahre; für Pompeins und Erassus das Consulat aufs folgende Jahr, und für jenen die Provinzen Spanien und Africa; für diesen Sprien, um einen Arieg gegen die Partber zu fähren. — So geheim man auch die Bedingungen hielt, so wenig blied von jeht an die Berbindung der Orepmannen selber ein Geheimnis.

32. Zweptes Consulat bes Pompejus
55 und Erassus. Mur unter großen Seurmen komme ten fie ihre Absichten durchsehen; es kam darauf an, welche Faction zuerst das Forum besehte ober behaups behauptete. Der Widerstand, den ber unbeuge same Cato ihnen leisten konnte, der in seinen rauben Tugend alle in die Mittel zu finden wußese, sich einen machtigen Anhang zu erhalten, zeigt, wie einseitig man urtheilt, wenn man die Triumvirs geradezu für allmächtig, und die Nation für durchaus verderbt erklärt.

Erafins Feldang gegen die Barther, eigewindchtig unternommen 54. Allein flatt gleiche Lorbecaren mit Caefar einzuerndten, fand er in Mesopotamien saft mit seiner gangen Armee seinen Untergang, 53; und die Parther erhielten jest ein machtiges Uebergewicht in Affen. 6. oben 6.383.

33. Wahrend sich so das Triumvirat in ein Duumvirat auflissete, strebte Pompejus, der in Nom blieb, indem er seine Provinzen durch Lex gaten verwalten ließ, unter den fortdauernden innern Sturmen, die er schlau zu unterhaltek wußte, sichtbar dahin, anerkanntes Oberhaupt des Senats und der Republik zu werden. Die Idee, daß ein Dictator nothig sen, ward während der Amonathlichen Anarchie, in der keine 53 Consulwahl zu Stande kommen konnte, immer mehr rege gemacht; und wenn gleich Cato dieß vereitelte, so erhielt Pompejus doch nach dem großen Ausstande, den damals die Ermordung des Clodius durch Milo veranlasse, als er

496 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

affein jum Conful gewähle murbe, eine ber bic

Consulat des Pompeius 52, in dem er nach 7 Mountsten feinen Schwiegervater Metellus Scipio jum Gebulfen aunimmt. — Berlangerung des Besiges feiner Provingen, seitdem die hauptsige der republikantichen Parthey, auf 5 Jahre.

34. Bom jest an war bet Bargerfrieg um fo unvermeidlicher, ba nicht blog die Banpter ber Parthenen, fondern auch die Parthenen felber ibn wollten. Die Annaherung bes Zeitpuncts, wo Caefar's Commando aufhorte, mußte Die Entscheidung bringen. Ließ es fich erwarten, bag Det Eroberer Galliens ins Privatleben jurudfeb. ten wurde, wahrend fein Gegner an ber Spife bet Republit blieb? Die Schritte von benden Beiten, fich einander ju nabern, gefchaben mir, weil jeber ben Schein vermeiben wollte, Uebeber Des Kriegs gu fenn. Leiber! aber lernte Dompes fus ben Gegner, ber alles felbft, und alles gang, und alles allein that, nie tennen. In bem ichenen lichte, in bem er jest als Bertheit Diger ber Republit erfchien, gefiel er fich fo febr, bag er baraber bas, mas jur Bertheide gung geborte, vergaß; mabrent Caefar nichts forgfaltiger als jeden Schein der Ufurpation ver: mieb. Der Freund, ber Befchufer bes Boffs

ottored by Google

gegen

III. Per. 316 auf die Monarchie. 39. 497

gegen die Anmasungen seiner Beinde wollte er sepn.

Aufaug bes Bwifts aber die Forberung Caefer's, abmen fend ums Confulat anhalten gu burfen, 52. bem Caefar burd ungebeure Bestechungen feinen Anhang . " in Som vermebet, gewinnt er bie Eribunen, and unter ihnen befonbere ben großen Sprecher E. Eneis . (ben er für 1 Millionen nicht ju theuer gu ertaufen glaubte), bem jest in Anregung gebrachten Antrag gur Rieberlegung feines Commandos und Ermennung feines Rachfolgers 51 burd ben gleichen Antrag in Betreff bes Pompejus eine für ibn vortbeilbafte Bendung an geben. - Bechfelfeitige wiederholte Scheine anerbietungen baju 50, bis jum Decret bes Senats 7. Jan. 49, burch bas Caefar Die "Entlaffung feiner Armee munter ber Strafe fur einen Zeind ber Republit erflatt gu merben," ohne Rudficht auf die Interceffion der Erfe bunen, (beren flucht gu ibm feiner Sache ben Schein pon Popularitat gab), befohlen wirb. - Caefar's Hee Bergang aber ben Anbicon, bie Grenge feiner Provins.

35. Der jest ausbrechende Bürgerkrieg mußte sich schnell fast über alle tanber des R. Reichs ausbreiten, weil Pompejus, ben der Une möglichkeit Italien zu behaupten, nicht nur Grieschenland zu dem Hauptsis desselben machte, sone dern auch Spanien und Africa durch Armeen und ver seinen Legaten besteht, und Eaefar durch die geschieken Bertheilung seiner Legionen alleuthalben gegenwärzig war, ohne im voraus Verdacht zu erregen. Noch kant wurch zustättige

## 108 Minsiet Wiffinitt. Ithniffer Staat.

Alegandlien ber Krieg in Alegandlien und im Pontus hinzu, und fo blieb es nicht Ein Krieg, fondern ward vielmehr eine Reihe von 6 Kriegen; die Caefar binnen 3 Jahren, Indem er mit feinen Legionen von Welttheil zu Welttheil flog, alle pers fonlich führte und fregreich envigte.

Schnelle Decupation Stallens in 60 Tagen, bas fo wie Sicifien und Garbinien fich Caefar faft ohne Bis berftand unterwirft, indem Pompejus mit feinem Aus n bange und Eruppen nach Griechenland übergebt. — Caes far's erfter Felbang nach Gpanten gegen die Belb: Mir beren bes Pompejus, Afranius und Petrejus, die gut Mebergabe gezwungen werben; aber bagegen Berluft ber Legionen unter Curio in Africa. - Roch im Dec. 49 ift Enefar wieber in Stalien, und wird jum Dictator ernannt, welche Burbe er aber mit bem . Confutat vertaufet. - Rafder Uebergang, mit -. ben unterdeß gufammengebrachten Ediffen, nad Gries aufift en land, 4. Jan. 48. Ungladlices Ereffen ber Dorre hadium. - Berfetung bes Rriegs nach Theffalien, und entscheidende Schlacht ben Pharfalus 20. Juli 48, nach welcher Pompejus nach Alexandrien fliebet, aber nach feiner gandung bafelbft hingerichtet witb. -Soon 3 Rage nach ihm landet auch Caefar in Alexanbrien. 141 13 1 15

36. Meue Ernennung Caefar's jum Dier gator, nach ber Schlacht ben Pharfalus, mit ben größtent Borrechten. Doch war mit Pomper jus Untergang seine Parthen noch nicht vernichter, und ber. Smonashliche Aberandeinische Krieg sowohl ale der Bug gegen Pharnaces in Pon:

III. Per. bis auf die Monarchie, 30. 109

wies gaben ihr Beit, ihre Arafte sowohl in Ufrica meer Cato, als auch in Spanien unter ben Sohnen bes Pompejus, wieder ju fammeln.

Babrent bes Alexandrinifden Arieges ff. oben G. 338.) and bes Bugs gegen Pharnaces, Dip thribats Sobn, (ber bas Reich feines Baters wieder ein= genommen batte, aber von Caefar gleich nach feiner Un= funft gefchlagen ward 47), graße Unruben in Rom von Dem Nechahmer bes Clobins, bem Eribun Dolabella, durch bas Berfprechen ber Anfbebung ber Souls ben, (novas tabulae) angerichtet, ungeachtet ber mis fitairifden Gewalt bes DR. Antonins, ben Caefar als migifier equitum nad Rom geschickt batte, weil ber Somelger ben Borfolag anfangs felber begunftigte. Caes far's Rudlebr nad Rom Dec. 47. legte gwar biefe ben; allein fomobl ber Bachsthum ber Gegenparthen in Africa als ein Aufftand unter feinen Colbaten ph- . thigten ibn nach Africa ju eilen, bereits im Jan. 46. - Gieg ben Thapfus über Scipio und Juba; nach welchem Cato in Utica fic felber entleibt Das Reich bes Juba, Rumibien, wird R. Proving Rad ber Rudtebr Caefar's im Junius nach Rom, fonnte er unt 4 Monathe bort bleiben, weil et noch vor Enbe .. bes Sabrs anr Beendigung bes gefährlichken Rampfs ac gen bie zwen Gobne bes Dompejus, En. und Gertus, nach Spanien eilen mußte. - Dorderifde Schlacht bey Munda im Dats 45, nach welcher Enejus umgebracht wirb, aber Gertus gu ben Celtiberern entlommt.

37. So gewiß es ist, daß Caesar nicht wie Sulla die Republik unterjochte, um sie wieder herz zustellen, so unmöglich ist es, zu bestimmen, was die letten Entwürse des kinderlosen Usurparors Ji 2 waren,

waren, ber in feiner gangen Laufbahn bis ju bem legren Biel burch fein anbers : Moriv als burch eine Berrichfucht, die unmittelbar aus bem Befühl feis ner überlegenen Rrafte entfprang, und fich jebes Mittel ju ihrer Befriedigung erlaubte, geleitet und getrieben ju fenn fcheint. Die Zeit feiner Dictutue war ju turg, und ju febr burch Rriege unterbros den, als baß feine entferntern Dlane fic batten entwickeln tonnen. Er fuchte feine Berrichaft auf Popularitat ju grunden; und wenn auch fein Beer feine Sauptftuße bleiben mußte, fo folgte boch Dies fem ju Gefallen feine neue Profeription. Wieberherstellung ber Ordnung in bem gerrutteren Italien, und besonders ber Sauptftabt, mußte ibn junachft befchaftigen, worauf eine Erpebit tion gegen bie übermachtigen Parther folgen as follte. Allein fein Berfuch, bas Diabem au' 15. erhalten, icheint es boch außer Zweifel ju feben, daß er eine formliche Monarchie einführen woller. Aber Die Bernichtung ber Rorm ber Republif war unftreitig viel gefährlicher als Die Bernichrung der Republik felbft.

Die vom Senat Caefar bewiligten Ebren und Recte waren folgende: Rach der Schlacht ben Pharfalus as ward er zum Dictator auf Ein Jahr, und zum Conclus auf 5 Jahre ernannt; und erhielt die poteften Tribunicia, so wie das Necht üb y Arzeg und Frieden, das ausschließende Recht der Comitien, (außer den Kribunen), nebst der Beseng der Provinzen.

# .M. Per. bis auf die Monarchie. 30. 301

Die Dictarur ward fom erneuert 47, dann auf 10 Jahre, nebft ber praesectura morum. und zuleht auf immer, 45, som ubert agen, so wie der Titel 3 mperator ertheile. Ward Caefar gleich daburch herr ber Mopublis, so finien dies doch mit den republikant sommen bestehen zu können.

38. Berschwörung gegen Caefar, durch M. Brutus und Caffins angesponnen, und durch 15. Caesar's Ermordung ausgeführt. Go exaltirte Menschen, als die Häupter dieser Berschwörung waren, sinden sich einander leicht; und es war ganz in ihrem Character, daß keiner über die That hinausgedacht hatte. Caesar's Ermordung war ein großes Ungluck für Rom. Die Ersahs rung zeigte bald, daß die Republik dad urch nicht wiederhergestellt werden konnte; sein Leben würde wahrscheinlich dem Staat die Leiden erspart haben, die jest ben dem Uebergange zu der Monarchie uns wermeiblich waren.

Roch fehlt es an einer warbigen Biographie bes Mannes, ber in ben neuern Zeiten eben so übermäßig gepriesen, als Alexander heradgesest worden ift. Als Feldsberrn und Eroberer waren bepde gleich groß — und klein; als Mensch ragt in seiner bestern Zeit, die Caesar nie batte, der Macedonier bervor; von den großen politischen Iden Iden, die fich bep Alexander entwickelten, kennen wir der Caesar keine; der wie kein Anderer die Herresthaft zu erringen, aber weniger sie zu besestigen verstand. Histoire de la vie de Jules Caesar par Mr. De Burr. Paris, 1758. 2 Voll. 8. Bisber das Beste.

Ji 3

### 502 Fünfter Abschnitt. Ihomischer Staft.

39. Ungeachtet ber anfangs erffarten Ams neffie, zeigte boch icon bas Leichenbegange niß Caefar's, abaß feine Belbberen, Dt. Anto: mins und Da Lepibus, bie Sanpter ber Par: then nach Caefar's Fall, nichts weniger als biefe wollten; und bie Unfunft von Carfar's Schwefter: enkel, dem durch fein Testament adoptimen C. De 'tavius, (feitdem Caefar Octavianns) ver wickelte, ba jeber fur fich arbeitete, und befonbers Antonius an Caefar's Plat fich brangee, Die Berhaltniffe noch mehr. Go febr man auch bas Boll ju gewinnen fuchte, fo entfchieben boch eigentlich bie legionen; und ber Bentritt von bies fen bieng am meiften von bem Befige Der Dres vingen ab. Es tann baber nicht befremben wenn ber Streit über diefe, indem nien bie' Die ber bes Caefer barque. ju verbrangen fuchte, ber Saupepunct mard, ber ichon in menig Monachen jum burgerlichen Rriege führte.

Bur Beit der Erwordung Gaefar's war M. Antanius wirklicher, und Dolabella besignirter Conful, M. Lespidus magister equitum; M. Brutus und Cassins, bevde Praetoren, (der erste: praetor urbanus); jes mem war von Caesar Racedonien, diesem Sprien sis Proving ertheilt, welche ihnen der Senat bestätigte; dem M. Lepidus war das jeuseitige Gallien zusgesprochen; so wie dem D. Brutus das diesseitige.

Bald nach der Erwordung Caesar's aber ließ Anto-nius, durch einen Schlus des Wolfs, sich Macedonien,

# -III. Per. Ils auf die Moliardie. 30. 303

feinem jesigen Collegen Dolabelfu aber, mit dem er fich genau verdanden batte, Sprien ertheifen; wogegen der Sunat dem Caffius und Bentus, benon bereits die wichtige Sorge für die Berproviantirung Roms übertragen war, dem erstern Evrene, dem lettern Ereta zusprach. Allein baid darauf (1 Jun. 44) verlangte, Antopius durch einen neuen Causch für sich das eisalpinisses Gallien, und für seinen Bruder E. Antopius Macadonien, welches er anch bepbes von bem Boll sehielt;

40. Indem M. Antonius fich mit Gewals in ben Befig bes biesfeitigen Galliens: ju feben facht, bas D. Brunns ihm ificht abtreten will; ben fich in Duttita wirft, entftebe ein zwar furs ger, aber bochft. blutiger Burgerfrieg; (bellum Mutinense). Antonius wird burch Ciero's Bembfamfeit far einen Beind des Staats erffart; und die benden neuen Confuls hirrius und Panfa nebst Caefar Octavianus gegen ibn ges foidt. Zwar mußte ber gefchlagene Untonius fich aber bie Alpen jum Lepidus retiriren; allein ba bende Confuls geblieben waren, fo ererogte ber junge Deravianus durch feine Legionen das Confus tat, und zeigte bem wehrlofen Genat, wie wenig Die Biederherftellung ber Republit durch feine Des efere moglich fen. Die jest buld entstehende Sitte der magistratus suffecti gab allein ichon ben Beweis, bag nur noch ber Schatten beufel: ben vorhanden mar.

Der

# 504 Fünfter Abschnitt. Romifther State.

Der Aries vor Mutina fiong au im Doc. 44 und endigte durch die Riederlage des Antonins dep Mutina 14. April 43. — Octavian erhielt das Evujulat d. 22. Sept.

que Geheime Unterhandlungen des Donnvias nus, indem er die Parthen des Senats vers ließ, mit Antonius und Lepidus; deren Fokge nach der Zusammenkunft ben Bononia ein neue es eigentliches Triumvirat ist. Indem sich die dren unter dem Licel: triumviri reipublicas bonstituendas auf 5 Jahre zu Oberherren der Republik exklären, und die Provinzen unter sich nach Gutdunken theilen, wird die Bertilgung der vepublikanischen Parthen jest ihr bes simmter Zweck. Eine neue Proscripzion in Rom selbst, und die Artegserklärung gegen die Mörder Caesar's, waren die Mittel dazu.

Schliefung des Triumvirats d. 27. Nav. 43, worauf nach dem Einmarsch der Triumvirs in Nom sogleich die Massacre der Proseribirten ihren Aufang nahm, die sich über ganz Italien arstreckte, und bev der auch Efrers unflam, 7. Dec. — Die Motive zu der neuen Prosertytion lagen nicht bloß in dem Parthepbaß, sondern eben so selbe und vielleicht noch mehr in der Nothwendigkeit, theils Geld zur Fahrung des bevorstbomden Arieges zu erperfsen, theils die Anspräche der Legionen zu dostiedin gen. — Wann sad ein Wolf eine Schreckensregierung wie diese, unter der auch selbst das Weinen verboten Bard?

#### :III. Per. dis auf die Monarchie. 30. 303

42. Der jest beworstehende Bargers krieg ward also ein Rrieg zwischen den Oligner wen und den Bertheidigern der Republik. Die Wömische Welt war gleichsam zwischen benden gercheilt; weim die erftern im Besth Italiens und der westlichen Provinzen waren, so hatten sich dagegen die Saupter der lettern in den Besis der delichen länder gesest, und die Seemacht des S. Dompejus schien ihnen die Herrschaft des Weers zu sichen.

. Dr. Brubus war im herbft 44 gim Befft feiner Proving Macedonien gelangt; bagegen mußte Caffins, um gum Befis von Sprien gu fommen, Dolabella befriegen, bet fic burd bie Ermotbung bes Broconfuls Erebonine Affens bemachtigt batte; aber vom Senat Deshalb fur einen geind ertlart, und vom Caffins, in Laodicea eingesperrt, babin gebracht wurde, fich felbft gu entleiben, 5. Juni 43. Seitbem waren Caffins und Brutus herren aller orientalifden Propingen. auf beren Roften fie fic, nicht ohne große Bebradungen, rufteten. - 6. Dompejus batte fic nad ber Rieberlage ber Drunda 45 unerfannt in Epanfen aufgehalten; ward bann bas haupt von frepbeutern; barauf balb febe machtig; bis nach Caefar's Ermorbung ber Genat ibn gum Befehlshaber bes Deers machte, worauf er fic pon Spanien aus nad ber Sollegung des Eriumpirats Sie citien &, und bald beranf auch Carbiniens und Corficas, Demachtigte. Es war ein großer Gewinn für bie Eriums virs, baß 6. Pompejus feine Macht und fein Glud unt balb ju gebrauden mußte!

## 306 Funkten Abschnitt Montfcher Staat.

43. Der Schauptaß best wirem Bürgerkriegs ward Macedonien, und neben der ginen Sacht schienen auch sowohl größere Talente als größete Macht zu tande wie zur See Brutus und Caffins den Sieg zu versichern. Alkein in den entscheits den den Engen den Phitippi trieb der Zustall auf eine wunderbare Arr sein Spiel; und mit den benden Häuptern sielen auch die lehren Stühen der Republik.

Doppelte Schlacht ben Philippi gegen Ausgang bes 3. 42, und fremilliger End bes Caffins nach ber erften, und des Brutus nach ber zwepten Schlacht.

44. Die Geschichte ber noch übrigen II Jahre bis ju ber Schlacht ben Actium ift faft bloß eine Gefchichte bes Streits ber Dligar den unter einander. Der folauefte fegte am Enbe, weil D. Antonius gwar Caefar's Sinnlichkeit, aber nicht feinen Geift batte: 'und ber unbedeutende Lepidus bald bas Opfer feis mer Gicelfeit und Schwache warb. Indem Anto: nius nach Affen jur Ginrichtung ber Orientalifchen Provingen, und von ba mit ber Cleopatra nach Alexandrien binabergieng, gieng Octavianus nach jurud. Allein ber in Rom berrichenbe Rom Mangel, weil G. Pompejus: bas Meer gefperrt hielt; der über gang Italien verbreitete Jammer durch die Austheilungen der meggenommenen Grunde Mide

flucke an die Beteranen; und die unersattliche Sabfucht von diesen, machten seine tage bald gefähre licher als sie vor dem Ariege gewesen war; und der Haß der wilden Fulvia, der Gemahlin des Be. Untonins, die mit ihrem Schwager, dem Cf. 4. Antonius in Verbindung trat, erregte um Ende des Jahrs einen Burgerkrieg in Italien, der 41 mit der Uebergabe und Einascherung des ausgehum gerten Perusums, in das sich 1. Antonius gewort

Das bollum Perufinam, bauerte vom Ende bes 3. 41. bis jum April 40,

45. Indes fehlte nicht viel, daß diefer Krieg noch einen großern erregt hatte, indem M. Anto: nius bereits als Feind des Octavianus seinem Brus der zur Hulfe nach Italien herüber kam, in der Absicht, sich mit S. Dompejus gegen ihn zu werbinden. Doch ward zum Glück für die Welt wicht nur zwischen den Triumvirs der Friede vers mittelt, sondern auch, um der Hungersnoch in Rom abzuhelsen, mit S. Dompejus, wenn gleich mit letzterm nur auf kurze Zeit.

Die Hauptbedingung des Friedens zwischen den Eriums pirs war eine neue Theilung der Provinzen, in her die Stadt Scobra in Illyrien als Grenze bestimmt ward. Alle dillichen Provinzen erbielt. Antonius, alle westlichen Octavian, Lepidus Africa; Italien blieb allen gemeinschaftlich. Die Heprath des Antonius

#### 308 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

einigfeit befestigen. — In dem Frieden mar, saller ife Einigfeit befestigen. — In dem Frieden mit G. Pompeins zu Misenum, bebielt letterer die Inseln Sicilien, Garbinien und Corffea, und man verfprad ihm Adala.

den, daß eine Berbindung zwischen ihm und den Triumvirs mir seinem Umrergang endigen mußen, 38 und der Arieg, den er bald wieder anfieng, und den Octavian nur durch das Genie: des Agrippa endigen konnte, war desto wichtiger, de er nicht nur das Schicksal des Pompejus entschied, sondern auch durch den Zwist und die Verdtaugung des Lepidus das Triumvirat in ein Dustunvirat veränderte.

Nach dem zweifelhaften Seetreffen 38, und der Erebauung neuer Blotten follte Pompeins 36 von allen Sedten zugleich angegriffen werden, indem Lepidud aus Aftics berübertem, und auch Antonius Soiffe fandte. — Ander liche Niederlage der Flotte des Vompeins, der felder nach Affien entfliedt, und dort umfommt. — Indem Lepidus fic Sicition zueignen will, gewinnt Occasion feine Truppen, und er muß aus dem-Triumpirat austreten.

47. Die auswärtigen Ariege, welche for wohl Octavian als Untonius in ben nachften Jahren führten, schoben ben Ausbruch der Eifersucht weischen ihnen noch auf einige Zeit auf. Indem Octavian, um seine unrubigen Legionen zu beschäfe

## M. Per. bis auf die Monarchie. 30. 509

Dannonien besiegte, unternahm Antonius von bis Megnpten aus seine Züge gegen die damals übers 33 machtigm Parther und ihre Rachbarn. Allein indem er durch sein Betragen in diesen Kriegen Som beleidigte, gab er dadurch seinem Gegner sels ber gegen sich die Waffen in die Hand; und seine formliche Trennung von der Octavia ilsere 30 das Band, das bisher zwischen den benden Welse herrschern noch bestanden haue, vollig, aus.

Rad feinem erften Aufenthalt in Alexandrien 41 giena Untonius 40 nad Italien, und nach bem Frieden mit Des tavian mit feiner neuen Gemablin Octavia nach Griedentand, wo er bis 37 blieb. Obgleich fein Legat Bem tibins bie in Sprien eingefallenen Barther (f. obem 6. 383.) gladlid betampfte, beidiof Antonias bod fele ber einen Bug gegen fie, ben er 96 wirflich ausführte. Milein obgleich Antonius in Werbindung mit bem Ronia pon Armenien Artavasbes, (ben er aber balb beg Berratheren befonlbigte), auf einem andern Bege afs Graffas burd Armenien und Medien in die Berthifden Rander eingubringen fichte, batte er boch bennabe bas Schicfet bes Craffus gehabt, und ber Bug mistang: gange 16. Dafar iddte er fic an bem Artavasdes : ben er 34 ben feinem neuen Buge in feine Sande betam, und feis nes Meids fic bemichtigte. Rad feinem triumphitens den Einguge in Alexandrien fcentte er fomobl bies fes als andere Lander ber Eleopatra und ihren Rinbern. (6. oben 6. 338.). Darauf will er, in Berbindung mit Dem Sonig von Debien, ben Bug gegen bie Bartber erneuern, 33; laft aber bie an ihn abgefdidte Octavia bereits ju Athen, auf Anftiften ber Cleopatra, auradmeis fen.

### 840 Fünfter Abschnitt. Ronifther Stuat.

fen. Seitbem verliggen fich Antonius und Octavian medfelseitig ben dem Senat; und es wird ber Krieg, jedach nur gegen Cleopatra, in Rom efflart.

der Bereichenband; und wenn gleich die Mache bes Antonius die größere war, so war es i bach großer Gewinn für Octavian, daß stine Sache wenigstens den bessern Schein hatte. Die Berschlacht ben Actium entschied für Occase bet, wian, die daß er es selber schen glauben komete, wenn nicht Antonius seine Flotte und Arimee verlassen hatte, welche letztere sich ohne Schwerdtstreich dem Sieger ergab. Die darauf solgende Einushme von Negypten (s. oben S. 339.) das zur Provinz gemacht ward, und der Tod der Eleopatra und des Autonius endigten von Arieg, und machten Octavich zum alleinig gen Oberhaupt der Republik.

Die lette Seschicke bes Antonius, erft nach feinem Untergange, unter ber herrschaft seiner Geinde geschrieben, muß mit bem Mißtrauen betrachtet warben, bas jebe folche Geschichte ersordert. Sie gab den Anechotenschreib bern Stoff:

# . IV. Per. Zeitraum ber Monartifie. . SPR

### Bierter Beitraum.

Geschichte bes Romischen Staats als Monarchie, bis gut beren Untergang im Occident.

30 a. C. - 476. p. C.

Geographische Bortenntnisse. — Uebersicht bes R. Reichs nich ben Provingen, und ber nichtromischen Länder, mit benen Rom durch Kriege ober handel in Berbins bung fand.

Die gewöhnlichen Grenzen des R. Reichs in dieser Periode, wenn es auch zuweilen auf eie nige Zeit noch über dieselben erweitert wurde, bile ben in Europa die benden Hauptstuffe, der Rhein und die Donau; in Afien der Euphrat, und die Sprische Sandwuste; in Africa gleichfalls die sandige Region. Es begriff daher die schönsten Lander der drey Welteheile, rund ums Mittels meer herum.

Europäische länder: I. Spanien (Hispania). Grenzen: im D. die Phrenaeen, im S. R. und W. das Meer. — Hauptfluffe: der Winius (Minho), Durius (Duro), Tagns (Tago), Unas (Guadiana) und Baetis (Guadiana) und Baetis (Guadianibir), die in das Atlantische, und der Iber zus (Stro.), der ins Mittelmeer fant. Gebirge: außer den Phrenaeen das Gebirge Jonbeda, längs

## 312 Funfter Abschnitt. Ithmischer Staat.

langs bem Iberus, Drofpeba, (Sierra Mos rena ). - Eintheilung in bren Provingen. 1. Lusitania; Grengen im R. ber Qurius, im G. der Unas. Sauptvolfer: Lufitani, Tur betani. Sauptort; Augusta Emerita. Baetica; Grenzen im M. und D. ber Anas, im D, bas Bebirge Drofpeba. Sauptvoller: Turbuli, Baftuli. Sauptorter: Corduba (Cordua), Sifpalis (Sevilla), Gabes (Car bir), Munba. 3. Tarraconenfis, bas gange Abrige Spanien .- Sauptvoller: Callacci, Aft w res, Cantabri, Pascones im R.; Celtis beri, Carpetani, Jlergetes im Innern; Inbigetes, Cofetani u. A. am Mittelmeer. Bauptorter: Enraco (Larragona), Cartage nova (Cartageira), Toletum (Loledo), Slen ba (teriba); Saguntus und Rumantia (Gor ria), waren bereits gerftort. - Bu Spanien wurden gerechnet Die Balearifden Infeln, Major (Majorca) und Minor (Minorca).

II. Gallia transalpina. Grenzen: im W. die Pprengen; im D. der Abein und eine kinie von seinen Quellen bis zum kleinen Fluß Warsuns, nebst diesem Fluß; im N. und G. das Meer. Haupfluffe: die Garumna (Garonne), Liger (Loire), Sequana (Goine) und Seab

Dis (Schelbe), Die fich in ben Ocean; ber Mhos Danus (Mhone), ber ben Mrar (bie Gaone) aufnimmt, und fich ins Mittelmeer; und die Do: fella (Mofel) und Mofa (Maas), die fich in Den Rhein ergießen. Gebirge: außer ben Alpen. bas Gebirge Jura, Bogefus und Cebenna, ( bie Cevenner Berge ). - Eintheilung in 4 Pros vinien. 1. Gallia Narbonensis ober Braccata. Grenzen im IB. Die Pyrenagen, im D. bet Barus, im D. Die Cevenner Berge. Saupt voller: Allobroges, Bolcae, Galnes. Sauptorter: Marbo (Marbonne), Colofa (Touloufe), Remaufus (Nimes), Maffilia (Marfeille), Bienna (Bjenne). 2. Gallia Lugdunensis ober Celtica. Grenzen im G. und D. der Liger, im M. Die Sequana, im D. ber Mrar. Sauprodler: Mebui, Lingones, Parifii, Cenomani u. a. fammtlich Celtie fden Stamms. Sauptorter: Lugdunum (Lion), Lutetia Parisiorum (Paris), Alefig (Alife). 3. Gallia Aquitanica. Grenzen im G. Die Duc renacen, im M. und D. der Liger. voller: Aquitani, (Iberifchen Stamms); Dice tones, Averni u. a. Celtischer Abfunft. Saupterter: Climberris, Burdegalia (Bours beaur). 4. Gallia Belgica. Grengen; im D. und R. ber Rhein, im DB. ber Arar, im G. Re Der

#### 314 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

der Rhodanus bis ingdunum; so daß es ass fangs auch die Rheinlander und Helvetien mitbegriff. Doch wurden hernach jene unter der Benennung Germania inserior und superior, das von gettennt. Hauptvölker: Nervii, Bellovaci u. a. im N., Belgischen; Treviti, Ubii, Germanischen; Sequani, Helvetii im Innern, Celzischen Stamms. Hauptörter: Vesentio (Besfançon), Verodunum (Verdun) u. a. tängs dem Rhein, in Germania inserior: Colonia Agrippina (Colln), in Germania superior: Moguntiacum (Mainz), und Argentoras tum (Straßburg).

III. Gallia cisalpina ober togata, (die Lome barden, f. oben S. 400.). Weil aber die Eine wohner bereits unter Caesar das völlige Romische Bürgerrecht erhielten, ward es jest mit zu Ita-lien gerechnet.

IV. Sicilia; getheilt in Spracufae und ib. Inbaeum. V. Sardinia und Corfica. S. oben S. 407.

VI. Die Insulae Britannicae, von heuen aber nur England und ein Theil des sublichen Schottlands unter dem Nahmen Britannia Romana seit Nero R. Proving ward. Haupefluffe: Lames

Lamefis (Themfe) und Gabrina (Gaverne). Rauptorter: Cboracum (Dorf) im nordlichen', tondinum (tondon) im füdlichen Theile. In Schottland, Britannia Barbara ober Caledonia, find bie Romer gwar ofter eingedrungen, allein ohne es je gang gu erobern; nach Sibernia, Berne (Irland) aber find gwar wohl romifche Raufleute, aber nie romifche tegionen getommen.

VII. Die Gubbonaulanber, Die unter Muguft unterjocht und in folgende Provingen eingetheilt maren : 1. Bindelicia. Grenzen int D. die Donau, im D. ber Menus (Inn), im M. Belvetien, im G. Abaetien. Saupt pole: Bindelici, Brigantii u. a. Sauptorter: Augusta Vindelicorum (Augsburg), Brigan: tium (Bregeng). 2. Rhaetia. Grengen im M. Bindelicien, im D. der Inn und Die Salza, im G. die Rette ber Alpen vom Lacus Verbanus (lago maggiore) bis Beline jona; im B. Belvetien. Sauptvoll: Abaeti. Sauptorter: Curia (Chur), Belbidena (Wil: ten) und Tribentum (Tribent). 3. Moris eum. Grenzen im D. Die Donau, im D. ber Menus, im D. ber Berg Cetius (ber fable Berg), im G. die Alpes Juliae und ber Gas vus. Sauptvolf: Boji. Stadte: Juvavinm St 2 (Cali:

#### 516 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

(Salzburg), Soiodurum (Paffau). 4. Pannonia superior. Grenzen im M. und D. bie Donau, im G. ber Arabo (die Raab), im W. der Berg Cetins. Stadte: Bindobona (Wien), Carnntum. 5. Pannonia inferior. Grengen im D. ber Arabo, im D. Die Donau, im G. ber Savus. Stabte: Taurunum (Belgrad), Murfa (Effet) und Girmium. 6. Moesia superior. Erenzen im R. Die Dos nau, im G. bas Gebirge Scardus oder Sces brus, im 20. Pannonien, im D. ber Flus Cebrus (Ifchia). Stadte: Singibunum (Ger melin) und Raissus (Diffa). 7. Moesia inferior. Grengen: im R. Die Donau, im 98. ber Cebrus, im G. bas Bebirge Saemus, und im D. der Pontus Gurinus. Stabte: Dbeffus, Tomi.

VII. Illyricum. Im weitern Sinne wurden die sammtlichen Suddonaulander, von Rhaetien an nebst Dalmatien darunter begriffen: allein das eigentliche Illyricum begreift bloß das Küstenland langs dem Adriatischen Meer von Istria in Italien bis zum Fluß Drinus, und dstilch bis an den Savus. Hauptörter: Sactona, Epidaurus (ben dem jeßigen Ragusa), Scodra (Scutari).

VIII.

VIII. Macedonia. Genzen im N. das, Gebirge Scodrus, im S. die Cambunischen Berge', im W. das Adriatische, im O. das Argeische Meer. Flusse: Nestus, Strymon und Haliacmon, die ins Aegeische, und der Apsus und Aous; die ins Abriatische Meer sallen. Haupwölker: Pacones im N., Pieres und Mygdones im S. Haupwörter: Pydna, Bella, Thessalonich, Philippi, nebst mehre: ren Hellenischen Colonicen, (f. oben S. 206.). — Oprrhach ium und Apollonia an der W. Kuste.

IX. Thracia, hatte anfangs noch eigne, wiewohl abhängige, Könige; und ward erst Prospinz unter Claudius. Grenzen: im N. das Gesbirge Haemus, im W. der Nestus, im S. und O. das Meer. Fluß: Hebrus. Haupts völker: Triballi, Bessi, und Odrnsae. Städte: Bolgantium, Apollonia, Beroea.

X. Achaja (Griechenland) f. oben G. 141.

XI. Nordlich von ber Donau ward durch Trajan noch Dacia jur R. Provinz gemacht. Grenzen im S. die Donau, im W. der Tibisseus (die Theiß), im O. der Hierassus (Pruth), im R. die Carpaten. Hauptvolk: Daci. Hauptörter: Ulpia Trajana und Tibiscum.

, Kf 3 Asia:

#### 518 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

Mfiatifche Provingen. I. Borberafien emhielt die Provinzen: 1. Aften (f. oben G. 2. Birbnnien, nebft Paphlage und einem Theil von Pontus. 3. Cis licien nebst Pifibien (f. oben G. 20.). II. Sprien nebft Phoenicien. III. Die, Infel Epprus. - Unter eignen, wiewohl abhangi gen, Konigen fanben noch Jubaea, (warb Proving J. Ch. 44.) Commagene (Proving J. Ch. 70. und wie Judgea ju Sprien gefchlagen), Cappadocien (Proving 3. Ch. 17). Pontus (vollig Proving unter Rero). - Frene Staas ten waren noch Rhobus und Sames (Provinjen J. Ch. 70), und incien (Proving J. 43). - Jenfeits bes Euphrats murben gmar Mrme: nien und Mesopotamien von Erajan ju Pro: vingen gemacht, aber bereits von Sadrian wieder aufgegeben.

Africanische Provinzen. I. Aegypten (f. oben S. 59.). II. Eprenaica nebst ber Insel Creta (oben S. 58.). III. Africa (oben S. 58.). Wumidia (oben S. 58.). Einen eignen König hatte noch Mauretas nien, das aber J. 42 eingezogen, und in zwen Provinzen eingetheilt wurde: 1. Mauretas nia Caesariensis; Grenzen: im O. der Fluß Ampsas

Ampfagus, im B. ber Fluß Mulucha. Sauptorter: Jgilgilis und Caefarea. 3: Mauretania Tingitana von dem Fluß Mulucha bis ans Atlantische Meer. Saupestade: Lingis.

Angrenzende Sauptlander. 1. Gen mania. Grenzen im G, bie Donan, im D. bas Meer, im B. ber Rhein, im D. unbestimmt, wiewohl man baufig bie Beich fel bafur angufer ben pflegt. Sauptfluffe: Danubius (Do: nau), Rhenus (Rhein), Albis (Elbe), Bie furgis (Befer), Biabrus (Dber) und Bis ftula (Beichsel); auch werben bie Luppia (Lipe pe) und Amifia (Ems) oft ermabnt. - Ber: ge und Balber: ber Berennische Balb, eine allgemeine Benennung fur bie Waldgebirge besons bers bes oftlichen Deutschlands. - Melibor eus (ber Barg), Suberus (ber Thuringer Wald); ber Teutoburgifche Walt, im fublis then Weftphalen, u. a. Gine allgemeine politie fche Gintheilung barf man in bem alten Ber manien fo wenig als Stadte fuchen; bloß bie Bobnfige ber Sauptvoller laffen fich ber zeichnen. Jeboch merte man, bag I. Diefe Bolfer befonders feit bem zwenten Jahrhundert ihre Mohne fife gewaltig burch Wanderungen veranderten. - St A Dag

## 520 Bunfter Abschnitt. - Romischer Staat.

Dag bie Dahmen gerade ber hauptvoller oft von Bolferbundniffen Benennungen Saupevoller in Augusts Zeitalter maren im nordlichen Deurschland: Die Batavi in Solland; die Frifii in Friegland; die Beucteri in Weftphalen; Die fleinern und großern Chauci im Oldenburguchen und Bremifchen, Die Cherusci (auch zugleich Dabme eines Bolferbundes) im Braunschweigischen; bie Catti im Seffichen. Im fitblichen (mittleren) Deutschland: Bermunduri in Franten; bie Darcomanni in Bohmen. Die Alemanni (nicht Rahme eis nes einzelnen Bolfs, fonbern eines Bblferbundes) fommen erft im britten Jahrhundert vor: in Mus gufts Zeitalter werben sowohl fie als überhaupe bie Wolfer bes oftlichen Germaniens, bie man erft allmablig einzeln tennen lernte, unter bem allges meinen Rahmen bet Suevi begriffen.

Die Rorblander Europens wurden als Inseln im Germanischen Ocean, und das her auch als zu Germanien gehörig betrachtet; wie Scandinavia oder Scandia, (das side liche Schweden); Merigon (Morwegen); und Eningia oder vielleicht Finningia (Finnland). Die nördlichste Insel nannte man Thule.

Das

Das norbliche Europa von ber Weiche fel bis jum Tanais (Don) ward unter dem alle gemeinen Nahmen Garmatia begriffen; wurde aber außer ben Donautandern, befonders Dacia; (f. oben S. 517.) nur durch den Vernsteinhaus del an den Kuften der Office einigermaßen bekannt.

In Asien ward das R. Reich begreuft burch Groß: Armenien (f. oben S. 22. 378.) das Parthische Reich vom Euphrat bis zum Indus, (f. oben S. 22-25.); und die Halbins sel Arabien; (f. oben S. 21.).

Das bstliche Usien ober Indien ward ben Römern durch die Handelsverbindung bekannt, die mit demselben seit der Eroberung Aegyptens entstand. Es ward eingetheilt in India intra Gangem; d. i. 1. die länder zwischen dem Instus und Ganges; 2. die diesseitige Halbinssel, von der besonders die westliche Kuste (Masiabar) recht gut bekannt ward, und 3. die Insel Taprobana (Eenson); und in India extra Gangem, wozu auch das entsernte Serica gehorte; von welchen ländern man jedoch nur sehr unvollskommene Kenntnisse hatte.

Die Grenzlander in Africa bilden Aethios pien oberhalb Aegypten, und Gaétulien und Res bas

## 522 Funfter Abschnitt Romischer Staat.

bas mufte Enbien, oberhalb den andern Pro-

#### Erfter Beitraum.

Won Caefar Augustus bis auf den Tod des Commodus. 30 v. Chr. — 193 n. Chr.

Quellen. Befdichtichreiber fur ben gangen Beite raum ift Dio Caffius L. LI-LXXX, wiewehl wir bie letten 20 Bucher nur im Ausjuge bes Tiphilinus befit sen. - Sauptidriftsteller für bie Regierungegeschichte bom Liber bis auf ben Anfang ber Regierung bes Befpa: fian ift Cacirps in feinen Annalen 3. Chr. 14-68; (wovon jeboch ein Theil der Beschichte bes Tiber's 3. 32-34, bie Beidichte bes Caligula und ber erften 6 Jahre des Claudius 3. 37-47, fo wie die ber 1 [etten Jahre bes Rero leiber! verlohren ift;) und feinen Siftorien, wovon fic taum bie 3 erften Jahre 69-71 erhalten baben. - Gueton's Biographicen ber Sapo fer bis Domitian find befto fcatbarer, je wichtiger gerabe in einem Staat wie ber Romifche die Renntnig von bem Character und Privatleben ber Regenten ift. - Rur bie Regierung von August und Eiber ift die Gefcichte bes Vellejus Paterculus - wenn gleich im Softon gefchries ben, - barum nicht minber wichtig. Die Quellen fur bie Befchichte ber einzelnen Ravfer f. unten.

Bon neuen Bearbeitern gehoren bieber:
Histoire des empereurs et des autres princes qui ont regué dans les six premiers sécles de l'eglise par Mr. LENAIN DE TILLEMONT. à Bruxelle. 1707. 5 Voll. 8.

## IV. 1.Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 522

(die eltere Ansgabe in 4. 1700, 4 Voll.). Das Bert won Tillemont hat seinen Werth als fleißige Bearbeitung; aber in der Behandlung wird es von dem folgenden übertroffen:

Histoire des empereurs Romains depuis Auguste jusqu'à Constantin par Mr. Cnevien. Paris. 1749. 12 Voll. &. Fortsehung ber R. Geschichte von Rollin, f. oben S. 409. durch seinen Schaler; und auch gang in seinem Geift.

D. GOLDSMITH Roman history from the fundation of the city of Rome to the destruction of the Western Empire.

Lond. 1774. 2 Voll. Mehr eine Uebersicht, als auss führliche Geschichte, f. oben S. 409.

Der 4te Theil der Beltgeschichte von Gutbrie und Gray, mit Seyne's Anmerkungen, umfast auch bie Rapferges fchichte.

Sefchichte der Romer unter den Imperatoren, wie auch der gleichzeitigen Bolter von M. D. G. J. Subler. Freyberg. 1803. 3Th. Fortsehung des oben S. 2. angeführten Werztes. Sie geht bis auf Conftantin.

1. Die 44jährige Meinherrschaft von Caes 30 far Octavian, (ihm mit dem Chrentitel Augus Ebr. ftus, den auch seine Nachfolger sührten, vom 3.14 Genat ausdrücklich übertragen und periodisch er: 27 neuert), ist ungeachtet der großen Veränderungen, durch welche die bisherige Republik in eine Monars chie verwandelt wurde, doch so wenig der Sache als der Form nach geradezu eine despotische Regies rung. Die möglichste Verbehaltung der republika: mischen Formen erforderte das eigne Interesse des Herrscherd, da sich ohnedem nicht alles ändern ließ; und die nachfolgende Geschichte Augusts zeigt zur

objetices by Groogle

#### 524 Funfter Abschuitt. Romischer Staat.

jur Genüge, daß die früher ihm Schuld gegebene Grausamkeit mehr in den Zeitumständen, als in seinem Character lag. Konnte es aber anders senn, als daß während einer so langen, so rus higen und so glücklichen Regierung, der repus blikanische Geist, der schon benm Anfang dersels den nur noch in Einzelnen lebte, von selbst verschwinden mußte?

Die Formen, unter denen Augustus die Zweige der Bochken Gewalt besaß (die Dictatur lebnte er ab), war een das Consulat, das er bis 21 sich jährlich ertheis len ließ, und 19 auf immer die potesias consularis ere Hett; — die tribunicia potesias, die, ihm 30 auf immer ertheilt, seine Person sacrosancia machte, und so die judicia majosiatis vordereitete. Als Imperator 31 blied er Oberbesehlshaber aller Armeen, und erbielt das imporium proconsulare in allen Provinzen. Die magistratura morum übernahm er seit 19; und ward ponissex maximus 13. — Um allen Schein der Usurpation zu vermeisden, nahm August die höchte Gewalt nicht nur anfangs bloß auf 10 Jahre an; sondern ließ sie auch nachmals alle 10 oder 5 Jahre sich ernenern; woraus späterhin die sacra decennalia entstanden.

2. Der Senat blieb nach wie vor Staatss rath; und August suchte selbst deffen Ansehen burch eine wiederholte Reinigung (lectio) zu erz heben. Gleichwohl war es natürlich, daß ein Fürst, der noch keinen Hof, als nur den sein ner Freunde und Frengelassenen, und keine eigents lichen Minister hatte, sich mit seinen Vertraus ten. gen, einem Daecenas, Marippa u. a. berathe schlagte, wodurch spaterhin sich das consilium secretum principis bilbete. Bon ben republifa: nifden Magiftraten mußten gerade bie boch: ften jest am meiften verlieren; und weil von ber Erhaltung ber Rube in ber Sauptstadt jest fo viel abbieng, murben bie Stellen des praefectus urbi und praesectus annonae nicht nur beständige, fondern, besonders bie erfte, bochft wichtige Stellen.

Der Beift ber Monarchie zeigt fich in nichts mehr als in der fcarfern Abfonderung bes Rangs, wovon baber auch bie Dagiftrate, befonders bas Confulat, nichts perlor. Daber Die fortdauernde Cittte ber confules fuffecti, und fpaterbin fogar ber blogen ornamenta confularia und triumphalia.

2. Die Ginführung ber ftebenden Armeen, fcon lange vorbereitet, mar eine naturliche Folge einer burch Rrieg errungenen Dberberrichaft, und ward Bedurfniß burch die neugemachten Eroberuns gen, wenn fie behauptet und die Grengen gebeckt werden follten, fo wie die Errichtung ber Gar: ben, (cohortes praetorianae), und ber Stadt: Milit (cohortes urbanae), nothwendige Maage regeln jur Sicherheit ber hauptstadt und bes Throns maren. Die Anstellung von zwen praefectis praetorio verminderte bamals noch bie grofe Bichtigfeit biefer Stellen.

Rets

## 526 Fünfter Abschnitt. Romifcher Stnat.

Bertheilungen ber Legionen burch bie Provinzen in eaftra flaziva; die bald zu Städten erwuchen, besonders längs dem Abein, der Donan, und dem Enphrat; (legiones Germanicae, Illyricae und Syriacae;) so wie det Flotten zu Misenum und Kavenna.

4. Die Befegung, und alfo auch bie Bermaltung und Gintunfte ber Provingen theilte Mugust frenwillig mit bem Genat; indem er fich meift die Grengprovingen vorbehielt, wo die Les gionen ftanden, und die andern bem Genat über ließ; (provinciae principis und provinciae senatus). Daber verwalten feine Statthalter (legali, Unterfeldheren) jugleich Militairs und Civilangelegenheiten in feinem Rahmen; bagegen bie bes Senats (proconsules) nur Civilgon verneurs find. Benden ftanden gewöhnlich Intenbanten, (procuratores und quaestores) jur Seite. Die Provinzen gewannen unftreitig hicht nur burch bie ftrengere Aufficht, in ber jest bie Bouverneurs ftanden; fondern auch ichon bes: halb, weil es befoldete Staatsbedienten maren.

Das Schicfal ber Provinzen bleng natürlich großenstheils von dem Character der Rapfer und der Stadthalter ab; aber auch zwischen den provinciae principis und lenstus mochte ein bedeutender Unterschied sepn. In den legstern war kein militairischer Druck wie in den erstern; und daraus scheint sich das Anfblüben von Gallen, Spanien, Africa u. a. zu ertlären,

# IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 327.

5. Die Quellen der Staatseinnahme blieben zwar im Ganzen meift dieselben, wiewohl August in dem Innern des Finanzwesens viele Beränderungen machte, die wir aber nur sehr mangelhaft kennen. Der Unterschied zwischen der Privats und Militaircasse des Kansers (Piscus), über die er unmittelbar, und der Staatsseasse asse (aerarium), über die er mittelbar durch den Senat disponirte, ergab sich meist von selbst; wies wohl es eine natürliche Folge des späterhin einreis senden Despotismus senn mußte, daß die letzte immer mehr durch die erste verschlungen wurde.

Je großer mabrend ber Burgerfriege, befonders burch bie Beggabe aller Staatslanderepen in Italien an die Goldaten, die Berruttung ber Finangen geworden mar, und je mehr Roften jest ber Unterhalt ber febens ben Armeen erforderte, defto fdwieriger mußte die von August fo gludlich ausgeführte Reform berfelben fepn, ben ber, wie es icheint, fein Sanptftreben babin gieng, Alles auf einen möglichft beftimmten guß gu fegen. Die Sauptveranderungen ben den alten Abgaben fceinen' darauf binauszugeben, daß I. die bieberigen Bebuten ber Provingen in ein bestimmtes Quantum verandert murden, bas jede liefern mußte. 2. bie 3bile theils wiederhergestellt, theils nene aufgelegt murben; and eine Accife, (centelinia rerum venalium) entstand. Die Belle murben befonders fur Rom jest durch den Befis Megyp= tens einträglich, über bas faft ber gange Sanbel bes Drieuts lief. 3. Die Staatslanbereven in ben Pros vingen wurden allmablig jest Domainen ber garften. -Bon ben neuen Abgaben waren die wichtigften, theils bie vicelima hereditatum, jebod mit wichtigen Beidrantun:

# 528 Fünfter Abschnitt. Römischer Staat.

gen; theils die Etrafgelber, von den Chelosen, durch die lex Julia Poppaea. — Bon diesen Staatseinfunften fios wahrscheinlich schon gleich von Anfang der größere Theil in den Kiscus. Die sämmtlichen Ginkunfte aus den provinciis principis; such die aus den provinciis senatas jum Unterbald des Misstas bestimmten; die Cinkunfte der Domainen; die vigesima u. a. Dem Nerarium sieht unter 3 praesectis aerstis blied ein Theil der Einkunfte aus den provinciis senatus; der Jolle, und der Strafgelder. So war also August Hert der Finanzen, der Legionen; und dadurch — des Reichs.

Die Schriften von Begewisch und Boffe f. oben S. 458.

6. Die Ermeiterungen bes R. Gebiets unter August maren von großer Wichtigkeit; und mehrentheils von ber Art, baß fie ju ber Sichers beit bes Innern und ber Deckung ber Grengen nothwendig waren. Die vollige Unterwerfung des 25 norblichen Spaniens, fo wie bes meftlic den Galliens, ficherten jene; ber gedrobte, 20 wenn gleich nicht unternommene, Rriegszug gegen Die Parther, und ber wirklich ausgeführte gegen Armenien, 3. 2 biefe. Die wichtigfte Erobe rung aber mar bie ber Gudbonaulanber, von 15 Rhaetien, Bindelicien und Moricum, fo wie von 35 Mannonien und nachmals Moesten. Dagegen miß 29 lang die Erpedition gegen das gluckliche Mra: bien ganglich; und bie gegen Methiopien batte keine weiteren Folgen als die Deckung ber Grengen.

## IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 529

7. Doch kosteten Rom alle diese Eroberungen zusammengenommen nicht so viel als die, am Ende ganzlich mißlungenen, Versuche zur Unters juchung Germaniens, die zuerst unter den Stiefschnen Augusts, Drusus und Tiberius Pero, und dann unter dem Sohne des erstern, Drusus Germaniens, gemacht wurden. Ob sie politische Fehler waren, bleibt immer ein Prosblem, da sich nicht gewiß ausmachen läst, in wie fern die Sicherheit der Grenzen ohne sie zu erhalz zen stand.

Die Angriffsfriege ber Romer gegen die Deut= fden fiengen an unter Dtufus 12 v. Ch., und ihr Chauplay war fortbauernd Riederbentfdland, (Befiphalen, Niebersachsen und heffen), weil die Ungriffe vom Ries berrhein ber, theile gu Lande, theils gur Cee burch ble Mindungen der Ems, Befer und Cibe, gefchaben, wes: balb and bie Bomer fie fic befondere burd Bundniffe mit ben Boltern langs bem Dcean, ben Batavern, Kriefen, und Chaucen, ju erleichtern fucten. Der Tabue Drufus tam auf feinem gweyten Buge 10 bis an bie Befer, und 9 felbft bis an bie Elbe, ftarb aber auf bem Rudjuge. Seine Nachfolger im Commande Tiber 9-7, Domftins Menobarbus 7-2, 7. Winicius, 2-p. Ch. 2, bem wiederum Eiber 3. 2-4 und Diefem Quintilius Barus 3. 5-0. folaten, fucten auf bem von Drufus gelegten Grunde fortgubauen, und bas bisher eingenommene Germanien burch "bir Inlage von Caftelen, gub bie Ginführung von R. Sprache und Gefeben, allmablig gu einer Proving umgubilden; allein ber, burch ben jungen Cheruster : Fur-Ren hermann, Siegmars Cobn, and Comlegerfobn 19

## 530 Funfter Mischnitt. Romifcher Staat.

bes Segeftes, bes Momerfreundes, fofen organifiete Aufftand, und die Rieberlage bes Barus und feines heers im Tentoburger Balbe im Paberbornifcen J. 9. retteten Deutschland von ber Unterjodung, und 'feine Sprace vom Untergange; und lebeten bie Sieger . I mas fie nie vergaßen), daß bie Legionen nicht unüberwindlich fepen. Anguft foidte fogleich Eiber, (ber fo eben einen großen Aufftand in Pannonien gebampft batte), nebft Germaniene an ben Rhein; aber es blieb ben blofen Streifzigen, bis Bermanicus 3. 14-16 wieder tief ins Land, und gwar 3. 16 bis gur Befer brang; aber umgeachtet bes Siegs beb 3bifabifus (ben Minben) auf bem Radwege feine Flotta nub einen Ebeil feiner Armee burd Sturm verlohr, und barauf burd Liber's Eiferfucht abgerufen murbe. Geit ber Beit hatten bie Deutschen von biefer Seite Rube. Mannert Geogr. b. Griech. u. Romer Eb. III.

8. Die lange, und in Italien selber frieds liche, Regierung von August ward allgemein als eine glückliche und glanzende Periode betrachtet; und gewiß war sie dieß, im Verhältnis ber Zeirten, die vorhergiengen und die folgten. Sicherheit der Person und des Eigenthums war zurückzekehrt; die Künste des Friedens, von August selber und seinem Verrauten Mecaenas begünstigt, kamen empor; sormliche Wiederherftellung der Nepublik ware das Signal zu neuen Erschützerungen gerwesen; und wenn August's Regierung nicht die beste war, so muß erst die Frage beautwortet werz den, ob das damalige Nom eine bessere ertragen konnte? War auch sein Privatleben nicht zabels

los.

108, so hielt er boch unerbittlich auf außern Ansstand; (opferte er ihm boch seine einzige Tochter auf!) und an Gesetzen zu Verhesserung ber Sitten fehlte es auch nicht; wenn nur Gesetze hier viel hateen ausrichten konnen!

Son feinen dabin abzwedenden Gefegen find die 1. Inlia do adulteriis und die 1. Papia Popposa gegen ben Coelibat die wichtigften; welches lettere aber auch das fanteste Murren erregte.

9. Die Regierungsgeschichte von Angust breht. Ach übrigens gar febr um feine Familienverhalte niffe; und bas wenigste Glud war in ber berre fchenden Familie felbft. Der Ginfluß feiner gwene ten Gemablin, ber Livia, (ben fie jedoch nicht meiter als ju ber Erhebung ihrer Sohne erfter Ebe, bes Tiber und Drufus, migbraucht ju haben icheint), mar febr groß; und bie naturliche Unbestimmtheit ber Succession in einem Staat, wie bamals ber Romifche, wurde noch durch Bufalle vermehrt. Mach bem frubzeitigen Tobe feines Schwestersohns und Schwiegersohns Marcellus, ward beffen Wittme, Julia, Mu: 23 gufts einziges leibliches Rind von feiner Bettablin Scribonia, an Agrippa verheprathet, aus mele cher feuchebaren Che bie zwen alteften Gobne C. und t. Caefar von August aboptirt, und nach 17 bem Tobe ibres Baters, (indem ihre Mutter an 12 .CI

# 532 Fünfter Abschnift. Romifcher Staak!

Tiber verhenrathet, aber wegen ihrer Ausschweis z fungen nachmals von ihrem Vater exiliet ward) wie sie heranwuchsen, von August so hervorgezogen 6 wurden, daß der misvergnügte Tiber darüber ven bis 3-2 hof verließ. Da sie jedoch bende als Jüngsinge 3-2 starben, so lebten Tiber's Hospitungen wieder auf; n. 4 der auch von August adoptirt ward, indem er den Sohn seines verstorbenen Bruders Drusus, den Drusus Germanicus, hinwiederum adops 3-11 tren mußte; worauf August ven Tiber, mit Bewilligung des Senats durch die Uebertragung gleicher Worrechte, (ben seinen Rachfolgern lex regia genannt), sormlich zu seinem Mitregen ten amahm.

Marmor Ancyranum ober Inschrift aus bem Tempel bes August ju Uncpra, Copie bes. Compto rendu feiner Begierung, bas August ju Rom als öffentliches Dense mal gulebt aufstellen lie' leiber! fehr verstummelt; in Cuismutt Antiqu, Allat

Memoirs of the court of Augustus by Tu. Beadements. Lond. 1760. III voll. 4; bet lette erft nach dem Code des Berf. von M. Mills berandgegeben; in 15 Buchern. Erft die bevben letten Bucher des weitschweifigen Wertes entbalten Schiftenungen von den Umgebungen bes Magustus, die andern geben in die früheru Zeiten gericht. Sine gerechte Würdigung August's sest erft eine Eritte der Quellen Sueron's voraus.

Histoire des triumvirsts augmentes de Militoire d'Auguste par Lannex. Trevoux. 1741. 4 Part. 8. Per lette Theil biefer einfachen Erzählung, von Catstina's Tode au, enthalt die Geschichte von August.

10. Die Regierung Tiber's (Tiberius 3-14 Claudius Rero, feit der Aboption von August Mig-Tiberius Caefar, alt 56-78 Jahre), Der 37 in Rom ruhig folgte, wiewohl die Legionen in Die Pannonien und noch mehr in Germanien ichon jeigten, daß fie fublten, daß fie Ranfer machen konnten, anberte mehr ben Beift als bie Form ber R. Berfaffung. Unter ibm murben bie Comi: tien jum bloffen Schattenbild; indem er ihre Ber Schafte bem Genat übertrug, ber auch bochftes Eriminalgericht bep Staatsproceffen feiner Glieber wurde; allein auch dieser mar schon fo jur Unters wurfigfeit gewöhnt, bag Mues bloß von bem perfonlichen Character bes Fürften abbieng. grupbete ben Defpotismus burch bie jest furchtbar merbenben judicia majestatis; allein ber Senat theilt mit ihm die Schuld durch eine Beigheit und Miebertrachtigfeit, die feine Grengen fennt. Une geachtet ber Relbberrntalente und mancher guten Eigenschaften batte fich boch ber Despotencharacter bes 56 jahrigen Tiber langft gebilbet, als er ben Thron bestieg; nur außere Berhaltniffe ber wogen ibn, die Daste, die er bisher immer vor: gehabt batte, noch nicht ganglich abzugieben.

Die durch die Unbestimmtheit des Berbrechens bald so schrecklichen judicia majestatis waren bereits unter August durch die lox Julia do majestate, und durch die cognitiones extraordinariae gegründet; wurden aber erst durch den

#### 534 Bunfter Abichnitt. Romifcher Staal

den Mittraud furdtbar, der unter Alber und feinen Radfolgern mit ihnen getrieben marb.

und daher seines Hasses, war der von der Armee und dem Bolk sasses, war der von der Armee und dem Bolk saste angebetete Germanicus, den er bald aus Deutschland abrief, und ihn wez gen der Unruhen im Orient nach Sprien schickte, wo er nach glacklicher Beplegung aller Streitigkeis I.19 ten auf Anstisten des En. Piso und seiner Gesmahlin vergiftet ward, wiewohl die zahlreiche Fasmilie, die er von seiner Witwe Agrippina hins terließ, dadurch so wenig als diese selbst der Verfolgung und dem Untergang entgieng.

Folge der Unternehmungen des Germanicus im Orientwar nicht nur, baß den Armeniern ein König gefest ward, fondern auch, baß Cappadocten und Commas gene R. Provingen wurden, J. 17.

Histoire de Caelar Germanicus per Mr. L. D. (BRAUront). à Leyden. 1741. Anspruchlese chronologische Era gablung.

13. Doch wußte balb jum Unglick Roms
fich der Praefectus Praetorio t. Arlius Sejas
nus das Bertrauen des Tiber desto unumschränks
er zu erwerben, je mehr er es allein genoß.
bis Seine 8jährige Herrschaft, da er nicht nur durch
die Zusammenziehung der Garden in Baracken
vor der Stadt, (castra praetoriana), diese,
furcher

# IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 535

sprechebar machte, und Tiber zu bereben wußte, 3.26 Mom auf immer zu verlassen, um von Capreae ans besto sicherer zu mrannistren, sondern auch durch gehäuste Schandthaten und Verbrechen, und die Verfolgung des Hauses des Germanicus, sich selber den Weg zum Thron zu bahnen suchte, sührte einen Despotismus ein, der selbst durch seis min Fall, weil auch seine ganze Parthen, oder 3.31 Miles, was man dazu rechnete, darin verwicket ward, nur desto surchebarer wurde. Das Gesmählbe desselben wird durch die unnatürliche Wolsluss, die Tiber gegen die Gesehe der Natur erst im hohen Alter damit verband, doppelt scheußlich.

Liber's Unglud war, zu spat zum Thron zu kommen. Seine frühern Engenden geben für die spatern Greuel keinen Ersah. Jene sind es eigentlich, die Bellejus Paterculus preifit. Sein Lob des Tiber (er schrieb schon um die Mitte seiner Regierung) ift viel leichter als sein Lob des Sejan zu rechtsertigen.

I. Mit bem 25jährigen Cajus Caefar Meis Caligula kam zwar der einzige noch übrige bis Saligula kam zwar der einzige noch übrige bis Sohn des Germanicus auf den Thron; allein die 34. Hoffnung, die man sich von dem jungen Fürsten machte, wurde bald schrecklich getäusche. Sein schon vorher durch Krankheit und Ausschweifungen zerrätteter Beist versiel in einen Wahnsinn, der seiz mer kurzen Regierung allen innern Zusammenhang raubt.

## 536 Bunfter Abfchuitt. Romifcher Staat.

randt. Doch wurde et bem Staat burch feine um finnige Werschwendung noch mehr als burch seine tiegerartige Grausamfeit verberblich. Erft nach fast 4 Jahren glidte es zwen Officier ven ber Garbe, Cassius Chaerea und Corner lius Sabinus, ihn zu ermorben.

15. Gein Obeim und Rachfolger, bet go dan jahrige Lib. Elandins Caefar, mar der erfte 3.54 Ranfer, ber, burch bie Barben auf ben Theon Det. erhoben, bagegen biefen ein Danativ bewit Bu fcwach, um felber ju regieren, faft blodfinnig durch frubere Buruckftofung, ein Schwelt ger, und graufam aus Furchtfamteit, warb er bes Spiel der Brechheit feiner Weiber und feiner Brengelaffenen; und neben ben Rabmen einer Deffa: lina und Agrippina bort man jest auch jum erftenmal in ber Romifchen Geschichte bie, Das men eines Pallas und Marciffas. Die herr Schaft ber Deffalina werd bem Reich burch ihre habsucht, ber Alles feil man, noch fchablis der als durch ihre Liederlichkeit; und als fie enbe 3.48 lich die Strafe ihrer benfpiellofen Frechbeit traf, fam mit, feiner Dichte, ber jangern Mgrippina, Wittwe des L. Domitius, noch eine Schlimmere an ibre Stelle, weil fie mit ben Laftern ihrer Bors gangerin auch noch eine Berrichfische verband, Die Diefer

#### IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 937

dieser fremd war. Der Plan, ihren Sahn inte fter Che, Domieius Rero, den Claudius adopt 50 sirte, und mit seiner Tochter Octavia verhaps sathete, vor dem Britannicus, dem Sohn des Claudius, die Nachfolge juzuwenden, ward das Claudius, die Nachfolge juzuwenden, ward das Hauptziel ihrer Politik, das sie zuleho nur, nache dem sie sich vorher der Garden durch die Anstels kung des Burus als alleinigen praesectus praetorio versicher hatte, durch die Vergisstung des Claudius erreichen zu können glaubee. 54—Wenn gleich die Streitigkeiten mit den Deutoschen und Parthem (s. oben S. 385.) nur Grenzhandel blieben, so ward doch der Umfang des R. Reichs unter ihm in mehvern Ländern etz weitert.

Anfang ber M. Eroberungen in Britannten; (wo Claudius feibst hingieng) unter A. Plautius sit J. 43. Eingezogen als Provinzen murben unter ibm Maniretanien J. 42. Lycien J. 43. Judaea J. 44 (f. oben S. 397.) und Ebracien J. 47. Auch hob er in Italien die noch bestehenden Praefockuren auf.

16. Ihm feigte, unterflüht durch Agrippina 13. Der, und die Garben, der 17jährige Mero (Mero die 3.68 Elaudins Caefar). In der Mitte großer Berr 11. brechen mit stoischer Strenge erzogen, und dadurch Inn Heuchler gebildet, bestieg er als Inngling den Thron mit dem Vorsak, desto mehr zu gestie

niegen, und fichtbar bleibt in feinem Leben feinem Sange jur Schwelgeren felbit feine Graufamfeit untergeordnet. Die Urfache von biefer lag jesnachst in ber Unbestimmeheit ber Succession; auch 3.54 nach ber Ermorbung bes Britannicus traf bas Schwerde ber Reihe nach Alles, was nur entfernt aur Julischen Kamilie geborte; allein weil bem Enrannen jede hinrichtung von felbst die Urfache zu neuen werben muß, fo barf man fich nicht wondern, wenn es balb auch jeden traf, der fich auszuzeichnen fchien. Doch zwang ihn bas Bere balmif fowohl jur Agripping als bem Burrus und Seneca in feinen erften Jahren, die nicht ohne gute Ginrichtungen im Rinanzwesen finb, ju einer gemiffen Dagigung. Allein feitbem Dobs 30 paea Sabina ibn jur Ermordung feiner 2 Mutter und feiner Gemablin Octavia gebracht Batte, und Tigellinus fein Bertrauter mard, fonnte ibn fein außeres Berbalmig mehr binden. Die Sinrichtungen ber Ginzelnen, melde Die Besfchichte fast allein aufgezeichnet bat, waren für bas Bange vielleicht ber geringere Goabe; allein bie Ausplunderung ber Provingen, um nicht nur Telber fcwelgen, fondern auch bas Bolf in einem. beständigen Taumel erhalten zu konnen, verursache en bennabe eine Auflofung des Reichs. Geine legten Sabre fcheinen unverfennbar burch einem Wahne'

# IV. 1.Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 539

Wahnstein bezeichnet, der sich im seinen theatralis schen Urbungen, und auch selbst in dar Ges schichte seines Falls zeige. — Auf und zur 3.68 nachst neben einem Thron wie der Römische war, konnten sich frenlich Helden im Laster wie, in der Tugend bilden!

Rad ber Bereitelung ber Berfdmbrung bes Bifo, 69, Sinfftand bes Julius Binber in Gallia Celtica 68, und bemnachft bes Galba in Spanien, ber bort gum Rapfer ausgerufen wirb, und mit bem fic Dibo in Luftanien vereinigt. Allein nach ber Riederlage bes 3ml. Binder burch ben Legaten Birginius Rufus in Dberbeutschland, icien bie Emporung gedampft, wenn fie auf Aufliften bes Dompbibins nicht in Rom felbft unter ben Garben anggebrochen mire. - Rlucht und Rob bes Rero II Juni 68. — Auswärtige Kriege unter feiner Regierung: in Britannien, bas burch Suetonius Paulinus größtentheils befiegt und Proving ward; in Armenien unter bem tapfern Corbulo mit ben Parthern (f. oben G. 385.) und in Palaeftina feit 66 gegen bie Juben. - Große generebrunft in Rom, 64; und baburd verurfacte erfte Betfolgung ber Chriften.

Die Hauptursache, wodurch der Despotismus des Rero und seiner Borgauger so rubig von der Ration getragen ward, lag unstreitig darin, daß ein großer Ehell derfela ben von den Kapsern gefüttert wurde. Bu den moduathlichen Getreideaustheilungen aus den Zeiten der Republik kamen jeht noch die außerordentlichen eongiaria und viscorationes. Die Zeiten der Eprannep waren gewöhnlich die goldnen Tage des Pobels.

## 540 Runfter Abfchnitt. Rimifcher Smat.

17. Ber Untergang bes haufes ber Caefar's mit Rero verurfachte im R. Reich fo große Stuci me, daß in nicht vollen 2 Jahren 4 Regenten fich auf eine gewaltfame Beife bes Throns bemachrige ten. 3mer erfannte man bem Senat bas Recht ju, ben Thronfolger ju ernennen ober wenigsbens sn beftatigen; allein fobald bie Armeen bas Be: beimniß entbeckten, baß fie Kanfer machen tonm ten, blieb feine Beftatigung nur leeres Ceremo: miel. Der schon vorber von seinen legionen in Spanien jum Ranfer ausgerufene, und vom Senat jest anerkannte, 72jabrige Gervius Sulpitius Galba, fam, : ba in Rom felbft bem Ryme phidius fein Berfuch miglang, und Birginius 3.68 Rufus fich ihm frenwillig unterwarf, ohne Wie 11. derftand in ben Befig von Rom. Allein male bis rend feiner turgen Regierung machte er nicht nur 3.69 Die Garden, fondern auch bie beutiden ter 3an. gionen auffähig; und ba er jur Gicherang feir nes Throns ben jungen Licinius Difo aboptirte, und die hoffnung feines bisherigen Freundes D. Dtho baburch vereitelte, ward er von Diesem burd bulfe ber Garben gefturgt.

<sup>3.69
15.</sup> IR. M. Otho, (alt 37 J.) ward zwar von Jan. bem Senat, aber nicht von ben beutschen Legio. 16. nen, die ihren Feldherrn, ben Legaten A. Vitel upr.

# IV. 1. Bis auf d. Tod d. Condnodus 193. 541

fiurs, jum Sanfer ausriefen und mach Italien führten; anerkaunt. Deho gieng ihm zwar entger gen, allein nach dem Verlust der Schlacht bey Bedeta cum nahm er sich — ungewiß ob and Auchresankeit oder Patriotismus. — felber das Leben.

Besondere Quellon für Galbo und Othe Biogras phien beuder in Olysarch.

19. A. Bitellius, (alt 57 3.). Er mard if. awar anfangs nicht nur vom Genat, fendern auch bis in ben Provingen anerkannt; allein inbem feine Dec. Schwelgeren und Graufamteit, und Die Bugetlo: figfeit feiner Truppen, ibn in Rom verhaft mach ten, emporten fich bie Onrifchen tegionen, umb erklarien ihren Feldheren, E. Flavi'ns Befpai fianus, jum Ranfer, ber bie Rrone auf Antieb bes machtigen Ducians, Gratthafters in Gyrie, Da biefem auch tury barauf bie Legili nen an ber Donau bentraten, und nnter ibret Kelbheren Untonius Primus in Italien ein rudten, und die Truppen bes Bitellius ben Ere mona fchlugen, murbe Bitellius befto fchneller ge fturgt, wiewohl nicht ohne vorhergegangene Blutige Anftriese in Rom; woben nicht nur ber Bruber des Bespaffanus, Flavius Gabinus, umfam, fonbern auch bes Capitol abbrannte.

833

# 342 Bunfter Abfchnitt. Abmifcher Staat.

3 69 20. ... 20. Wit Alavins Befpafianus (alt 59bis 69 J.) tam wieder ein neues haus auf ben Ehron, bas bemfelben bren Rapfer gegeben bat Juni Das durch Berfchwendung, Burgerfriege und wie Berholte Revolutionen fast aufgelofete Reich bielt an Befpafian einen Furften, wie es ibm ge nabe gebrauchte. Geine Reform gieng que von ganglich gerrutteten Sinangen, indem er theils bie von Mero frengegebenen tander als Proningen eingeg, theils die alten Bolle wieberber stellte, erhobte ober auch neue auflegte; obne wels ches bie Bieberberftellung ber Difciplin in ber Armee nicht moglich mar. Geine Rrengebigfit ben ber Unlage offentlicher Gebaus be Dwohl in Rom als andern Stadten, und die Sage: fur den Unterricht burch die Anftellung b.foldeter Lehrer, fprechen ibn von bem Bor: purfe bes Beiges fren; und wenn er gleich bie sit Mero fo gablreichen Stoifer megen ihrer unrugigen Geffennungen aus Rom vertrieb, fo zeigt bech bie Ausbebung ber judicia majestatis, und bas Anfeben, bas er bem Genat wiedergab weit er vom Despotismus entfernt war.

Eingezogen ale Provinzen wurden von ihm Ahm bus, Samps, Lucien, Acaia, Thracien, Ciffe cien und Commagene. — Answartige Riege? theils der Arleg grzen die Juden, der mit des Bookst rung Jernsalems endigte, J. 70; theils der viel größere

- D. Velpasianus five de vita et legislatione T. Flavit Vefpasiani Imp. Commentarius, auctore A. G. Crangia.
  Jenac. 1785. Eine treffice Untersuchung, mit Erlanterung
  ber Fragmente der lex regia. Det 2te Theil: do legislatione enthalt einen gelehrten Commentar über die SN.
  consulta nuter seiner Regierung.
- 21. Sein schon J. 70 jum Caesar et, 3.79 nannter alterer Sohn Titus Flavius Bespasias bis nus (alt 39-42 J.) giebt das seltene Benspiel Bis eines Fürsten, ber auf bem Throne besser wurde. Spie. Seine kurze und wohlthätige Regierung war indesten fast nur durch offentliche Unglücksfälle, den großen Brand des Besuvs, der mehrere Städte 79 verschüttete, eine Pest und große Feuersbrunst in Rom, bezeichnet. Sein früher Tod sicherte ihm auf immer den Ruhm wenn nicht des größten, boch des besten Fürsten.
- 22. Gein simgeren Brilder und Rachfotzer 3.81 E. Flavius Domitianus (alt 30-45 3.) bis war ber vollenderfte Defpot duf dem R. 96 Throne. Seine instinktmaßige Graufamkeit, Spt.

mit

## 544 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

mit: einem gleichen Brade von Eftelfeit verbun: ben, und burch finftern Argwohn genabrt, mache te ibn jum Reinde von Allen; die irgend burch Thaten, Reichebimer ober Talente bervorzuragen fchienen; und die Rrantungen, Die fein Stoll in ben Rriegen gegen die Catten, und noch mehr gegen die Dacier erfahren mußte, verfehlimmerten ibn immer mebr. Er ftagte feinen Defpotifmus auf bas Militair, bas er um ein Biertheil bober bezahlte; aber auch eben beshalb, um es nicht, wie er anfangs gethan batte, ju fchmachen, befto mehr Die judicia majestatis vervielfaltigte, (die burch die große Begunftigung ber geheimen Anges ber [delatores] unter ibm noch fcredlicher mur ben), um burch die Gingiebung ber Buter dem Fifeus Buffuffe ju verschaffen. Doch scheint feine Graufamteit fich vorzüglich auf die Sauptftadt bes fchränte ju haben; und die ftrenge Jufficht, unter Der er die Statthalter in ben Provingen bielt, verhinderte eine folche allgemeine Deforganisation bes Reichs wie unter Dero entftanben mar. Gem Fal beftatigt bie allgemeine Erfahrung, bag, ein Tyrann wenig vom Bolt, aber besto mehr von Einzelnen ju furchten fat, benen es gerade an bie Sehle geht.

Die au gwartigen Rriege nuter feiner Wegierung find besbalb am meremurbigften, weil bie erften gludlichen Angriffe ber Barburen auf bas R. Meich gemacht mur-

Den.

23. Von den Mordern des Domitian ward [8. wt. M. Coccejus Nerva auf den Thron erhoben, bis (alt c. 70 J.); mit dem eine glücklichere Periode 27. endlich für das Reich anbrechen sollte. Die bis: San. herige Schreckensregierung hörte sogleich völlig auf; und er suchte nicht bloß durch die Herabsehung, der Abgaben, sondern auch durch Austheiluns gen von Aeckern an die Dürstigen, die Indusstrie zu beleben. Der Austhand der Garden kostete zwar den Mordern des Domitian das Les ben, ward aber Veraulassung, daß Nerva durch die Adoption des M. Ulpius Trajanus das im Holick des Reichs auch nach seinem Tode sicherte.

24. Mit M. Ulpius Trajanus (feit ber 3.98.
Aboption Merva Trajanus), einem gebohrnen 3an.
Spanier, (alt 43-62 J.) kam zum erstenmal 117
ein Fremder, aber zugleich ein Fürst auf den R. 211.
Mm Thron,

# 546 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Thron, ber als Regent, als Felbherr und Menfch gleich groß war. Er machte nach vollie ger Abschaffung ber judicia majestatis bie Wies berberftellung ber frenen Romifchen Ber: faffung, in fo fern fie mit ber Monarchie befte ben tonnte, indem er fich felber ben Befegen un: terwarf, ju feinem Sauptzweck. Er gab ben Co: mitien die Bahlen, bem Senat Die volligfte Stimmfrenbeit, und den Magistraten ihr Unfes ben wieber, und boch ubte er baben die Runft, felber zu regieren, in einem Grabe und in einem Detail aus wie wenige gurften. Sparfam fur fich. war er bennoch glangend frengebig ben jeder nugli: den Anstalt in Rom ober in ben Provingen, wie ben ber Unlage von Beerftragen, offentlichen Dos numenten, und Erziehungsanstalten armer Rinder. Durch feine Rriege erweiterte er bas R. Gebiet über bie bisberigen Grenzen; indem er in ben gwen Rriegen gegen bie Dacier ihr Land, fo wie in ben Rriegen gegen die Armenier und Parther, Armenien, Defopotamien, und einen Theil von Arabien einnahm und ju Proningen machte. -Warum mußte ein fo großer Character burch einen Bug von Eroberungssucht entstellt fenn?

Der erste Rrieg gegen die Dacier, worin er ihnen ben schimpflichen Tribut entzog, und Dercebal gur Unterwerfung zwang, dauerte von 101—103. Als aber Dercebal sich wieder emporte, wurd der Krieg ernenert

#### IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 547

105 und geendigt 106, indem Dacien zur Provinz gemacht, und mehrere R. Solonieen bingeführt wurden. — Der Krieg mit den Parthern entstand über die Besehung des Ebrons von Armenien (f. oben S. 385.) 114—116, gab aber dem R. Reich, so siegreich er auch endigte, keinen bleibenden Gewinn. — Seine Eroberungen in Arabien erstrecken sich nur auf den nördlichen Kheil, wo Arabia Petraca auch bereits J. 107 durch seinen Les gaten A. Cornelius Palma eingenommen war.

Als besondere Quelle fur seine Geschichte muß der Pas neg pricus des jungern Plinius erwähnt werden; aber viel tiefere Blide in den Geist seiner Regierung läst uns fein Briefwechfel mit eben diesem Plinius, damaligen Stadthalter von Bithynien, werfen; PLIN. Epist. L. X. — Wer kann ihn ohne Bewunderung des getronten Ges schäftsmanns lesen?

Rittensuusir Trajanus in lucem reproductus. Ambegas. 1608. Blofe Sammlung ber Stellen der Alten über Trajan.

Res Trajani Imperatoris ad Danubium gestae, auctore Connad Mannert. Notimb. 1793.; und:

Joh. Christ. Erost commentatio de Expeditionibus Trajani ad Danubium, et origine Valachorum. Vindob. 1794. Bepbes gleich gelehrte Beantwortungen der Aufgas be der Societat d. B. ju Gottingen, wovon die erstere den Preis, die andere das Accessit erhielt.

25. Auf Veranstaltung der Gemahlin Trac jans, Plotina, folgte ihm sein Vetter und Mun. 3. Del, den er noch vor seinem Tode adoptirt haben 11. sollte, P. Aelius Hadrianus (alt 42-63 bis 3.). Da ihn zuerst die Armee in Usien, ben der 10. Juli er sich aushielt, anerkannte, folgte auch der Ses Mm 2

# 548 Funfter Abschmitt. Domifcher Staat.

nat. Das Spftem feiner Regierung wich barin von bem feines Borgangers ab, bag es auf Die Erhaltung des Friedens abzwectte, weshalb er die neu eroberten Affatischen Provinzen, Armes nien, Affprien und Defopotamien, (feltene Dagis gung!) fogleich aufgab, und ben Streit mit ben Parthern benlegte (f. oben G. 386.). Doch ber hielt er, wiewohl ungerne um die R. Colonieen nicht Preis ju geben, Dacien. Dafur fuchte er burch eine allgemeine und febr ftrenge Reform bes Junern, und Die Scharfung ber militgirifchen Disciplin, Dem Reiche eine besto großere Festigleit ju geben. Bu bem Ende bereifete er felber 3. ber Reihe nach alle Provingen bes R. Reichs; querft bie weftlichen, und nachmals bie oftlie 123 den, und wurde burchgebends ber Wieberherftels 124 ler einer beffern Ordnung; fo wie er die R. Cis 131 vilgefeggebung durch die Ginfuhrung bes edicti perpetui verbefferte; und, felber großer Freund und Renner der Runfte, auch eine blubende Des riobe fur Diefe bervorrief. Gewiß mar feine Regierung für bas Gange eine beilfame Regierung; und für einzelne Ungerechtigfeiten, Die ihm Schuld gegeben werben, bat er burch die Babl feiner 3. Rachfolger reichlichen Erfaß gegeben. Rachbem ber querft von ibm adoptirte L. Murelius Berus (feitdem Melius Berus) ein Opfer feiner Ausfcbweis

schweifungen ward, adoptirte er den T. Aurelius 3am. Antoninus, (seiedem T. Aelius Adrianus 25. Antoninus Pius) mit der Bedingung, daß er geb. wiederum den M. Aurelius Verus, (seitdem M. Aurelius Antoninus) und den L. Cefos wius Commodus (seitdem L. Verus) den Sohn des Aelius Verus, adoptiren mußte.

Während seiner Regierung großer Aufftand ber Inden unter Barcochab 132-135, wegen ber in der Colonie Melia Capitolina, (dem alten Jerusalem), einges führten beibnischen Sacra.

Besondere Quelle fur die Geschichte Sadrians, fein Les ben so wie das des Aelins Berns von Belius Spartins nue in den sogenannten Scriptores Hist. Aug. minores.

26. Die Regierungsperiode von Antoninus Pins, (alt 47-70 3.) war ohne Zweifel die bis gludlichfte fur bas R. Reich. Er fand basfelbe 7. bereits in einer vortrefflichen Ordnung, und lief alle von Sabrian angefeste Staatsbediente in ihren Stellen. Geine geranschlofe Thatigfeit gab ber Beschichte wenig Stoff ju fprechen, und boch mar er vielleicht ber ebelfte Dienfc, ber je auf einem Throne fag. Much als Rurft führte er das Leben bes unbescholtenften Privatmanns, mabrend er Die Angelegenheiten des Reichs wie feine eigenen vers waltete. Er ehrte ben Senat, und bie Provingen blubeten unter ibm, weil er nicht nur ble Statts balter in ftrenger Aufficht bielt, sondern es fich Mm 3 auch

Significantly COOMS

## 550 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

auch zur Marime machte, die einmal als gute Manuer erprobten, Jahre lang in ihren Stellen zu lassen. Er hielt strenge Ordnung in den Finanzen, und geizee doch nie, wo es auf die Errichstung oder Verbesserung nühlicher Anstalten ankam, wie die Anlage vieler Gebande, die Anstellung bes soldeter öffentlicher Lehrer in allen Provinzen, und andere Benspiele zeigen. Er führte selber keinen Krieg, vielmehr wählten selbst fremde Nationen ihn zum Schiedsrichter; einige Unruhen, die im Britannien und Aegypten entstanden, und einige Grenzkriege, welche die Deutschen, Dacier, Mausen und Alanen erregten, wurden durch seine Legasten gestillt.

Hanptquelle, und fast einzige Quelle für Antoninus Dins, da selbst Dio Cassivo sich bier hat verlieren muffen, ist sein Leben von Julius Capitolinus in den Script, Hist. Aug. Aber auch dieses mehr Characteristist als Geschichte. Man vergleiche damit die, gewöhnlich übers sehene, trefsiche Schilderung des Marc. Aurel. I, 16. von ihm.

Vies des Empereurs Tite Antonin et Marc Aurel, par Mr. Gaurien De Sibent. Paris. 1769. 8. Ein ichabarer Berfuch über bas Leben ben ber Antonine.

<sup>27.</sup> Ihm folgte Marcus Aurelius Antor Mrs uinns, Philosophus, (alt 40-59 J.), der 180 sogleich den L. Verus († Jan. 169, au 30-17.
Mis 40 J.) neben sich zum Augustus ernannte, und mit

mit feiner Tochter vermablte. Ungeachtet ber Bers Schiedenheit ihrer Charactere bauerte boch mabrend ihrer gemeinschaftlichen Regierung bie Gis nigfeit unter ihnen fort, wiewohl 1. Berus, fast immer in Rriegen abwefend, an ben Regierungs, geschäften wenig Untheil nahm. Die Regierung von Marc Murel war burch große Ungludsfälle, eine furchtbare Deft, hunger und fast beftans Dige Rriege, bezeichnet; nur ein folder gurft, ber der Welt bas Bild bes Weisen auf bem Throne zeigte, tonnte bafur Erfaß geben. Gleich nach feiner Thrombesteigung brachen die Catten am Rhein, und in Affen bie Parther los, ge: . gen welche & Berus gefandt marb. Allein von viel wichtigern Folgen waren die Rriege langs ber 166 Donau mit den Marcomannen und ihren Ber: banbeten in Pannonien, und andern nordlichen Wolfern, Die jest machtig anfiengen gegen Dacien porzubringen. Sie beschäftigten M. Aurel feit 167 mit weniger Unterbrechung feine gange übrige Regierung. Er behauptete gwar darin Die Grengen bes Reichs; war aber auch ber erfte, ber Barbaren innerhalb berfelben anfiebelte, und fie in M. Dienfte nahm. Der Beift feiner Staats: verwaltung im Innern war ber feines Borgans gers, nur daß er feinen Frengelaffenen und feiner Familie mehr einraumte als er gefollt batte. Die Mm 4 eins

Displiced by GOOGLE

## 552 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

einzige Emporung, welche ber, als Feldherr vers biente. Avidius Caffins in Sprien auf das ausgesprengte Gerücht von seinem Tode gegen ihm 3. unternahm, endigte, als man die Bahrheit ersuhr, mit deffen Untergange.

> Der Rrieg gegen die Parther (f. oben 6.386.) ward zwar burd Berus fiegreich geendigt, und felbet bie Parthifchen Sauptstädte fielen in die Sanbe ber Ros mer; er ließ ibn aber burch feine Legaten fahren, inbem er felber gu Antiodia fowelgte. - Der erfte Marcomannifde Rrieg, 167-174, anfangs von bepben Rapfern geführt bis Berns ftarb, war bochft gefahrlic für Rom, da fic mit den Marcomannen viele anbere Nationen, befonbers bie Quaben, Jagger und Bandalen, verbundet hatten, und bis Mquileja vordrangen. 3mat endigte ibn DR. Aurel 174 burd einen rubmliden Fries ben, weil er ben Aufftanb bes Caffins bampfen mufo te; allein bereits 178 brachen bie Marcomannen wiebet los, und noch ebe biefer amente Rrieg geendigt war, farb D. Aurel ju Girminm. - Gleichzeitig mit bies fen Ariegen, jeboch wie es fcheint, bamit in teinem Bus fammenhange, find bie Angriffe anderer Boller, ber Baftarner, Alanen u. a. bie vor nordlichern, (vermuthlich den jest fudlich vorrudenben Gothen) fichen, auf Dacien. Es find bief bie erften Somptome ber ent ftebenben Bolfermanberung.

Specielle Quellen far die Sefchichte M. Aurel's find die Biographieen des Julius Capirolinus, von ibm und L. Verus, so wie die des Avidius Cassins von Oulcatius Gallicanus in Script. Hift. Aug. — Seine Grundsche lernt man aber am besten aus seinen Bestrachtungen über sich selber kennen.

CH. MEINERS de M. Aurel. Antonini ingenie, moribus et scriptis, in Commentat. Soc. Getting. Vol. VI.

28.

28. Durch ben Beg ber Abaption batte 180 bas R. Reich feit 80 Jahren eine Reihe von Re: Dra genten erhalten, wie fie nicht leicht einem Reiche 19a zu Theil ward! Allein mit dem Sohn Marc 31. Murel's, (mahricheinlicher bem Gohn eines Gladias tors), T. Commodus Untoninus, (alt 19-31 3.) tam ein Ungeheuer von Graufamteit, Ues bermuth und liederlichkeit, auf ben Thron. Er ertaufte gleich Anfangs, um nach Rom ju tom: men, ben Frieden von ben Marcomannen; Da er fich ber Regierungsgeschäfte nicht felber ans mahm, fo tam bas Ruder in die Bande bes Praes fectus Praetorio Derennis, eines ftrengen Dans nes, auf ben abes, als er burch die ungufriebenen Solbaten ermordet marb, ber Frengelaffene Cleans 186 ber folgte, bem Alles feil mar, bis er ben dem, durch die Sungerenoth verurfachten, Mufe ftanbe bes Bolle als Opfer feines Beizes fiel. 189 Der rafende Sang bes Commobus ju ben Lugbare feiten bes Amphiteaters, ben Thierbegen und ben Rechterspielen, worin er felber als ein Bercules auftrat, wurden eine Saupturfache feiner Bere fcmenbung und eben beshalb feiner Graufamteit, bis er auf Unftiften feiner Benfchlaferin Darcia, des Praefectus Praetorio Lactus, und des Eclectus ermorbet warb. - Die Kriege an ben Grenzen mabrend feiner Regierung, fomobl 182 Mm 5 in

# 554 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Durch seine Legaten, noch Feldherren aus der Schule feines Vaters, mit Glud geführt.

Specielle Quelle fur die Geschichte des Commodus die Characteristif das Ael. Lampridius in den Script. Hist. Aug. — Auch fangt mit ibm die Geschichte von Ser zodian an.

29. Die Unfalle unter DR. Murel und bie Ausschweifungen des Commodus batten bem Reich geschadet; aber noch nicht es geschwächt; Das Ende bes Zeitraums der Antonine fand es in feiner gangen Starte ba. Benn weife Regierun: gen, innerer Friede, maßige Abgaben, ein gewiffer Grad von politischer, und unbeschrankte burgerliche Rrenbeit binreichen, bas Glud eines Graats gu grunden, fo mußte es in bem Romifchen gegrundet fenn; und wie viele Bortheile vereinte Diefes Reich nicht noch burch feine Lage vor allen ant bern? Much zeigen fich allenthalben bie Beweife bavon. Starte Bevolferung; reiche Provingen; blit benbe und prachtvolle Stadte; lebendiger innerer und außerer Berfehr. Aber jum festgegrunde ten Gluck einer Nation gebort auch ihre Morali fde Große; und biefe fucht man umfonft. Satte fonft die Nation fich fo leicht, schon burch Commodus, unter bas Joch bes Despotismus beut gen, durch Praetorianer und Legionen fich mißbans

bandeln laffen? Aber welche Rrafte bennoch dieß Reich haben mußte, zeigt am beutlichften ber Wis berftand, mit bem es noch zwen Jahrhunderte binburch alle furchtbaren Ungriffe von außen abschlägt.

D. J. Jegewisch über die fur die Menscheit gludlichfte Epoche in ber Romifden Gefchichte. hamburg. 1800. 8.

Det, in biefem Beitraum fo blubende, auswärtige Sanbel tounte ber Sauptface nach (ba bas I. Reich ben gangen Occident umfaste) nur ber Sandel mit dem Orient, befondere mit Indien fenn, der fortdauernd über Aegopten, aber auch über Palmpra und Sprien, lief. Aufflarungen barüber in:

W. Robertson disquifition concerning the knowledge which the Ancients had of India. Lond. 1791. 4. Und über Aegypten besonders in:

W. VINCENT the periplus of the Erythrean Sea. Lond. 2802. II Voll. 4. Ein vielfach lehrreiches Bert.

HEEREN commentationes de Graecorum et Romanorum de India notitia et cum Indis commerciis; in Commentat. Soc. Goett. Vol. X. XI.

# 3menter Abschnitt. Dom Tode bes Commodus bis auf Diocletian. J. 193-284.

Quellen. Die Auszäge bes Tiphilinus aus bem Dio Caffins L. LXXIII - 1.XXX gebn, wiewohl oft mans gelhaft, bis auf bas Confulat bes Dio unter Alexander Severus 3. 229. - HERODIANI Hift, libri VIII, ums

# 556 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

faffen den Zeitraum von Commedus bis auf Gordian, 3. 180-238. - Die Scriptores historiae Augustae minores enthalten Die Biographicen ber einzelnen Sapfer bis ber: unter auf Discletian, von Julius Contolinus, Glavius Popiscus n. a. - Die Breviaria historiae Romanae bes Eutropine, Aurelius Victor, und S. Aufus find befon: bers für biefen Beitraum wichtig. - Bie lebrreid endlich auch anfer ben Schriftftellern bie. Dungen for wohl für biefen Abiconitt als für bie gan'se Rapfer gefdicte finb, lernt man am beften aus ben barüber geidriebenen Berfen, J. VAILLANT Numismata Auguftorum et Caelarum eur. J. F. BALDING, Rom. 1743. III Voll. The medallic history of Imperial Rome by W. Cooke. Lond, 1781. a Voll.; vorzäglich aber aus ben bieber geborigen Banben von Ecunet doctrina nummo-Tum Veterum.

Mit bem Beitalter ber Antonine beginnt bas große Bert bes Brittifden Gefcichtfcreibers:

The History of the decline and fall of the Roman Empire by Bow. Gibbon. Baul. 1787. 13 Voll. Deutsch 1789. bas. Dem Umfange, wie dem Werth nach, das erfte. hieber geboren, da es auch das gange Mittelalter ums fast, nur die 6 erften Theile.

1. Die Erloschung des Hauses der Antonine mit Commodus verursachte abnliche Erschütterungen in der R. Welt, als einst nach Nero der Umtergang des Hauses der Caesars. Zwar wurde vergang des Hauses der Caesars. Zwar wurde Die Mörder des Commodus der Praesectus Jan. Urbi P. Helvius Pertinar, (alt 67 I.) auf die Bis den Thron erhoben, und zuerst von den Garden, Werz der uf von dem Genat anerkanner; allein die Fischanzreform, mit der er seine Regierung ansans

#### IV. Monarchie, 2. Bis auf Diocletian 2846 557

gen mußte, machte ihn ben ben Soldaten und ben Hofleuten gleich sehr verhaßt, und der Aufs stand der ersten, von Laetus angefacht, kostete ihm bereits nach nicht 3 Monathen das Leben. So zeigte sich schon jest der fürchterliche Militais rische Despotismus, der den herrschenden Character dieses ganzen Zeitraums ausmacht, und Niemans den verderblicher wurde, als gerade denen, die auf ihn ihre Allgewalt stüßen wollten.

Der llebermuth ber Garben war zwar unter der Regier rung bes Commodus wieder fürchterlich gewachsen, jedoch batte er auch in der Periode der Antonine nie ganz aufgebort. Rur durch große Donative batte man sie bep guter Laune erhalten, und ibre Cinwilliquing, besonders bep jeder Adoption, ertanft. — Daß selbst diese großen Fürsten sich von dieser Abbangigkeit nicht frev machten, wozu sie doch so viele Mittel in Sanden zu haben schienen, bleibt immer der größte Korwurf für das Zeits alter der Antonine.

JUL. CAPITOLINI Pertinax Imp. in Script, Hift. Aug.

2. Als darauf der reiche Schweiger M. Dis
dius Julianus das Reich von den Garden, 23.
jum Scandal des Wolfs, meist bietend er: bis
stand, (alt 57 J.), waren die Emporungen Junk
der Legionen, die noch besser, als jene, Kanser
machen konnten, die natürliche Folge davon. Als
lein da die Armee in Ilhrien ihren Feldherrn
Septimius Severus, die in Sprien hinges

obsticed by Google

# 558 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

gen ben Pefcenninus Riger, und die in Bris tannien den Albin jum Kanfer ausrief, fo fonnte nur eine Reihe von Burgerfriegen die Ents scheidung geben, wer fich behaupten murbe.

ARL. SPARTIANT Didius Julianus in Scr. Hift. Ang.

3. Doch mar Septimius Severus erfte, ber fich Roms bemachtigte, und nach ber 211 hinrichtung Des Dibins Julianus vom Genat ans Beb. erfannt wurde, (alt 49-66 J.). Er danfte zwar bie bieberigen Garden ab, mablte aber bafur eine vierfach gablreichere aus feiner Urmee. Indem er einstweilen den Albinus jum Caefar erflatte, un: 194 ternahm er querft den Krieg gegen Defcenninus ' Riger, ber, bereits Berr des Drients, nach mebreren Gefechten ben Iffus geschlagen mard und 196 blieb. Jedoch folgte bald barauf, feitdem erft bas barenacige Bnjang eingenommen und gerftort war, ber Rrieg mit Albinus, beffen fich ber 197 treulose Sever durch Meuchelmorder ju entledigen 19. gesucht hatte. Rach seiner blutigen Niederlage ben Lion entleibte Albinus fich felbft. Allein auf Diefe Burgerfriege folgte fogleich ein Rrieg mit ben 108 Parthern, Die auf Pescenninus Seite gewesen mas ren, der mit ber Plunderung ihrer Sauptftabte en: bigte. (G. oben G. 386.). - Gever batte manche Tugenden Des Goldaten, allein Die Uners fåttlich:

fattlichkeit feines Ministers, bes machtigen Praes fectus Praetorio Plautianus, raubte bem Reich auch felbst die Bortheile, Die einer militairischen Regierung eigen fenn konnen, bis er auf Anftiften 30. bes Caracalla bingerichtet ward. Bur Befchaftis gung der Legionen unternahm Gever einen Bug 209 nach Britannien, wo er bie Grengen zwar erweis terte, aber ju Eboracum ftarb, indem er feinen 211 Sobnen die tehre hinterließ: "die Soldaten gu bes "reichern, alle übrigen aber fur nichts ju halten."

In Britannien batte bereits Agricola eine Reibe pon Schangen, mabricheinlich zwischen bem Fyrth of Clyde und Fyrth of Fort, angelegt; Sadrian vertaufcte biefe mit einer Mauer an ber Grenze bes jebigen Schotts lands. Sept. Severus ermeiterte wieder bie Grengen, und erneuerte die Schangen des Agricola, indem er einen Ball von Meer ju Meer jog; allein fein Cobn gab bas Eroberte wieder gurud, und Sabrians Mauer warb wieber bie Grenge:

Arm Spartiant Septimius Severus und Pelcenninus Niger: JUL. CAPITOLINI Claudius Albinus in Script. Hift. Aug.

4. Der tobtliche Saß, ber zwischen ben zwen Sohnen bes Severus von ber Julia Domna, Die 218 bende ju Auguftis ernannt wurden, berrichte, Beb. bem M. Aurelius Antoninus, (Baffianus 217 Caracalla alt 23-29 3.) und dem jungern Brus Apr. ber Geta (alt 21 3.), hatte, nach einem vergebs liden Borfchlage ju einer Theilung bes Reichs nach ihrer Rudfunft ju Rom Die Ermordung bes

· Attition by Grootle

#### 560 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Beta in den Armen feiner Mutter, fo wie Ale ler, die ju feinen Freunden gerechnet wurden, jur 212 Folge. Jedoch Caracalla's unruhiger Beift trieb ihn bald darauf aus Rom, und indem er die Pros vingen zuerft lange ber Donau, und bann im Orient burchzog, richtete er fie Alle burch Erprefe fungen und Graufamfeit ju Grunde, um feine Soldaten bezahlen, und von ben Brengvol fern die Rube erfaufen ju tonnen; weshalb er auch allen Provinzialen bas Burgerrecht ertheilte, um fie ber Abgabe ber vicesima - horeditatum und manumissionum, die er in decumas vermandelte, ju unterwerfen. - Seine auswättigen Rriege maren merft gegen bie Catten und Mlemannen, unter benen er fich eine Reitlang aufbielt, und mit ihnen bald Freund balb Reind mar; besonders aber, nachdem er vor 215 her aus Raubsucht in Alexandrien eine schreckliche 216 Maffacre angerichtet batte, gegen die Partber, (f. oben G. 386.); in welchem Rriege er aber von dem Praefectus Praetorio Macrin ermordet murbe.

Die Stelle bes Praefectus Praetorio wurde feit ben Beiten des Sept. Severus die wichtigfte Stelle im Staat. Er hatte außer dem Commando der Garden, zwgleich die Finanzen unter fich, und eine fehr ausgedehnte Eriminalgerichtsbarteit. — Eine natürliche Folge des jest immer wachsenden Despotismus.

ARI.

# IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 561

AM. SPARTIANT Antoninus Caracalla und Ant. Geta in Scr. Hift. Aug.

5. Cein Morder M. Opelius Macrinus 217 wurde von den Goldaten, und fofort auch vom gur. Senat, anerkannt, (alt 53 3.), und nahm fo: bie gleich auch feinen Sohn M. Opelius Diabu: 20. menus (alt 9 Jahr), ben er Antoninus nannte, als Caefar an. Er endigte ben Rrieg mit ben Parthern unglucklich butch einen ertauften Fries Den; und verwandelte die decima des Caracalla wieder in die vicesima. Allein noch mabrend er in Affen war, ward ber Schwesterentel ber Julia Domna, Oberpriefter im Tempel der Sonne ju Emefa, Baffianus Beliogabatus, ben feine Mutter fur einen Gobn des Caracalla ausgab, von den Legionen bafelbft jum Kanfer ausgerufen, und nach einem Gefecht mit ben Garben, nachbem Macrin und fein Gobn bas Leben verlohren batten, auf ben Thron erhoben.

Die Schwester ber Julia Domna, Maefa, batte zwey Ebchter, bevbe Bittwen, von benen bie ditere Svaes mis die Mutter des heliogabalus, die jungere Mammaea, die des Alexander Severus war.

JUL. CAPITOLINI Opilius Macrinus in Script. Hift. Aug.

6. Heliogabalus, der gleichfalls den Dah, 218 8.
men M. Aurelius Antoninus annahm, (alt Junt bis 24-18 3,) brachee Sprifchen Aberglauben und 221.
Nn Wool, Wes

#### 363 Funfter Abschmitt. Romifcher Staat.

Bolluft mit fich. Indem er ben Dienft feintes Gortes Eliogabal in Rom einführte, walte er fich' felbft offentlich in fo viehischen Suften, und fo fchwelgerisch berum, bag bie Geschichte fo wenie ju feiner Schamlofigfeit als ju feiner L'eppigfeit ein gleiches Benfpiel aufstellen tann. Bie tief mußte die Moralitat eines Zeitalters gefunten fenn, wo bereits ein Rnabe ju einem folchen Ungebeuer reifen tonnte! - Die Berabmurbigung bes Senats, und aller angesehenen Stellen, indem er fe mit feinen Schandbuben befette, mar plan maßig ben ihm; und felbst bie Abopeton feines Betters, bes trefflichen Alexander Gever, fann ibm nicht angerechnet werben, weil er ife balb ju ermorben fuchte, aber bafur felber von ben Garden ermordet marb.

Aul. Lampaidit Ant. Heliogabalus in Script, Hift. Aug.

7. Sein Better und Rachfolger M. Kures Mr. 235 Mis lius Alexander Severus, (alt 14-27 J.), 235 Mis. unter der Bormundschaft seiner Mutter Mammaea forgfältig gebildet, ward einer der besten Fürsten in einem Zeitalter und auf einem Throne, wo Tugenden für einen Regenten gefährlicher als tas ster waren. Geschüßt durch seine Jugend suchts er eine Resorm zu bewirken, woben ihn die Zus neigung der Garden, die ihn erhoben hatten, uns

berftubte. Er bob bas Unfeben bes Genats, aus bem er fich mit ftrenger Babt feinen geheimen Smatsrath bilbete, und entfernte die Ereamren des Beliogabalus aus ihren Stellen. Die für Upm febr wichtige Revolution in Dem Parthischen. feiedem bem Reuperfischen, Reiche, noebigee ibn 226 pu einem Rriege gegen ben Artarerres, in bem er mabrichemlich flegreich war. Affein als er jur Dete bis fung der Grenzen gegen die vordringenden Deut 233 fchen gleich barauf an ben Rhein eifen mußte, 234 ward er, auf Anstiften des Thraciers Dagrimis mus, von ben über bie Scharfe ber Difciplin ber bitterten Goldaten in feinem eignen Bezelt' ermors bet, ba er icon einft aus eben ber Urfache feinen Praefectus Praetorio Ulpian vor feinen Augen batte 222 maffen ermorden feben.

Die Revolution im Partbifden Reich, burch welche bas Muperfifde entftand, (f. oben S. 387.), wurde das burch für Rom eine Quelle vieler Kriege, weil Artacerres I. und feine Nachfolger, die Saffaniben, als Abbommslinge ber altsperfifden Abnige, auf den Befig aller Ros mifd: Affatifden Provingen Anjeruche machten.

ARL LAMPAIDIR Alexander Severus in Script. Hift. Aug.

8. Die Ermordung des Al. Severus brachte den militarischen Despotismus auf den höchsten Gip: 235 ful, da der robe E. Julius Verus Maximi: bis nus, seiner Herkunft ein Bauer aus Thracien, auf Wat Nn 2 den

# 564 Bunfter Abfchnitt. : Montfcher Staat.

den Thron erhoben ward. Er feste anfangs wer Rrieg gegen Die Denischen, in bem er über ben 236 Rhein vordtang, mit Glack fort, und wollte bar-237 auf, indem er nach Pannonien greng, von bort aus auch die Sarmaten befriegent Allein feine entfehliche Raubficht, Die weber Die Grade noch Die Provinzen ichonte, emporte Alle gegen ibn; und querft wurden in Africa ber gojahrige Procound Gordian, nebft feinem Gobn gleiches Mahmens, vom Bolt in Augustis ausgerufen, und : vom Senat fogleich anerkannt; worauf Marinin , wa fich am Senat ju rachen, fogleich aus Sirmium apr. gegen Stalien aufbrach. Zwar wurden unterdes bie fast wehrlosen Gordiane in Africa vom Capellie nus, bem Geathalter von Mauretanien, und feinen Legionen geschlagen, und verloren bas leben. Da jedoch der Senat auf feine Gnade mehr zu boffen batte, fo ernannte er ben Praefectus Urbi Bari mus Pupienus, und ben Clodius Balbie nus ju Muguftis, benen er jeboch auf Berlangen bes Bolfs ben jungen Gordian ben Dritten als Caefar bengefellen mußte. Unterbeg belagerte Marimin Mquileja, murde aber, da die Belat gerung unglicklich lief, von feinen eignen Solde Mai ten erschlagen. Zwar blieben nun Dupien und Balbin auf bem Thron, allein die Garden, Die obnebin fo eben eine blutige Sebde mit bem Boll

#### IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 563

Wolf gehabt hatten, wollten teine Kapfer, bie ber 238 Senat ernannt habe, und ermordeten beibe, 15.15 indem fie dagegen den Caefar Gordian zum Aus guffus ansriefen.

JUL. CAPITOLIRI Maximinus, Gordiani tres, Puplenus et Balbique in Script. Hist. Ang.

9. Die Regierung des jungen M. Antos 318 minus Gordianus, Enkel des in Africa ges 244 bijebenen Proconsuls, (alt 12-18 J.) erhiele geb. 3mar anfangs einige Festigkeit. durch den Bepftand seines Schwiegervaters, des Praefectus Praetoris Wist iheus, und den glücklichen Feldzug, den er gegen die, in Sprien eingebrochenen Perser, uns 241 ternahm; allein als nach dem Tode des Missehens 243 thm als Praefectus Praetorio der Araber Phistopp solgte, wuste dieser die Soldaren sur sechagu gewinnen, und ließ ihn, nachdem er ihn verz brängt hatte, ermoeden.

10. Die Regierung des M. Julius Phis 244 geb. lippus ward durch mehrere Empdrungen, beson vis ders in Pannonien beunruhigt, dis Decius, den ept. er selber zur Stillung des Aufftandes dahin gefandt. hatte, von den Goldaten gezwingen wurde, das Diadem zu nehmen, worauf Philippi, von ihm ben Berona geschlagen, nebst seinem Sohne gleis Nn 3 ches

# 566 Fünfter Abschnitt. Remifcher Staat.

ches Namens umfam. — Unter ihm Feyer der 247 ludi saeculares J. 1800 a. v. a.

249 II. Unter feinem Dachfolger Trafauns bis Decius (alt 50 Jahr), prangen die Goeben, Det. indem fie über Die Donau fehren, jum erftenmal 250 in das R. Reich ein; und obgleich Decius aus fangs gegen fie glucklich war, warb er boch von ihnen in Thracien nebft feinem bereits jum Caffer ernannten Cobne El. Berannius Dectus & fchlagen; woranf bie Urmee ben C. Tre bowie nus Gallus jum Muguftus ausrief, ber feinen Sohn Bolufian jum Caefae, und ben noch abei gen Gobn bes Decius, beffen er fich jeboch balb oneledigte, Softilian jum Gehalfen annahm. Er erfaufte ben Rrieben von ben Gothen, aber verachtet von feinen Relbberen ward er son bem fiegreichen legenen in Morften Memilius Memit Mai lianus befriegt und nebit feinem Gohn von fei nem eignen Beer umgebracht. Aber icon nach 2 uns. Monathen hatte Memilian basfelbe Schicffal; als ber Freund und Racher bes Galles, Dubl tert nins Baleriamus, mit ben gollifchen tegionen ger gen ibn anructe. Das Boll und bas heer glaubte in Walerian (alt 60 Jahn) ben Bieberberfielle 253 bes Reichs ju feben; aber obglaich feine Felbherrn 259 die Grengen gegen die Deutschen und Boeben vers theis

# IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 567

theidigten, batte er felber bas Unglud, von ben übermachtigen Perfern geschlagen und gefangen gu werben; worauf fein Sobn und Mitregent P. Licinius Gallienus, der Alles, nur nicht die bis Runft ju berrichen verftand, allein regierte. Unter feiner indolenten Regierung fchien bas R. Reich fich theils in eine Menge Staaten aufjulde fen, theils auch von ben Barbaren verschlungen au werben. Denn indem fich Die Legaten in ben meiften Provingen, unter einem Rurften ben fie ver: achteten, für unabhangig erflarten, (man gable deren 19, von benen aber mehreve ibre Sobne gu Caefars ernannten, weshalb man es auch febr meigentlich die Periode ber 30 Eprannen wennt, wie febr auch bie unendlichen Bedrudungen biefen Musbrnd rechtfertigen,) flegten Die Derfer im D. wie bie Bermaner im W.

Die germanischen Boller, welche jest bem R. Reich fo furchtbar wurden, find: I. bie unter bem Rahmen ber Franken vereinigten Boller, langs dem gangen Rieberrhein, die Gallien durchftreiften. 2. Der Ablters bund ber Alemannen am Oberrhein. 3. Doch noch machtiger als fie find die Gothischen Boller, die jest langs der gangen Niederdonan und der R. Seite des schwarzen Meers eine Monarchie grundeten, die fich bald von der Theis die zum Don erstreckte; und die nicht bloß durch ihre Landmacht, sondern seitdem fie fic der Laurisschen Ralbinsel bemachtigten, noch mehr durch ihre Goes macht gefährlich wurden, wohurch sie sowoll die Grieschischen als die Aflatischen Provinzen beunruhigten.

nn 4

Tag-

DB titled by GOOGLE

# 368 Funftet Abfthnitt. Romifcher Chat

TREBELLII POLLIORIS Valerianus, Gallieni duo, triginta tyranni, fa Script. Hist. Aug.

12. Als Gallien in bem Kriege gegen ben bis Usurparor Aureolus vor Mediolanum umkam, Det. empfahl er noch den M. Aurelius Clandius zu seinem Nachfolger, (alt 45-47 J.). Er gab dem zerfallenen Reiche wieder einige Festigkeit, im dem er nicht nur den Aureolus gefangen nahm, und die Alemannen schlug, sondern über die in Woesen eingefallenen Gothen einen großen Sieg ben Nissa ersocht. Er starb aber selber bald darauf zu Sirmium an der Pest, und bestimmte zu seinen Nachfolger den Aurelian, einen Helden wie er selbst, der auch, da sein Bruder, Quinrik lus, der sich ansangs zum August ernennen ließ, sich selber entleibte, den Thron bestieg.

TREBELLIT POLLIONIS divine Claudius in Script, Hift. Aug.

13. Unter der fast sjährigen Regierung des 275 L. Domitius Aurelianus wurden die noch ge trennten oder schon verlohrnen tander wieder jum Reich gebracht. Nachdem er die Gothen, und die die Umbrien vorgedrungenen Alemannen ju 271 rückgetrieben hatte, unternahm er seinen Zug gegen die berühmte Zenobia, Königin von Palmpra, die damals Sprien, Aegypten und einen Theil von Vordetassen inne hatte, und brachte diese tander, nach

# IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 369

nachbem er Zenobia bestegt und gefangen genommen hatte, wieder unter seine Herrschaft. Auch die 273 mestlichen kander, Gallien, Britannien und Spanien, die seit Gallien eigne Beherrscher hatzen, und damals unter Tetricus standen, und terwarsen sich wieder. Dagegen raumte er fren; 274 willig Dacien, indem er die Römischen Einwohlung nach indem ar die Römischen Einwohlunger auch seitem Dacia Aureliani genannt ward. Verhasst durch seine Strenge, ben einem Krieger so leicht in Grausamkeit ausartend, ward er ermordet in Illprien, auf Anstisten seines Ge: 275 heimschreibers Mnestheus.

KLAV, VOPISCI divus Aurelianus in Script. Hift. Aug.

Palmpra, in der Sprischen Wische, reich durch den Indischen handel, gehörte zu den altesten Stadten, und war seit Trajan R. Colonie. Do enatus, der Gemahl der Zenobia, schwang sich unter Sallien durch seine Giege über die Perser dier so empor, daß ihn Gallien selbst neben sich zum Augustus ernaunte. Er ward ober van seinem Wetter Maconius 267 ermordet. Hierauf behauptete Zenobia, ohne aber in Rom anersannt zu sepn, für ihre Sohne Nabalatbus, Herenniau und Limolaus die Rezierung, indem sie sich unter Claudius anch noch Aegupteus bemächtigte. Auretiau schlug sie zuerst den Antiochien und Emesa, und eroberte darauf Palmpra, das, nie es sich emporte, von ihm zerkört ward; aber noch jest in seinen Trümmern groß ist.

The Ruins of Palmyra by Res. Wood. Lond. 1753. 60 wie: dessen Ruins of Baalbec, otherwise Heliopolis.

Ru 5 Lond.

#### 570 Fünfter Abschnitt. - Romischer Staat.

Lond. 1757. geben einen aufdauliden Begriff von bet Pract und Große biefer Stabte.

14. Nach dem Tode des Aurelian folgte ein Gs
275 monathliches Interregnum, bis der Senat, auf wies
25. derholtes Bitten der Armee, es wagte den Thron
bis ju besehen. Allein der Nachsolger M. Claudius
276
Apr. Tacitus, der würdigste der Senatoren, war leis
der! schon 75 Jahr alt; und starb bereits nach 6
Monathen auf einem Zuge gegen die Gothen; wors
auf von der Armee in Sprien M. Aurelius
Probus auf den Thron erhoben, der bereits in
Rom anerkannte Bruder des Tacitus aber, Flos
rianus, von seinen Leuten umgebracht wurde.

FLAV. Vopisci Tacitus; Eruso. Florianus in Script. Hift.

15. Die bidhrige Regierung des Probus
bis war zwar eine kriegerische Regierung, indem er,
282 mag. die Deutschen am Rhein und in den Donaulans
dern zurückbrängend, die Grenzen durch gemanerte
Wälle von der Donau ben Regensburg bis an den
Rhein detkte, und auch von den Persesn den Frieden erzwang; doch sind die vielen Städte, die
er wiederherstellen und mit Kriegsgefangenen bevölstern, und die Weinberge, die er durch seine Solsdaten am Rhein anlegen ließ, ein Beweis, daß
es ihm nicht an Sinn für die Künste des Friedens
fehlte.

sie der tegionen senn! Nach seiner Ermordung durch die Soldaten, wurde durch diese der Praes sectus Praetorio M. Aurelius Carus jum Aufung.
Duftus ausgerusen, der seine benden sich sehr ung gleichen Sohne, M. Aurel. Carinus, einem der verworfensten Menschen, und den sansten, durch Swiden ausgebildeten, M. Aurelius Nuch Swiden ausgebildeten, M. Aurelius Nuch merianus, zu Caesars ernannte. Er schlug zwat die Gothen, und zog gegen die Perser, starb aber bald, wie es hieß, vom Blis getroffen; und auch seinen Schwiegervater, den Praesectus 284 Praesorio Arrius Aper, ermordet.

FLAV. Vorisci Probus Imp. Elvsn.; Carus, Numerianus et Carinus, in Script. Hift. Aug.

16. Wenn dieser Zeitraum das Bild des vols lenderen Miliedrischen Desparismus darstellt, so ist es auch unverkennbar, daß die ganzliche Absonderung des Burgers und Kriegerstandes, durch die Einführung der stehenden Heere, diesen herbengeführt hante. Die lugionen eneschieden, weil das Wolf wehrlos war. Auch war es nur den ihnen, wo sich, fern von der Ueppigleit der Hauptstäder, und fast im steten Kampf mic den Varbaren, noch ein Ueberzest des Allt: Römischen Geistes erhalten hans. Die Erdnennung

# 579 Funfter Abschnitt. Romischer Staat

nennung ihrer Anfahrer ju Angustis war bie me tarliche Folge, nicht bloß ber Unficherheit Machfolge, (bie fich nicht durch bloge Berordmin gen festfegen lage;) fonbern oft bes Bebarfniffes, ba fe im Relbe unter bem Drange ber Umftante gefdah. 'Go tam boch eine Reihe ausgezeichneme Relbberrn auf ben Thron; was batte auch Damais ein Augustus, ber nicht Feldherr war, vermocht? Jebe bauernde Reform mußte aber frenlich fchon ber fcnelle Bechfel ber Regenten unmöglich mas eben; auch felbft bie beften unter ihnen tonnten we nig fur bas Innere thun, ba fie ibre gange Rraft mufbieten ! muften , theils die Grengen ju fonten, theils die Usurpateurs, Die, das Ceremoniel Der Anerkennung bes Senats abgerechnet, im Grunde gleiches Recht mit ihnen hatten, ju befampfen.

17. Der Verfall mußte aber beste größes wer: ben, ba in eben diesen traurigen Zeiten ber twi pus, nicht bloß im Privatleben, durch Pams und üppige Weichlichkeit, sondern auch der die seutliche, der sich besonders ben den Vergnetzungen des Amphicheaters und Circus zeigte, durch welche nicht nur jeder neue Rogent sondern auch die neuen Magistrate den Benfall des Pobels zu erkaufen suchen mußten, auf eine umglatbliche Weise zunahm. Go besorderten sellsst diese Utleber

Steibsel det frenen Verfassung das allgemeine Vers derben! Welche Genusse blieben unter der Ruthe des Despotismus auch übrig, als die der groben Sinnlichkeit, auf deren Befriedigung selbst die geis Rigen Vergnügungen nicht nur der Theater, (Mix men und Pantomimen), sondern auch der Abetoren, und der Dichter berechnet wurden?

18. Aber mabrent biefer allgemeinen Ausars ring murbe burch bie allmählige Berbreis tung ber chriftlichen Religion, Die am Ene De biefes Zeitraums bereits in allen Provinzen und unter allen Standen, ungeachtet ber ofteren Bers folgungen, Gingang gefunden batte, und jest balb herrichende Religion werden folke, eine Res form gang andrer Art vorbeteitet; beren Werth man freplich richtiger beurtheilt, wenn man fle als Bebitel ber Cultur fur bie jest auftretenben roben Bolfer, als wenn man fie als Mittel jur Gittens verbefferung fur Die Romifche Belt betrachtet. In politischer Rudficht marb fie am wichtigften durch die Bierarchie, ju ber bas Beruft fcon jest großentheils unter ihren Befennern errichtet war. Sie wurde badurch nachmals eine Staats: religion; und wie febr bieß auch vormals bie alte R. Religion gewesen war, fo pagte biefe both als folche eigentlich nur fur bie Republit, aber piel

# 574 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat, :

viel weniger fur die jesige Monarchie. Wenn gleich ihr Untergang mit einigen Erschütterungen verbumden sein mußte, so verlohr doch der Thron an ihr keine solche Stage, als er nachher an der Hierarchie wiederfand.

An der Werbreitung der Christischen Resigion prugen neben der Zerfrenung der Juden besonders die Verfolsungen bev, welche seit Rero von Zeit zu Zeit, (besonders durch die gesellschaftliche Versassung der Edriften, als einer für den Scaat bedentlichen Secte, wogegen man in Rom, bev aller Coleranz der Religionen der Voller, doch nie gleichgültig war, veranlast;) erneuert wurden, aber nur dem Enthussasmus Radrung gaben. Besannte sich auch am Ende dieses Zeitranms nur noch ein verhältnismäßig geringer Theil der Bowohner des A. Reichs zu dieser Lehre, so hatte sie doch in allen Provingen ihre Auhänger.

Geschichte der Christisch eftichlichen Geschlichafts : Bertoffung von D. G. J. Planck. 4 Theile. 1800 ff. Hierher gebord der erste Theil des vortressischen Wertes.

#### Dritter Abschnitt.

Bon Diocletian bis auf ben Untergang bes R. Reichs im Occibent.

J. 284 - 476.

Quellen. Es wird jest bey ben Gefcichffcreibern eine wichtige Frage, ob fie Seiben ober Chriften marten? In ben erften gebort Josimus, bet Rachahmer bes Golpe

Dolpbins, ber ben fall bes R. Staats, wie jener feinen Badethum, befdrich. Bon feinen Hiftoriis haben fic nut 5% Bud bis auf Gratian 3. 410 erbalten. 3mar heftiger Gegner ber Chriften, aber bod einer ber beffen Gefdichte foreiber Diefer Beit. Ammiani Manentini hiftoriarum 1. XIV-XXXI vom Jahr 353-378; (die erften 13 Bucher find verlohren). Bielleicht Chrift, aber boch fein Someichler; und ben feiner oft laftigen Weitfdweifige feit bod bodit lebrreid. Bon ben Chriftftollern für alle gemeine Befdichte muffen neben ben oben 6. 555. ers wabnten Epitomatoren bier noch besonders bemertt werben: PAULI OROSII Hift. L.VII., und bie Annales -Zonanae. Die Panegyrici veteres, von Disclotian bis auf Theodofins, darf man nur mit Borfict gebranden. -Bon großer Bichtigfeit für politifche Befchichte merben aber auch jest die Soriftfteller fur Rirdenges foiete, Eufebine, in feiner Hift. ecclef, I.X. und feis ner Vita Constantini M. I.V. fo wie beffen Kortfeber Socrates, Theodoret, Sogomenus und Buagrius; wies woll fe burd ihre Partheplichfeit für bie chriftliden Ravier mehr in bie Claffe ber Lobredner als Gefcictforeis ber geboren. - Bu biefen tommen noch als eine anbere Sauptquelle, die Conftitutionen ber Rapfer, die fic in bem Codex Theodolianus und Justinianeus pon Comftantin b. G. an erhalten baben.

Außer den oben S. 523. 556. angefährten Berten were ben bier bie Geschichtschreiber bes Bogantinifchen Reichs wichtig. Bir bemerten barunter:

Histoire du bas Empire, en commençant à Constantin le Grand par. Mr. 18 BEAU, continuée par Mr. AMBILHON. Pania 1770. 26 Voll. 8. hierber geboren noch die 7 ers Ren Ebeile.

Ueberfehung ber Beltgeschichte von Guthrie und Gray 5 26. 1 Band, (erft brauchbar gemacht burch bie Bearbeitung Don Ritter); Leipzig. 1768.

Miffoire

# 576 Funfter Abschnitt. Abmischer Staat.

Mikoire du bes Empire depuis Constantin jusqu'à la prise de Constantinople en 1453, par Canungus Royou, Paris. 1803. 4 Voll. 8. Eine fcanbare Mebersicht, wenn gleich ofme eigne tiefe Forschung.

1. Dit E. Balerius Dioclefianus, bet 284 nach der Ermordung Numerians von der Armee Ept in Chalcedon jum Augustus ausgerufen ward, (als 305 39-60 3.) fangt ein neuer Abschnitt in ber R. Dai Geschichte an. Auf Die Periode Des militairischen Defpotismus folgt die Periode ber Theilune gen. Rachbem Diocletian ben noch übrigen Caes far Carin in Ober: Moefien gefchlagen hatte, und 285 biefer umgetommen mar, nahm er feinen bisberigen Mitfelbherrn M. Balerianus Marimianus Berculius, einen roben Rrieger, jum Mitres 286 genten an, ber an ben Ufern bes Rheins gegen bie Alemannen und Burgunder focht, mabrend Diocletian in Uffen ben Perfern Die Spife bot. Doch glaubten auch fo bald bie benben Augufte fich ben von allen Seiten andringenben Barbaren nicht gewachsen, jumal ba auch Caraufins in bis Britannien fich ben Kanfertitel anmaßte und be 293 hauptete; und baber nahm jeder von ihnen einen 292 Caefar an, Dioeletian ben C. Balerius, . Marimian aber ben Glavius Conftantins Chlorus, die fich benbe als Reldberrn, Damals Der einzige Weg emporzusommen, ausgezeichnet batten.

# IV. 3. Dis jum gaff b. Befff. Reichs 476. 577-

hatten. Zwischen biesen vier Bereschern ward jest eine Theilung bes Reith's gemacht, so, daß jeder gewisse Provinzen zu vermalten und zu vertheidigen bekam, jedoch unbeschadet der Einheit des Reichs im Ganzen.

Bep der Ebeilung 292 befam Diocletian bie ortenstalischen Pravingen; Galerius Thracien und die Donnanlander (Inpricum); Maximian Italia, Africa und die Inseln: und Constantius die westlichen Provingen, Gallien, Spanien, Britannien und Mauretanien.

- 2. Dieß neue Spstem konnte auf den Geist der Administration nicht anders als sehr merklich zurückwirken. Sie war nicht bloß der Sache, sonden auch der Form nach, jest ganz und allein in den Händen der Herrschen. Ben ihrer steten Abwesenheit von Rom banden sie auch die moralisschen Fesseln nicht mehr, welche das Unsehen des Senaes, und selbst der noch nicht ganz derschols lene Nahme der Republik, ihnen angelegt harren. Diocletian nahm sormlich das Diadem; und mit dem Schmuck des Orients. Jog auch der Lupus des Orients an seinem Hose ein. Der Ennud zu dem Gebäude war gelegt, das Constans sin d. Gr. vollenden sollse.
- 3. Sar die Provinzen mußten bir Folgen biefes neuen Softems in fo fern brackend werden, Do weil

# 578 Fünfter Abschnitt, : Römifcher Staat.

weil diefe jeht 4 Megenten, mit ihrem Sofe, umb eben fo viele Memeen ju unterhalten hatten. lein fo laut auch die Alagen iber ben baburch verursachten Druck find, so mar es boch vielleicht bas einzige Mittel, ben ganglichen Umfaury Des Gebaudes binauszuschieben. In ber That murben 296 nicht nur die Ufurpatocen Allectus in Britanmien (ber 293 ben Caraufius ermordet batte), Sw 293 lian in Ufrica, und Achilleus in Megnpten ger 296 fturgt, fonbern auch bie Grengen beffer vertheit biet, und durch die Siege bes Galerius über die Derfer in Uffen felbft bis gum Tigris ermeis 297 tert. - Bare mur bie trautige Perfpective mibe ba gewesen, bag unter ben mehreren Regemten folbst die Einigkeit unmöglich von langer Dauer feon Connte!

4. Diocletian legt fremwillig seine Wolebe nieber, und nothigt seinen Collegen Marimian 305 basselbe ju thun. Die benden Caesar's Confamitius tius und Galerius werden ju Augustis ernamu, und verändern We Theilung so, daß der erstere die sammtlichen Wendlander erhält, wovon er jest doch frenwillig Italien und Africa noch an Galerius abtrat; dieser dagegen alles Uebrige. Doch 305 emannte dieser noch in demfelben Jahre den Flat vius Severus, dem er Italien und Africa, In.

# IV. 3. Bis jum Fall d. Weffl. Reiche 476. 579

und den E. Galer. Maximinus, dem er die 305 bis Assatischen Provinzen zur Verwaltung gab, zu 313 Caefars. Indeß war der Geist ihrer Regierung sehr verschieden. So allgemein geliebt Constant tius durch seine Milde und Uneigenuchsigkeit war, so gehaßt war Galerius durch seine Hasschweifungen. Allein Constantius starb bereits bald zu Eboracum, indem er seine Lander 306 seinem Sohne Constantin hinterließ, der von seis nen Legionen sogleich zum Augustus ausgerufen ward, wiewohl ihn Galerius nur als Caesar anerkennen wollte.

5. So gelangte Constantin, ber nachmals 2016 ben Bennahmen bes Großen erhalten hat (alt 33 - bis 364 J.) zwar zur Regierung, jedoch anfangs nur Wat von Britannien, Spanien und Gallien. Erst durch eine Reihe von Treulosigkeiten und Kriegen bahnte er sich nach 17 Jahren den Weg zur Als leinherrschaft des ganzen Reichs. Die Regens 323 ten zersielen unter einander, und neben ihnen trasten noch mächtige Usurpatoren auf, die bekriegt werden mußten.

Die Geschichte der ersten ? Jahre Confantind 306—313 ist sehr verwidelt; feitdem hatte er nur mit Einem Mival zu streiten, 314—325. Als et zur Regierung kam, hatte Galer, als Augustus, alle übrigen Provingen, wovon er jedoch die Astaischen dem Caesar Maria Do a min,

min, Italia und Africa aber bem Caefar Gever, ben er aber jest jum Auguftus ernaunte, abertrug. ichod biefet burd feinen Drud verhaft war, fo erflatte fic Marenting, ber Cobs des vermaligen Angufts Marimianns, in Rom jum Auguftus (28. Def. 306), und nahm feinen Bater jum Mitregenten an; fo bağ alfo damale 6 Megenten waren: Gafering? Seper, Conftantin, Marimin, und bie Mingetors. Marentins, fund fein Bater Marimianns. 'Als lein bereite 307 murbe Gever, ale er ben Marentine befriegen wollte, von feinen Eruppen verlaffen, und ba er fic an Maximianus ergab, auf beffen Gefehl bime gerichtet: an beffen Stelle jeboch Galerins feinen greund ben E. Bal. Licinins jum Auguftus ernannte, worauf aber aud Darimin in Affen fich von feiner Armee Diefelbe Warde geben ließ. Unterbes flüchtete Marimian, ber in Rom feinen eigenen Gobn batte verbrangen wollen, jum Conftantin, ber nach Gallien übergegangen war, und dort die Franken geschlagen batte 306; wurde iebod auf feinen Befehl, ungeachtet er feine Cochter, Raufta jur Gemablin hatte, hingerichtet, 309. Bie barauf aud Galerius 311. au ben Folgen feiner ausfoweifungen farb, blieben noch Conftantin, Lirinins und Marimin, nebft dem Uferpator Marentins abrig. Allein biefer mard 28. Oct. 312 vor den Thoren von Rom burd Conftantin gefdlagen und tam um: wes burd Conftantin herr von Italien und ber haupte ftabt ward. Bie es aber um biefelbe Beit and amifchen Marimin und Licin jum Rriege fam, fo ward Maxis min 313 ben Mbrianopel gefdlagen und entleibte fic felbft. Jeboch icon 314 brach ber Rrieg swifchen ben noch ibris. gen bepben Augustis, Conftantin und Licinius, aus, ber gwar burd einen Frieben bengelegt marb, 314, im bem Conftantin noch alle Subbonanlander außer Ebracien und Rlein : Moeffen erhielt; aber 322 ernenert wurde, und burd eine entidelbenbe Schlacht in Bithpuien 323

#### IV. 3. Bis jum Fall d. Beftl. Reichs 476. 581

mit bem Untergange-des Licinius endigte, Den Conftantin 324 binrichten ließ.

6. Go verschieben auch bie Stimmen über Die Regierung bon Conftantin dem Großen find, fo liegt boch bas Refultat berfelben febr flar vor Mugen. Benn Er ben militairifchen Defpotismus bernichtete, fo grundete er bafde vollig ben Defpotis: mus bes hofes und zugleich bie Dacht ber Sierar, chie. Bereits mabrend bes Buges gegen Daren: tins bekannte fich Conftantin ju ber Chriftlichen 31t Religion. Indem er fich badurch eine machtige Parthen in allen Provinzen machte, fcmachte et in gleichem Daage bie Macht feiner Ditregenten ober Rivalen; und jur Erteidung bes Biefe ber Alleinherrschaft Schlug er auf biefe Weise ben fichet: ften Beg ein. Doch mußte biefe Beranberung bald tief in bas gange Regierungsspftem eingreifen, Da er an der icon fraber entftandenen Bierarchie eine treffliche Stuge bes Throns fand, und, in: bem er gemeinschaftlich mit ihr bestimmte, mas or: thobere lebre fen, ober nicht? einen bis babin unbefannten Beiftesbrud einführte.

In einem Zeitalter, wo religible Parthepen fast nothe wendig politische Parthepen werden wusten, darf man die Bichtigkeit der Serten keinesweges bloß nach der Bichtigskeit ibror Lebrsche beurtheilen. Die eben damals entstansbenen Arianischen Streitigkeiten gaben durch das Concilium zu Nicaea 325 Constantin die erwunschte

# 582 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Belegenbeit, feinen Untheil an bor roligibfen Gefengebung geltend ju machen.

7. Die Berlegung ber Refibeng von nach Conftantinopel ftanb mit bem 330 Mom Religionswechsel in Berbindung, weil der ehrift liche Sof in einer noch meift beibnischen Stadt fich nicht an feiner Stelle fand. hatte aber bas Bedarfnig, bie Grenzen gegen bie Bothen und Perfer ju ichugen, baran großen Im theil. Allerdings ift biefe Berlegung ber Refibent bas Sauptmittel gur Grundung bes Despotis: mus bes Sofes geworben; allein wenn man bærin eine Urfache von bem Rall bes Reichs finden will, fo follte man fich boch erinnern, bag fur ein be reits fo tief gefuntenes Reich, wie bamals bas Mb mische war, ber Despotismus fast bie einzige Stube bleibt.

Bereits burch die Theilungen des Reichs seit Diocletian war der Verlegung der Residenz vorgearbeitet, meil die natürliche Folge davon war, daß die Anguste und Caesars, wenn sie nicht, wie gewöhnlich, den den Armeen sich befanden, in verschiedenen Städten sich aust. wien. Diocletian's Sie war zu Ricomedien, der des Maximianus zu Mediolanum, auch Constantin hat sich und wenig in Rom aufgehalten. In diesen neuen Residenzen sauden sie sich durch nichts gebunden; und das Anseben des R. Senats mußte baber, ungeachtet er auch nach Constantin fortdauerte, seit Diocletian von selber faßen.

# IV. 3. Bis sum Fall d. Well. Meiche. 476. 583.

8. Es barf baber auch nicht befremben, wenn eine fo gangliche Beranberung ber gangen Form ber Berfaffung bie Folge biefer Berlegung mar, bag man binnen Rurgem in einem gang an: bern Staate ju fenn glaubt. Gine gang andere Gintheilung bes Reichs, burch welche, wenn fie auch aus ben bieberigen Theilungen hervorgieng, boch nicht nur die alte Provinzeneintheilung, fons been auch Provinzenverwaltung ganglich verandert ward. - Ein Sof, ber bis auf die Polygamie vollig bie Form eines orientalifden hofes annahm. - Gine große Beranbeming im Dilitajrwefen, Durch bie vollige Trennung ber Civil: und Mili: tairgewalt, welche bie bisherigen Praefecti Praes torio gehabt hasten, aus benen jest nur Civilgous verneurs wurden; die Andere von geringerem Mange unter fich batten.

Nach der neuen Eintheilung war das ganze Meich in 4 Praefecturas abgetheilt, die jede wiederum ihre Dioeceses, und jede Dioecesis ihre Provinzen hatte. Die Praefecturen sind: I. Praesectura Orientis; sie, entitielt 5 Dioeceses, 1. Orientis, 2. Aegypti. 3. Aliae. 4. Ponti. 5. Thraciae, die zusammen 48 Provinzen bezriffen; und umfast alle Asiatische Länder, Aegypten, nehst dem angrenzenden Lybien, und Chracien. II. Praesectura Illyrici, sie euthielt 2 Dioeceses, 1. Macedoniae, 2. Daciae, eingetheilt in 11 Provinzen; und umfaste Moesien, Macedonien, Griechenland und Ereta. III. Praesectura Italiae, sie enthiest 3 Dioeceses, 1. Italiae, 9. Illyrici, 3. Africae; und 190 Pravinzen; und umfaste

# 594 Funfter Abfchuitt. Rhmifcher Braat.

Italien, die Cabbonaulander dis zu der Grenze von Moce sien, die Inseln Siellien, Sardinien und Sorsica, und die Africanischen Provinzen von den Sprten angerechnet. IV. Praesoctura Galliarum; sie entdielt 3 Diocceses, n. Gallipo, a. Hilpaniaa, 3. Britanniac; und 29 Provinzen; und umfaste Spanien und die Balearischen Inseln, Gallien, Helvetien und Britannien. — Jede der Praesecturen fand unter einem Praesectus Praetorio, der aber blocker Sivilgonvernent war, und die Vicariac in den Dioccesen, so wie die roctores provinciarum von verschiedenem Mang und Litel unter sich hatte. Sie heißen proconsulos, praesidos etc. Auserdem batten Rom und Constantinopel, die unter keinem der 4 Praesecti stamp den, sede übren Praesectus.

Als erste Staats: und hofbediente (8. oudieuli) tommen von dieser Beit an vor: der Prospositus S. andiculi, (Oberkammerderr) unter dem alle comites palaculi, (Oberkammerderr) unter dem alle comites palaculi und palatini, in 4 Abtheilungen standen; gewöhnlich Berschuttene, von großem: Einsuß; der Magister officierum, (Minister des Junern); der Comes sacrarum langitionum, (Minister des Sanern); der Quaestor, (Ors gan des Kapserd bev der Gesetzebung; Justigminister und Staatssecretair); der Comes rei privatae principis, (Minister des Kronschaftes); die bevden Comites domesticorum (Beschlisdaber der Haustruppen), von denen jeder seine Torps, (soholas), unter sich hatte. Die Zahl der Staatssund hossveichten muchs aber fortdauernd. Könnten forzum men das disentische Glus gründen, wie glüstlich hätte ses das M. Reich werden mussen!

An der Spihe der Truppen standen die magistri poditum und die mogistri oquitum, unter dem magister utrimoquo militino. Ihre Unterbesehlshaber heißen comites und ducox. Die Truppen wurden von Constantin sehr resducirt. And in der Eintheilung derselben wurden große Beränderungen gemacht; doch hatten blese keine so wiche tige

# IV. 3. Bis jum gall b. Beffl. Reichs 476. 585

bige Folgen als bie immer größer werbende Angehl von Barbaren, die man in Gold nahm.

Notitia dignitatum utriusque Imperli c. not. PARCIROLLI in GRARV. Thef. Ant. R. Vol. VII.

- 9. Leicht wird man es erwarten, bag biefe großen Beranderungen auch auf bas Abaabes Softem jurudwirten mußten. Reben ben alten Abgaben neue ober veranderte, die jum Theil durch Die Art ihrer Erhebung boppelt bruckend wurden. Dabin geboren befonders a. Die jabrlich ausgefchries bene Grundstener, Indictio. b. Die Gewerbs fleuer, aurum lustrale. c. Die que einem don gratuit erwachsene Zwangsteuer, aurum coronarium. Baju tam noch, baf bie Municipalaus: gaben gang auf bie Burger, und befonders ibre Borfteber, (docuriones) welche Stellen bie Reis dern übernehmen mußten, befonbers baburch ger malit wurden, daß bie Stadtguter von Confantin arobentheils zur Dotation der Kirchen und Des Eles pus vermanbt wurben.
  - a. Die Grundsteuer ober Indiction, weiche unter Constantin, wenn nicht guerft eingeführt, boch völlig res gulirt wurde; ward nach einem genauen Cataster von sämmtlichen Länderenen erhoben. Ihr Betrag ward jähre lich von dem Aapser ansgeschrieben (indicedatur), und von dem Neettoren der Provinzen und den Deenrionen res paartet; indem man dabep ein fingirtes Simplum (copput) als Maasstah annahm. Da der Cataster wahrscheinlich alle 15 Jahre repiblit ward, so entstand dataus det Eps

#### 386 Fünfter Abschnitt. Behmischer Staat.

elus ber Indictionen von 13 Jahren, bet jur gemödnlichen Aera wurde, aufangend vom I. Sept. 312.
Die Stener traf also alle Gaterbesiher. b. Die Gewerbstener; traf saste Gewerbe. Sie mußte spätestens alle 4 Jahre berichtigt werden, daher aurum lustrale.
c. Das aurum coronarium war aus der Sitte entstanden, den Kapsern goldne Kronen bep besondern Gelegenbeiten zu schenken; woshe endlich der Werth geradezu
gesordert ward. Alle bedeutende Städte mußten sie zahlen.

Neligion, die schon an sich naturlich war, wurde jest noch durch das Streben des Hofes befördert, da sie zugleich das Ziel der Politik senn mußte. Werbote der Opfer, und Verschließungen der Tempel erlaubte sich bereits Constantin; und leider! arteten diese unter seinen Rachfolgern nur zu bald in gewaltsame Zerstdrungen aus.

Histoire de Constantin le Grand par le R. P. Bunn. DE VARENUE. Paris. 1778. 4.

Vita di Constantino il Grendo dell' Ann. Fn. Grena. Fuligno. 1786. Bepbe, besonders bas erstere, im labparte fenden Lone.

p. Die 3 Caefares und Sohne Conftantins b. G., Conftantin (337-340), Conftant tius (337-361), und Conftans (337-350), burch forgfältige Erziehung gebildet, aber dennoch in ihren taftern sich eben so abnlich als in ihren Ramen,

# IV. 3.28is jam Fall b. Beftl. Reichs. 476. 597

Mamen, theilten zwar nach dem Tode des Baters wieder das Reich; jedoch waren ben ihrer Unen sattlichkeit nach tandern, die Keiner zu regieren verstand, die nachsten 12 Jahre nur wieder eine beständige Reihe von Kriegen, dis zuleht Cone 358 stantius Herr des Ganzen blieb; und durch den Mord der meisten seiner Verwandten den Thron sich sicherte.

In ber Ebellung ethielt Conftantin Die praciocrura Galliarum; Conftans bie praciectura Italiae und Illyrici; und Couftantins bie praefectura Orientis. Allein ba Conftantin auch noch Italien und Africa verlangte, griff er Conftans an, 340, tam aber baben ums Leben; fo baf Conftans alfo auch Gerr ber weftlichen Lans ber murde. Allein bep feiner elenben Berrichaft erflarte fich in Gallien ber Felbherr Dagnentins gum Rapfer, und ließ Conftans, als er die glucht ergriff, ume bringen, 350. Gin Rrieg mit bem noch abrigen Conftantine, ber unterbes im Orient befchaftigt war, war unvermeiblid, und brach foon 351 aus. Der Eprann murbe jum erfenmal ben Dinria in Pannonien 351, und ale er nach Gallien fic gurudgog, gum zwentenmal bier gefchlagen 353, und entleibte barauf fich felbft nebft feiner Kamilie.

12. Da jedoch Constantius, versunken in Ueppigkeit, und umgeben und beherrscht von Gunuschen, der Hulfe bedurfte, so zog er seinen Better Constantius Gallus, bessen Bater er vormals hatte umbringen lassen, aus der Staatsgesangenschaft hers vor, ernannte ihn zum Caesar, und ließ ihn im 351 Orient

# 588 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Drient gegen die Parther jurud. Allein fein Uebers muth, ber burch feine Gemablin Conftantina noch mehr angefacht wurde, machte ibn balb fo gefabe: lich, bag Conftantius ihn abrufen, und auf ber Rud's 834 reife in Iftrien umbringen ließ. An feiner Stelle wurde fein jungerer Bruder &l. Julianus, von bem ber argwohnische Conftantius am wenigsten glaubte ju furchten ju baben, jum Caefor ernanne, und die Bertheidigung ber Abeingrenze ibm übers tragen, bie er, wenn gleich von ben Buchern gu ben Baffen gerufen, nicht nur mit Glud gegen 356 die Deutschen bectte, sondern auch tief in Germa: 359 nien eindrang. Allein bas Diftrauen bes Conftan: tius, ber unterdeß, ba feine Feldheren von ben Derfern, welche die abgetretenen Provinzen wier ber verlangten, geschlagen maren, felber gegen 259 fie jog, und bie Truppen bes Julianus allmablig an fich ziehen wolke, bewog biefen, felber bas, von feinen Golbaten ihm angebotene, Diabem ju nebe 261 men. Inbem er aber barauf langs ber Donan gegen Conftantius jog, erhielt er Radricht, bag Diefer in Affien geftorben fen.

360 13. Fl. Julianus, (Apostata), (alt Bort 29-32 J.), der lette und talentvolleste Fürst 363 aus dem Hause Constantins, jugleich durch Uns 25. 3mi glack und Studien gebildet, war zwar nicht ohne Feb:

Kehler, aber doch ohne taker. Er begann mit eiener Reform des üppigen Hofes. Seine Berlänge: mung der jest herrschend gewordenen Religion, die der allmählig schien unterdrücken zu wollen, ist im den Augen des Historikers ein politischer Fese, ler, den er ben einer längern Regierung haus würde haben enwsinden mussen. Allein indems er den Krieg gegen die Perser endigen wollte, und die über den Ligvis vongedrungen war, kam zer dort schon nach 3 Jahren in rinem Geseche ums leben.

14. Von der Armee ward zwar sogleich: El. Jun Jovianus zum Augustus ansgerufen; (alt 33 bis 364 J.), der in dem Frieden, den er mit den Parz 24. sen schoen schen Ersbernes gen mieder aufgab; aber bereits nach 8 Monas then an einer Krankheit starb; worauf die Armee den Fl. Valentinianus zu Niegen zum August ausrief; der kurz darauf seinen Bruder Valens zum Mittegemen annahm, und das Neich mis ihm weilte, indem er Balens die Praosectura Orientis überläch, und die andern sie siele.

15. Die Regierung von Balentintan I. geb. im Occident, ber jedoch bereits 367 feinen giahr 375 rigen 270

# 390 Fanfter Abschnitt. Romischer Staat.

rigen Sohn Gratian neben fich jum August ers nomite, zeichnet sich, ben seiner sonstigen Harte, durch das System ber Dulung aus, das er ben ben religiösen Handeln befolgte. Uebrigens war sie ein fast beständiger Kampf gegen die deuts swin Wolker, die sich von ihren Niederlagen unter Julian wieder erholt hatten; zuerst am Mhein gegen die Franken; Sachsen und Alemannen; und dann an der Donau gegen die Quaden n. ali woselbst. er ihn Gunz in Ungern am Schlage starb.

16. Sein Bruber Wal'ens (alt 38- 92 9.) 378 batte unterbeg im Orient mit einem großen Auf ftombe ju tampfen, ben ein gewiffer Procopius energte, indem er fich bas Difvergnugen ju Dinke machte, bas über bie Bebrudungen bes Bafens, boe fich jur Artanifchen Lebre befannte, im Drient noch großer, als uber bie feines Brite 373 bers im Occibent war. Gein Rrieg gegen bie Detfet murd burch einen Stillftand geenbigt; allein gegen bes Enbe feiner Regierung erfolgte de wicheige Beger benbeit, wodurch die große Bollerwanderung, und burch biefe ber Untergang bes R. Reichs im Deci bent eigentlich veranlagt warb, ber lebergang bet Bunnen nach Guropa. Die erfte Rolde ber von mar bie. Mufnehme bes großern Theils bee West

IV. 3. Bis jum Fall d. Wefff, Reichs 476. 392.

Wefigothen in das R. Reich; merhus aber eine Krieg entstand, ber Balens bas teben koftete.

Die Hunnen, ein Matisches Nomadenvoll, gehörten zu dem großen Mogolischen Wöllerstamm. Als sie 375 aber den Don vordrangen, herrschten von diesem Strome bis zur Theis die Gothen, welche sich in die Ostgothen und Westgothen theilten, zwischen denen don, Onieper die Scheidung machte. Da die aus ihren Wohnssien getriebenen Oftgothen auf die Westgothen sielen, so daten diese ben K. Walens um Ausnahme ind R. Reich; und außer den Nandalen, die seit Epnstantin. d. G. bereits in Pannonien sasen, waren sie das erste dardarische Bolt, bas Wohnste im R. Gebiet erdiest. Allein der schaftliche Druck der R. Statthalter zwanz sie zur Empörung; und da Walens gegen sie zog, erlitter der Abrianopel 378 nicht allein eine große Niederlauge, sondern kam and daben ums Leben.

17. Unterbeß war im Occident auf Balen, 375 sinian I. sein Sohn Gratian gefolgt, (alt 16-383 24 J.) der jedoch sogleich seinen Bruder Valem tinian II. (alt 3-21 J.) zunt Gehülsen aus 375 nahm, und ihm, wiewohl unter seiner Aussicht, 392 die Praesoctura Italiao und Illyrici überließt. Geratian zog zwar seinem Oheim, dem Walens, gergen die Gothen zu Hilfe, erhielt aber auf dem Wose die Nachricht von seiner Niederlage und Lod; und ernannte darauf, da der Orient ein Raub der Gothen zu werden drohte, den Theor do sius, einen Spanier, der sich als Arleger auss

1933 Finster Abschnitt. Römtscher Staat.

ausgezeichner hatte, jum Anguffus, und iber trug ihm die Pracfectura Oriontis und Illyrici:

18. Die indolente Regierung bes Gratian im Occident veranlagte aber eine Emporung Des 383 Befehishabers Maximus in Britamien, ber nach Gallien übergieng, und von ben aufgebrachten Gallifchen Legionen bald fo großen Zulauf erhielt, bif Gratian bie Aluche vor ihm ergriff; aber auf Berfelben burch nachgeschickte teute ben lion umgebracht mard. Maximus fab fich baburch in bem Beff ber gangen Praefectura Galliarum; und burch bas Berfprechen, ben jungen Balentint an II. in Stalien nicht beunruhigen ju moden, bewog er auch Theodos, bag er ihn als Augus ftus: anerkunte. Alls er jeboch biefen Wergleich brach, und in Stalien einfiel, ward er in Bane 388 momien von Theodos gefchlagen, geriech bald in bie: Gefangenfihaft, und marb bingericheet; woes - auf Balentinian II., ein Jangling von bem men große Soffnungen begte, wiederum herr besgamen Occidents morb. Jeboch auch er ward ber reits burch ben von ibm beleidigten Arbogaft, feinen Magister militum, aus bem Wege geräume; ber barauf feinen Freund, ben Magister officiorum Gegenius, auf ben Theon erhob; ben feboch Theobos nicht auerfannte, fonbern ihr befriegee, und

## IV. 3. Bis jum Fall d. Westl. Reichs 476. 593

und gefangen bekam. Die Folge bavon mar, baß 394 Theodos Herr des gangen Reichs murde, wies mohl er bereits das folgende Jahr starb.

379 19. Die fraftvolle Regierung von Theodos 19. bem Großen im Drient, (alt 34-50 Jahr) bis war nicht weniger religiofen als politifchen Gegen: 17. ftanden gewidmet. Die Klugheit, mit der er im 3an. Anfange berfelben bie Macht der fiegenden Gothen gebrochen batte, (Die jedoch ihre Wohnfige in ben Provinzen langs ber Donau behielten ), hatte ibm fogleich großes Unfeben erworben, bas er burch feinen ernften und feften Character zu behaupten wußte; allein ber blinde Gifer, mit bein er ben im Orient berrichenden Arianismus ftargte, und den orhodoren Glauben wiederum gum berre febenden machte, verurfachte, fo wie die Ber: folgungen, Die er gegen bie Beiben und ibre Tempel ergeben ließ, beftige Erfchutterungen. Die Anftrengung, mit ber er die Grengen bes Reichs, bas bis an feinen Tob noch feine Dros ving verlohr, fchugte, erforderte eine Erbobuna ber Abgaben, Die jedoch, wenn fie auch bruckend war, fcmerlich bem Regenten jur laft gelege wers ben barf. In einem Reiche, bas fich felbft fo ges fchwächt batte, und bennoch jum beständigen Widers fande genothigt mar, mußte jede thatige Regies Do rung

## 594 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

rung auch eine bruckende Regierung fenn; und noch nie hatte die innere Entvollerung des Reiche die gefährliche Aufnahme von Barbaren im R. Solbe, wovon die Veranderung der Baffen und der Kriegskunst in den Ranse pum Dedurfniß gemacht, wie unter dieser Regierung.

P. Enasm. Mullun de genio faeculi Theodofiani. Havning. 1798. 2 Voll. Gine vielfeitige, fehr gelehrte, und in jedet Rudficht vortreffliche, Schilderung ber bamaligen tief ver berbten Romifchen Welt.

fchen denen er das Reich theilte. Zwar sollen auch jest noch bende Ein Reich bilden, (eine Ibee die auch nachmals herrschend blieb, und bis tief ins Mittelalter herein wichtige Folgen hatte); doch sind sie seit der Zeit nie wieder unter Einem Reigenten vereinigt worden. Das deliche Reich, d. i. die Praesectura Orientis und Illyrici, schielt der die Ber Bormundschaft des Galliers Rufinus; das westliche, oder die Praesectura Galliarum und Italiae, der jüngere, Honorius, (alt 11-bis 39 J.) unter der Vormundschaft, des Vandalen Stilico.

## IV. 3. Bis zum Fall b. Weffl. Reichs 476. 595

In Das westliche Reich, (auf besten Gerschichte wir uns jest allein beschränken), litt ber reits unter Honorius solche Erschütterungen, daß der nabe Fall desselben vorauszusehen war. Die Intriguen des Stilico, um die Verwaltung des Janzen Reichs zu erhalten, bahnten den Barbarren den Weg bis in das Innere desselben; und sie mußten doppelt surchtbar werden, da das Schicksal ihnen gerade jest größere Unsührer gab, als sie vormals gehabt hatten. Der Weste gothen: König Alarich, mit seinen Gothen ansäsig in dem Nomischen Reiche, wurde bereits herr von Rom und beseste den Thron; es lag nur an zufälz ligen Verhaltnissen, daß er nicht von ihm völlig ihrer den Hausen geworsen ward.

Sonorins, und noch mehr Arcabins, geborten Benbe an ben Menfchen, bie nie manbig werben; babet herrichten ibre Gunftlinge ober Minifter nach Gutbunten. Es feblte Stilico, ber Sonorius au feinem Gibam macho Be, nicht an Rraft gu regieren, und fein Streben, bie Bermaltung bes gangen Reichs gu haben, floß vielleicht aus ber Uebergengung, nur fo mit Rachbrud wirten au Bonnen; allein ber Weg ber Intrigue, ben er einfchlug, führte ibn nie gu biefem Biel, indem er nach ber Ero morbung bes Rufin 395 einen noch beftigern Gegner an beffen Radfolger, bem Berfduittenen Entropins, im Drient erbielt. Unter bet Regentichaft bes Stillico warb awar bereits Ballien, als er bort die A. Ernpven wege ang 400, um fic bem Mlarich gu wiberfegen, von bente fcen Bolfern überfdwemmt, ben Banbalen, Alanen und Sueven, die jeboch von bort weiter in Spanien vordrans . 998

gen; boch ichate er noch Stalien, inbem er 403 ben Alarico bep Berona, und 405 den Radagaifus, bet mit andern beutiden Borben einbrach, ber Alorens folugt allein als Stilico, ber fic mit Marie, um bas if liche Murieum bem Oftromifden Weich au entreißen, in gebeime Berbindungen eingelaffen batte, burch bie Cata len des neuen Gunftlings Dlompine, ber bie Comide bes Sonorine, und bie Elferfact ber Monifden und fremben Golbaten ju benngen verftenb, bofonibigt, bag er nach bem Ehron ftrebe, gefturgt, und 23. Aug. 408 bingerichtet ward, verlohr Rom in ihm ben ein gigen Relbberru, ber es fouben fonnte. Alarid fid noch 408 in Stalien ein, und bas belagerte Rom mußte von ibm ben Grieben ertaufen; allein ba bie Ber bingungen nicht erfullt murben, gieng Blarich bereits 409 wieber vor Rom; murbe herr ber Stabt, und ermaunte Ratt bes honorius, (ber fic in Ravenne eingeschlese fen batte), ben Praefectus Urbi Uttalus jum Augufins. Jedoch bereits 410 nahm er ibm bas Diadem wieber, und bemachtigte fic Rome mit Gewalt, bas eine Plunberung erlitt. Indem er aber auch Sicilien und Africa einnehmen wollte, ftatb er in Unteritalien. Gein Sowager und Nachfolger Abolph verließ mit feinen Sothen bas ausgesogene Stalien' 412, inbem er nach Gallien und von ba nach Spanien übergieng, wo er' bad westgothische Reich stiftete; führte jeboch bie Gomes fter des honorius, Placidia, als Beifel ober Gefangene mit fic, bie er 414 in Gallien beprathete. Unterbes hatte fic aber bereite 407 ein Ufurpatenr Configntin in Britannien und Gallien jum herricher aufgeworfen; ber feboch 411 burd Conftantins, einen Reibberru bes Sonorius, beffegt und bingerichtet warb. Sonerins vermablte nicht nur mit biefem Conftanting feine uns terbes verwitimete und anegelieferte Schwefter, Sincis bia 417, fonbern erhannte ibn auch jum Angufins, 1421. wiewohl er fon nach wenig Monathen ftarb; worauf

## 14. 3. Bis jum Fall d. Beftl. Reichs 476. 597

Placibia zwar großen Antheil an der Regierung erbiett, boch 423 nach-Constantinopel gieng, wo fie bis zum Code des Honorius blieb.

- Fl. Stilles, ein Ballenftein der Borwelt, von Chr. fr.
- Schulze. 1805. Nicht ber Bergleichung wegen geschrieben.

Go waren unter honorius bereits ber größte Theil von Spanien und ein Theil von Gal: lien dem R. Reich entriffen. Rach feinem Tode 423 bemachtigte fich zwar anfangs ber Beheimschreiber Johannes ber Regierung, warb aber bereits 425 Durch den morgenlandischen Kanfer Theodos 11. ger Schlagen, und ber Schwesterfohn bes. Sonorius, ber unmundige Balentinian III. (alt 6-36 3.) bis unter der Vormundschaft feiner Mutter Placidia († 450) auf ben Thron erhoben. Unter feiner unglucklichen Regierung wurden bem Occidentalis Schen Reich bereits fast alle Provingen außerhalb Italien entriffen, boch mar bie Bermaltung feiner Mutter, und nachgebends feine eigne Unfabigfeit baran nicht minder Schuld, als die großen Bols ferfturme, welche Europa erschütterten.

Britannien wurde bereits 427 von ben Romern frepe willig verlaffen. Im Africa ward der Statthalter Bonifacins durch die Rante des Feldherrn Aetius durch Placidia jum Aufftande genothigt; und indem er die Bandalen unter Geiferich aus Spanien zu hulfe rief, festen diese fich in den Besis des Landes 429—439, und schon 435 mußte Balentinian ihnen das Eroberte forms lich abtreten. Seine Gemablin, die griechiche Pringeffin Endoria, erkaufte Walentinian III. 437 durch die Abtreatung des westlichen Illpricums, (Pannonien, Dalmatien und Noricum), so daß von den Saddonausawdern unr noch bloß das gleich jenen zur Proviocumta Italiao gehörende Abactien und Binbelicien blieb. — In dem süddstlichen Gallien aber bildete sich seit. 435 das Reich der Burgunder, (welches außer dem S. D. Frankreich bis zur Abone und Saone, auch die Schweizund Saddonen umsaste; das südwestliche stand unter der Herrschaft der Westgothen; und nur in den Länderund rollich von der Loire berrschten noch R. Statthatter; von denen der lehte Spagtins selbst den Fall des eichs noch überlebte, und erst 486 in der Schlacht bep Soissons durch den Frankentdnig Ehlodowig bestegt ward.

23. Indem aber fo das Occidentalifche Reid faft von felber auseinanderfiel, erfolgte ein neuer Bolferfturm, ber bas gange weftliche Europa ju verschlingen brobte. Die in ben vormaligen gothir fchen landern zwischen bem Don und ber Theis und bis jur Wolga jest berrichenden Bunnifden Sorben hatten fich feit 444 unter Ginem allas meinen Oberhaupt Attila vereinigt, bet baburch, fo wie burch feine perfonlichen Borguge als Rrieger und Regent, ber machtigfte garft feiner Beit wur Inbem man im offlichen Reiche ibn mit 450 Jahrgelbern ablaufte, fiel er mit einer gewaltigen Dacht auf die weftlichen lanber, mard jeboch burch die vereinte Macht ber Romer unter Wetius, und ber Weftgothen, ben Chalons (in campis

# IV. 3. Bis jum Falt b. Befif. Reichs 476. 599

gampis Catalaunicis) jum Umfehren gendthigt; fiel aber boch bas folgende Jahr in Italien ein, 451 (wo er mit der Schwester Valentinian's, der liese derlichen Honoria, im Sinverständnisse war), ward jedoch aus zweiselhaften Ursachen zum Umskehren bewogen, und starb bald darauf. Der 453 elende Valentinian beraubte kurz darauf das A. Reich seines besten Feldherrn, indem er aus Mißtrauen den Aötius hinrichten ließ. Ihn 454 selber aber traf schnell die Strafe seiner Ausschweisungen, indem er durch ein Complot, das Petronius Maximus, dessen Gemahlin er geschteten Ustus gegen ihn machte, ermordet 455 wurde.

24. Die 20 Jahre, die seit der Ermordung Balentinian's III. noch bis zur ganzlichen Erloschung des R. Kanserchums im Occident verstoffen, waren ein fast beständiger Zustand ins nerer Revolutionen, indem während derselben nicht weniger als 9 Regenten auf einander folgten, der ren Wechsel gerade das unerheblichste für diesen Zeitraum ist. Viel wichsiger als sie wurde für das R. Reich der Baudalen: König Genserich, der, durch seine Seemacht herr des Mittels mers und Sieiliens, die Küsten des wehrlosen Pp 4

### 600 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

Iraliens nach Belieben angreifen, und selbst Rom einnehmen konnte; und in Italien felber der Dent sche Ricimer, der als Feldherr der fremden Truppen in Romischem Solde eine Reihe Kanser unter seinem Nahmen regieren ließ. Es hatte ben ihm gestanden, die Reihe der Auguste aushören zu lassen, allein zufällige Ursachen wollten, daß dieser Ruhm erst seinem Nachfolger Odoacer, 4 Jahre nach seinem Tode, ausbewahrt bleiben sollte.

Nach ber Ermorbung bes Balentinian warb Dart mns ale Rapfer ausgerufen; ale er aber Balentinians Bittme Enboria gur heprath mit fic gwang, rief fie Benferich aus Africa berüber, der Rom einnabm und plunberte, woben Darimus icon nach 3 Monathen um: tam, 455. 3bm folgte. DR. Apitus, ber ju Arles bie Rrone annahm, jeboch bereite 456 von Ricimer, bet. unterbes bie Banbalifde Flotte gefdlagen batte, wieber abgefest murbe. Dun vergab Ricimet ben Thron, gnerft an Jul. Majerianus t. April. 457, ben er jebod, weil er in bem Arlege gegen bie Banbalen fic an febt auszeichnete, 461 aus bem Bege ranmte, nub an feine. Etelle ben Libius Ceverus ernannte, ber aber a65, vielleicht an Gift, ftarb. Es folgte barauf ein zwepidbris ges Interregnum, in bem Ricimer, nur obne ben St. Litel, berrichte, bis von Conftantinopel aus, (wo man nie die Unfpruche auf bas Recht bet Ernennung ober bed ber Bestätigung ber herrider bee Decibentalifden Beide aufgab), bet bortige Patricier Unthemius won R. Les, jebod mit Einwilligung bes machtigen Ricimer, jum Repfer des Occidents ernannt marb, (12. April 467). Doch entftanden bald Streitigleiten gwifden ihm und Ricimer, ber baber bereits 469 fic nach Debiolanum entfernte, und einen Arieg anfieng, in bem er fich 472 Rome mit Gewalt

>

# IV. 3. Bis jum gall b. Wefff. Reiche 476. bol

Gemalt bemadtigte, woben Authemine umfam, bem fei doch Miciwer Giffer bath machfolgte (18. Ang. 472). Der nach Anthemius jum Auguftus ausgerufene Unicius Dipbrius, Cowiegerfobn von Balentinian UI., ftarb bereite nach 3. Monathen (Det. 472), woraff Glpee rins gu Ravenna ben Purpur nahm, ohne jeboch in Conftantinopel anerfannt ju werben. Sier murbe vielmehr Julius Repos jum Auguft ernannt, ber 474 ben Glocerine verbrangte, allein auch er wurde bereits 475 durch feinen eignen Relbheren Dreftes verbrangt, bet feinem Cobn Romulus Mompllus bas Diadem gab, ber ale ber lette in ber Reibe ber Angufte ben Bepuahmen Anguftulns tragt. Er marb bereite 476. von dem Anführer der in R. Colde befindlichen Dentiden, Oboacer, nach ber hinrichtung des Oreftes in Ravenna gefangen genommen und in Denfion gefest; ber barauf felber Berr von Stalien blieb, bis 492 die Oftgo: then unter ibrem Ronig Theodorich ein neues Reich bort graubeten.

25. Indem auf diese Weise das R. Reich im Westen zu Grunde gieng, dauerte das versschwisterte Reich im Often, das sich doch in einer abnlichen tage zu befinden schien, nicht nur fort, sondern bestand auch, ungeachtet es an allen den innern Uebeln litt, die nur einen Staat zu Grunde richten konnen, und von allen Bolkersstürmen erschüttert ward, die das Mittelalter trassen, noch bennahe ein volles Jahrtausend. Nur durch die fast unangreisbare tage seiner Hauptstadt, deren Schicksal in solchen Reichen immer über das Ganze entscheidet, in Verbindung

## fog Funfter Abschnitt. Romifcher Staats -

mit bem Despotismus, der nicht felten die kehte Stuße gesunkener Nationen bleibe, lagt fich einigermaßen eine Erscheinung erklaren, die dens noch in der Welszeschichte nicht ihres gleichen hat.

Benlage.

anyticeday Google

## Beplage.

Zeitrechnung des Herodot vor Eprus, nach den Untersuchungen des Hrn. v. Bolnen s. oben Borrede S. x.

Wenn gleich herodot sein Wert nicht nach ihronologia scher Ordnung schrieb, so kann man barum boch nicht zweiseln, daß eine allgemeine Zeitrechnung daben zum Grund be lag. Durch die sorgfältige Aushebung und Vergleichung ber zerftreuten einzelnen Angaben läßt sich diese in einem gewissen Grade herstellen, wodurch die frühere Geschichte nothwendig sehr an chronologischer Bestimmtheit gewinnen muß. Auf ein solches Versahren, indem man fich bloß an herodot, und zwar nur an seine ganz bestimmten Angasben halt, ist der solgende Versuch gegründet; immer mit Bemerkung der Stellen in seinem Werke.

Als fester Punct, von dem man ausgeht, um von thm weiter zuruckzurechnen, ift bas Jahr 561 v. Chr. als aus herodot selbst erweißliches Jahr des Sturzes des Astvages und des Medischen Reichs sestschen. Diese Bes kimmung ergiebt sich aus den chronologischen Angaben der Schlacht ben Marathon vier Jahre vor dem Tode des Das rius (Henod. VII. 1. 4.) übereinstimmend mit den alla gemeinen Angaben der Griechen, die sie Ol. 72, 3. = 490 v. Ehr. sehen. Hierzu gerechnet die vorhergegangenen 32 Regierungsjahre des Darius (Hen. ib.), & Monathe

| Jahr bes Ehrus.                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| I. Zeitrechnung bes Medifchen Rei                     | chs.      |
| Enbe bes Debifchen Reichs                             | - 561     |
| Dauer des Medifchen Reichs 156 Jahre (HEROI I., 130.) |           |
| Alfo Anfang besfelben nach ber Losreifung vo          | n         |
| den Affprern                                          | 717       |
| In diefem Zeitraum querft 6 Jahre der Apa             | tt •, •   |
| chie *)                                               | 716-710   |
| Regierung des Dejoces 53 J. (1., 102.)                | 719-657   |
| — — Phraortes 22 J. (ib.)                             | 657 - 635 |
| — — Epapares 40 J. (l., 106.)                         | 635-595   |
| Einfall und Zwifdenherrichaft be                      | e         |
| Septhen 28 Jahre (i., 103, 106.)                      | 625-598   |
| Eroberung von Minive (I., 106.                        | 597       |
| Afipages 35 J. (I., 130.)                             | 595-56E   |
|                                                       |           |

Die gang abweichende Roihe ber Mebifchen Ronige bes Cteffas glaubt ber Berf. aus einer Berboppelung erfife ren gu tonnen; f. Gott. gel. Ang. 1810. St. 4.

#### II. Zeitrechnung bes Affprischen Reichs.

Die herrichaft ber Uffver über Affen, ober ihr Reid (wenn gleich noch nicht fofort bie Eriffenz ihres Staats; ber erft mit ber Eroberung Ninives durch Cyarares aufhorte

<sup>\*)</sup> Sie find zwar von Herodot nicht bestimmt; bleiben aber übrig nach Abzug der 150 Regierungsjahre der 4 Medifchen Konige.

borte 597 v. Chr.) endete mit dem Abfall der Deber. Hunon. I., 95.

Lobreifing der Meder nach Obigem — 717 Die Berichaft der Uffprer hatte gedauert 520 Jahre (I., 95.) Alfo Beftand des Affprischen Reichs von 1237-717

(Da Scrodot die Geschichte dieses Reichs in einem eignen Werke beschreiben wollte, (I., 184.) so nennt er nur gelegentlich (I., 7. 178.) ben Stiff ter Rinus, ber also 1237 ju regieren anfieng, ferner ben Sannachbrib (Sanhertb) und feie nen Ing; II. 141. und den letten Ronig Sam banapal II., 150.)

Die Eritofnung bes Canherib und feines Bugs, atebt ben Puntt ber Bergteidung ber Beitrednung Berobote mit ber Jabifden ober biblifden Chronolog afe. Dach biefer fallt ber Bug bes Canherib 714 v. Ehr. (f. oben G.gr.); und Canherth, ber gleich nach biefem Buge umtam , hatte noch einen Dachfolger Uffarhabbon, 2 Reg. 19, 37. Es entfteht atfo allerdinge ein Widerfpruch , indem nach Serodot icon 3 Jahre fruber, nemlich 717, die Affprifche Berricaft aufgehort hatte. Derr B. fuct Diefen ju heben burch bie Burudfrufung einer alten Lefeart in ben Biblifchen Tert; nach welcher bem Ronig, von Jude. Amon fatt gwey Regierungejahren (2 Reg. 21, 19.) bes ren amoif gegeben werden; ber jufolge alsbann Ganherib's Bug 724 fallen marbe. Alebann blieben nach feiner Ere mordung für feinen Dachfolger Mffarhaddon, der fowohl der Beit als dem Nahmen nach der Sardanapal ber Gries den ift, (bie Briedifche gorm gebildet aus Affar: Sade ban : Dal b. i. Affar, bet Berr, Coon bes Dhal) noch 7 Jahre

Jahre übrig; und es ergabe fich eine genaue Uebereinstims mung zwischen bepben Zeitrechnungen. Aber auch ber ber alten obet gewöhnlichen Leseart, bleibt boch zwischen bepben nur eine Differenz von boch ftens Ginem Decennium; und bas ift wohl Alles, was man billigerweise hier erwarten tanu.

Bas die Affprische Zeitrechnung des Cteffas betrifft, fo ift von hrn. B. hinreichend gezeigt, daß fie voll Biberfprace fep, und teinen Glauben verdiene.

### IIL Zeitrechnung bes lybifchen Reichs.

Die Icordung der Lydifchen Teitrechnung ben Derobet beruht auf der Bestimmung awener Bauptbegebenheitent der großen Sonnenfinsternist unter Alyattes, die Thales vor hergesagt hatte, (I., 74.) und der Ervberung non Sam des durch Errus und den Untergang des Reichs unter Erstlus, die Herodot zwar bepde erzählt, aber nicht ausbrucktlich chronologisch sirtet hat. Durch eine sorgfältige Combination aller Angaben ergieht sich aber, daß die große Bonnensinsternist in Borderassen, (in Uebereinstimmung mit den Taseln von Pingre') siel in das Jahr 625; die Eroberung von Bardes, oder das Ende des Lydischen Reiche aber 557 v. Chr. oder in das 4. Jahr des Eprus. Also:

Ende des Lydischen Reichs — 557
Es hatte gedauert unter drey Hausern, dem der Arper den (fabelhaft und unbestimmt,) dem der Heracisden 505 Jahre (Herad. I., 7.) und dem lesten der Mermand den 170 Jahre.

Die Beracliden und Mermnaden herrfchen alfo fiem. haupt 675 Jahre. Aife:

Infans



Anfang ber Herrschaft ber Heracliden mit Agren,
bem Sohn bes Minus (I., 7.) — 1233
Ende biefes Haules durch die Ermordung bes
Eanbaules durch Sygrs — 727

(Durch bie Bestimmung bes Agron bes Bobus bes Ninus, (I., 7.) controlict also jugleich Perodox sich selbst; ba nach den obigen Angaben bessen Aufang in Affprien 1237 fallt; und er also im 5ten Jahr seiner Regierung Lyobien muß eingenommen, und seinen Sohn Agron dort auf den Thron gesetht haben.)

herricaft ber Mermnaben 170 Jahre, won 727 - 587 Ronige aus biefem Saufe:

Spges,' 38 Jahre, (Henod. I., 14.)

727-689
Ardys,' 49 Jahre, (Hen. I., 16.)

Ceffer Stinbruch der Etimmerier um' — 670
Badyatics 12 Jahre (Hen. ib.)

Allyatics 57 Jahre, (Hen. I., 25.)

Rrieg mit Eyarares, geendigt durch die große
Connenfinsternis, und zwepter Sinfall der Sime
merier — 628

Erdfus 14 Jahre und 14 Tage (Hen. 1., 86.) 571-557

## IV. Zeitrechnung ber Babplonier.

Won dieser, wie von der der Aegypter, ift erft vorläufig eine Tabelle, noch aber nicht die Ausführung und der Beweis gegeben, der auch aus Herodot, wegen Mans gel der Angaben bey den Babyloniern, sich schwerlich wird geben lassen. Die Zeitrechnung dieser lettern fängt an mie Rabonassar 747, auf den die 12 Könige aus dem

| bem Canon b   | es Ptolemaus  | bis auf | Nabopalassar | folgen   |
|---------------|---------------|---------|--------------|----------|
| f. oben Q. 3  | bi Birrauft   | ٠.٠,    |              |          |
|               |               |         |              | v. Chr.  |
| Nabopalaffar, | Apr. 57 . 41. |         | - 62         | 5 - 604  |
| Mebucaonelar  |               |         | 4.           | 105 - 40 |
| Guilmerahad   |               | _ · ·   |              |          |

Merigioffar' 559<sup>1</sup>555 Labnnedus . 555 - 538 538

Eroberung Babylons burch Eprus

### V. Beitrechnung ber Megnpter.

Cle beginnt fehr richtig erft mit ber Dobecardie; Caus ber fruhern Periode wird blog bas Beitalter bes

| Calourte 3       | 305 gehtet?).          | •         |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  |                        | v. Chr.   |
| Podecarchie      | -                      | 671-656   |
| Alleinhernichaft | Pfammetiche (39 Safre) | 656-617   |
| Regierung . won  | Necos 16 Jahre         | .617 -601 |
| y 1 -            | Pfammis 6 Jahre -      | 601 - 595 |
| · -              | Apries 25 Jahre -      | 595 - 579 |
|                  | Amafis 44 Jahre -      | 570-526   |
|                  | Pfammenit 4 Monathe -  | \$25      |
| Eroberung Meg    | pprens durch Cambyfes. |           |

1. Regie:

I. Regierenbe Saufer im Dacebonien.

I. haus von Alexander & Großen.

.Chillph.t 336. Bemablin: n. Dipmpias. 2. Claupatta. (p. Benfchich

Shilipp arehibatus † 347. Chopatta.

II. Sens bes Untipater.

Bereules † 309.

Wierander i gre.

Mleganber ber Groffe † 323. Bemabl. 1. Ropane. (2. Barfine.)

Enffanber + 298. Gem. Theffalonier. Antipater 1 320.

Butipater . + 294

. 60 tilipp + 297.

Micronber 1 394.

III. hang bee Entigouns.

;

Demetrius I. Polioreetes Untigonus 1 gor.

Untigonus I. Bonatas + 242. Demetring II.

Berfene 1 366.

Maried us Afiaticus

Sem. Berenice 2. D. Prol. Alulered.

Den. 1. Stammfafel ber Geleuciben.

Betrates L. Riestor f 281.
Gen. 1. Epane. 7. Gravolle L. D. Demerius Poliore.

voonice, f. Stefnutter. 2. Mongue.

Seleneus Spiphanes Anrioch. Spiph. Philippus Cpiph. Demerr. Gufarus Gen. Laobice, T. Des Undromachus, B. bes Acharus, Sem. Beleucus III. Ecrannus, † 424. ØĉĦ. Gelencue V. + 125 antiochu6 Demetrius II. Dicator † 126. 197. 1. Otretonice, f. Stefmutter. 2, Maongun. Demetring L. Laodice f. Stieffdweft. 2. Berenice E. D. Prol. Philab. Untio due l. Goter + 262. 150 Antiodus II. Eheos t 247. Buodice Gefenens IV. Philoparor † 176. Antinchus Erppust 97. Gem. Cleopatra Setenal. D. Ptol. Dinfe. Bem. Perfeus R.'b. Macedon. Gem. Mithrid. IV. v. Pontus. Stratonice Intiodus hierar 1287 Untiodus V. Cupatorf 161. Antiodus IV. Epiphanes Butiod. Dienni. Bem. Lavdice, E. Sem, Ariarath IVI v. Cappadocien. Bem. Dagas v. Enrene. + 89. Andice, T. Michigatell, v. Pontus. . Unifodus Giberes + 13t. Untiodus Enticente Gem. f. Schwiegerin Eleopatea. Gem. Cleopaira E. Prol. Physic. Antiochus Eufebes r c. 90. Easbice. Sem. Ptol. V. Bem. R. Antig. Sonated v. Macc. Gem. Ariarath V. v. Capped. Untiochie 

# Stammtafel der Ptolemaer.

| Stol. 6                                        | Deol. Ceraunus † 279.<br>K. von Macedonien.                                    | Sem. 1.                                                             | Ptol. II. Philadelphus + 246,<br>m. 1. Arfinse E. d. Enfimadu<br>2. f. Schwester Arfinse, | us + 246.<br>Enfinadiue.<br>rifinoc.                                                            | glefinoe.                                           | a (a                   | Magne bon Chrene. |                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 5                                              | Pcof.                                                                          | Bent. III. Energetes<br>Gem. Betenier E. b. Ma                      | etes + 22x.                                                                               |                                                                                                 | Bem. R. Antiodus Theot.                             | Sheos.                 |                   |                               |
| VET                                            | Gem. 1. Apfilapator † 204.<br>Gem. 1. Apfinoc f. Schwester.<br>(2. Agathocka.) | . Whilapator † 204.<br>a. Auffine f. Schwester.<br>(2. Agathoclea.) | Magad                                                                                     | Mrfinoc                                                                                         |                                                     |                        |                   |                               |
|                                                | Peof. V. Epiplianes + 181.<br>Sem. Cleopaira 2, Andodus D. G.                  | Untiedjus e. C                                                      | s.                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                        | •                 |                               |
| Gien. Cleopara f. Schwester.                   | 6 m eror † 14fr.<br>f. Schwester.                                              | Eleopatra.                                                          |                                                                                           | Pro l. VII. Sem. 1. Efebp. f. Schweifer.                                                        | Drol. Vit. Bhyfeon f 117.                           | 117. jungere.          | 3. Svene.)        |                               |
| Cleopatra D. füngere.                          |                                                                                | Bent. VIII. &<br>Sem. 1. 2. 1                                       | VIII. Kachurus † 81.<br>k. 3. f. a Schwestern<br>3 Benfaldsern. 3                         | Drol. VIII. gathurus i fr. Beopairs Selene.<br>Gem. t. 3. f. a Schweftern<br>(3 Benfchleferin.) | Ptol. Alexand. 1. + 88.<br>Gem. Cleopara & von      | T. † 88.               | eleopatra.        | Brot. Wpion.<br>R. v. Chrene. |
| Cleopatra † 88. El. Berenice.<br>Gim, Elip. 1. |                                                                                | Prol. Muleces tyr.<br>Gem. s. Clerpaten Echneft.                    |                                                                                           | Prol. v. Enprus Claupatra.                                                                      | Brel. Mferaud. U. † 80.<br>Sem. Cleopates Berenice. | derapice.              | Prof. 2           | Prot. Mierand. II.            |
| Berenice † 56.<br>Gem. 1. Geleurs              | Eleoparea † 30.<br>Gem. 1. 2. ihre Brüber                                      | ra † 30.<br>bre Bridder                                             | Stol. Die                                                                                 | Stol. Dionnstad + 47.<br>Gen. Clepaten,                                                         | Stol. b. jungere † 44. Gtm. Eltopatta.              | 1 te t 4 t 4 t 4 t 4 t | Argnee.           | , ,                           |

Stammtafel ber Pistemker.

111

| Judge Waccab.<br>Henführ. † 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | í                      | IV. Regie                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Pobepriest. † 143.<br>Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Macathias † 166. v. Chr | I. Saus ber Maccabaer. | IV. Regierenbe Baufer ben ben Juben. |
| Doheprieft, b. Ethnard, † 135,<br>Toh. Opreas † 105,<br>uf l. † 206.<br>A. Hop. L. Jannach<br>a. Hopeprieft. Gew. Meyani<br>a. Hopeprieft. Hope as the Constitution of the Constituti |                         | on<br>a<br>e<br>e      | ben Juben.                           |

II. haus ber herobianer. Untipater † 43. Bem. J. Doris. 2. Mariam Behrere andere.

ammen Google

# Stammtafet der Caefars.

| ,                               |                                                                                        | E. De tavine, (Caefar Angufue.)<br>† 3. 14. (f. N. II.)                                            |      |                                                                  | Ners Cland. Diufus † 9.<br>Gen. Antonia minor. | Cem. r. Peffelina.<br>2. Kintppina.                                                                                               | Agripping. 1. Sien Detabin ? 5.59. Sien. 1. Cit. Dor Britannicus Octobia ? 3.59. ins. 2. Claubins. 13.54. Gem. Rece. | t 9. 68.               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| E. Julius Cacfar, Practor † 84. | E. Julins Carfar, Diet.  † 44. Sulia † 52. Gera. Pompetud. Sulia † 52. Gera. Pompetud. | Decarie major Decarie minor E. De cavius Gem. R. Warcelles. Gem. 1. E. Mercell. † 3. 10. Autonias. | TI . | Gemaffin 1, Seribonia. 2, Livia, ihr mfter Semabli Thandus Mero. | Julia + 3, 17. Cem. 1. Wipfinia. 2. Julia.     | Sen, r. m. et. nouece. 2. ugerppn, g. 219er. 2. Arufus Ezefar † J. 27. Germanicus 2. T. 2. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19 | 13.30. 13.44. Mere Dinine Cap. Caligula<br>13.29. 1.3.35. 13.41. uni                                                 | Domitius Rero + 3. 68. |
| _                               | ·.                                                                                     |                                                                                                    |      | t                                                                |                                                | J. Caefar 8.4                                                                                                                     | 4<br>6                                                                                                               |                        |

V. Stammtafel bes Saufes ber Caefars.

2293

VI. Stammtafel bes Constantinischen Saufes.
Conftantine Chlorus † 306.
Gem. 1. Deima. 2. Trobora.
b. Gr. † 337.
Conftantia.
Conftantia.
Coffee Gem. 1. Baffa. 3. Baffina.
1. Baift. Beim. 2. Baffina.

#### Litterarifche Bufage.

#### Zu S. 37. 3. 11. nach: Eprus.

Memoires fur les Pheniciens par l'Abbé Miosor, in Memoires de l'Acedemie des Inscriptions T. XXXIV — XLII. Eine Reihe von 24 Abhandlungen.

#### Bu 6. 95. 3. 10. nach: erfcheinen.

Hannonis periplum;" eigentlich die Abforift einer in griechischer Sprace und erbaltenen eitethagts
foen Inschrift; abgebrucht in Hudson geographis mindeibus;
und ofter. Erlandert in:

CAMPOMANES antignedad meritima di Cafthago P. II. cf. die Beplagen in meinen Ideen 1c. Ah. II. 1805.

#### 3u C. 226. 3. 14. nach: Bettalter.

Die haupt: und Prachtwerte aber die Dentmabler bes ale ten Griechenlands find:

Les ruines des plus beaux Monumens de la Grécq par Mr. 12 Rov. Paris. 1768. 2 ed. 1770 fol. Der Beit nach bas erfte; aber febr abertroffen in:

The antiquities of Athens measured and delineated by J. STUARE. III Voll. Lond, 1760 tole- En Pract und Genauig- feit das erfte.

Antiquities and views of Grocce and Egypt by R. DALTON. 179: fol. Ben Megpptifden Denfmahlem unt bie in Unterlappten.

Ionian antiquities published by Ros. CHANDIER. Lond. 1769. 1797. II Voll. fol. Ein wurdiges Gegenstud ju Stuart.

CHOISEUL GOUPGIER voyage pittoresque dans la Gréce. Vol. I. 1779. Vol. II. 1809. Umfast besonders auch die Inseln und Alein-Affen.

Drude



#### Deudfebler.

\*\*Solio 52 Jeile 3. von unten 849 lies 840.

— 53 — 10., 750 l. 759.

— 54 — 2. v. n. 647 l. 644.

— 85 — 14. unterbrochen l. ununterbrochen 86 leste Zeile 463 l. 563.

— 99 Zeile 5. 380 l. 480.

— 101 — 12., 264—156 l. 264—146.

— 130 leste Zeile 440 l. 449.

— 182 Zeile 5. von unten Megypten l. Afhen.

— 192 — 9. v. n. Insel l. Inseln.

— 236 — 10., 461 l. 467.

— 362 — 6. v. n. 224 l. 214.

356 - 10, 258-142 l. 258-162

#### Deudfebi

Soids 52 Acile 3. von unten 849 lies 840.
- 88 - 10. 750 l. 759.

- 54 — 2. v. n. 647 l. 644.

- 85 - 14. unterbrochen l. ununtert - 86 leste Beile 463 l. 563.

- 99 Beile 5. 380 l- 480.

– 101 – 12. 264–156 l. 264–146. – 130 leste Beile 440 l. 449.

- 182 Beile 5. von unten Megypten L. Affe.

- 192 - 9. v. u. Jufel I. Infeln.

- 236 - 10. 461 f. 467., - 352 - 6. v. n. 224 f. 214.

- 356 - 10, 258-142 l. 258-162.



Digitized by Google

